



### INDIANA UNIVERSITY LIBRARY



Karl Stenzel

Vaterländische Geschichte

des Elsasses.

## Vaterländische Geschichte

## des Elsasses

von

ber früheften Beit bis zur Revolution 1789,

nach Quellen bearbeitet

#### von Adam Walther Strobel,

Profeffor am Gymnafium gu Strafburg;

fortgefest, von der Revolution 1789 bis 1815,

pon

Dr 2. Seinrich Engelhardt,

Professor ber Geschichte an bemselben Gymnafium.

Sechster Theil.

Berlag von Schmidt und Grucker. In Kommission in allen Buchhandlungen Deutschlands und des Elsasses. 1849.

he

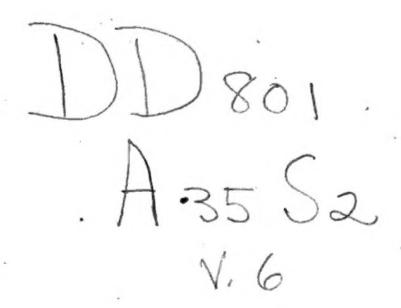

Strafburg, gebruckt bei G. Silbermann, Thomasplay, 3.

INDIANA UNIVERSITY LIBRARY

#### Vaterländische

# Beschichte des Essasses.

Das Elfaß zur Zeit der gesethgebenden Nationalversammlung. 1. Oftober 1791 - 21. September 1792.

Den 1. Oktober 1791 eröffnete die gesetzgebende Bersamms lung (erste Legislatur) ihre Sitzungen. Unter dem Eindruck der letzten Ereignisse und dem Einfluß der Elubs erwählt, enthielt die neue Nationalversammlung keine Anhänger mehr der unumsschränkten Monarchie und der privilegirten Stände. Ihre Mitzglieder waren allgemein den Grundsätzen der Revolution zugezthan. Sie theilte sich, wie bekannt, in die constitutionnelle Partei (Feuillans, Gemäßigte) und in die demokratische (Jacobiner). Unter dieser nahmen bereits die durch Beredsamkeit und edle Gezsinnungen berühmt gewordenen Girondisten eine glänzende Stelle ein. Neben diesen thaten sich einige Deputirte durch weiterstrezbende demokratische Prinzipien hervor. Zwischen den zwei Hauptzabtheilungen der Versammlung saß eine große Zahl Abgeordzabtheilungen der Versammlung saß eine große Zahl Abgeordz

14

neter, die Unabhängigen genannt, wovon aber bald ein beträchtzlicher Theil zu den Girondisten übergieng, die so zur Mehrheit der Versammlung wurden. Zu den sogenannten Unabhängigen gehörten unter den elsässischen Deputirten: Roch, Brunk, Arzbogast, Massenet; zu den schärfern Demokraten, der Abgeordnete Rühl.

Bie in ber hauptstadt und in ben andern Departementen, schieden fich auch bald in den zwei Rheindepartementen die Freunde ber Revolution, in constitutionnelle Monarchisten und in Demofraten. Diese Lettern, die fich auch den Namen Jacobiner gaben, fanden in genauerer Verbindung mit der großen Volfe= oder Muttergesellschaft (société-mère) zu Paris 1 und han= belten unter deren Ginfluß. Un diefe Partei schloffen fich befon= ders die in dem Laufe bes Jahrs 1791 ins Elfaß gekommenen beutschen Demofraten, und eine Ungahl aus dem Innern einge= wanderter Frangofen an. Das Beto das der König verschiedenen zur Sicherheit des Staates von der gefetgebenden Berfammlung gegebenen Defreten, die Emigranten und eidweigernden Priefter betreffend, entgegensette, vermehrte das Migtrauen der demofratischen Partei in die aufrichtigen Gefinnungen des Königs und ihre Erbitterung gegen deffen Umgebung. Daher fprach fie ben Munich Frankreich in eine Republik umzugestalten immer unverhohlener aus.

Die Begebenheiten die seit der Eröffnung der gesetzgebenden Bersammlung in den zwei Departementen des Elsasses sich zustrugen, sind im Ganzen von nicht sehr großer Erheblichkeit, bis zur Zeit wo durch den Ausbruch des Revolutionskriegs und den Sieg der demokratischen Partei in der Hauptstadt, welche den Sturz des constitutionnellen Thrones herbeiführte, die Gränzen dieser Provinz zum Schauplatz eines Theils der Kriegsoperationen

<sup>1</sup> Die Gesellschaft der Cordeliers war eine Mebengesellschaft des Jakobiner-

Gährungen in ben zwei Abeinbepartementen. wurden, und durch die in ben Bermaltungen vorgefallenen Ber= änderungen, die öffentliche Gewalt in die Sande der Jacobiner übergieng.

Bahrungen in den zwei Rheinbepartementen. Ende 1791.

Die Unnahme der Berfaffungeurkunde durch den König und die Hoffnungen, welche die ziemlich wohlwollenden Berficherun= gen des deutschen Raisers für die Erhaltung des Friedens gegeben, nebst den strengen Magregeln, welche die Behörden gegen die Storer der öffentlichen Rube getroffen , hatten die in verschiedenen Wegenden des Elfasses noch aufrobenden Leidenschaften ge= bammt, die feindfeligen Parteien entwaffnet und überhaupt viele in Zweifel stehende Gemüther der neuen Ordnung der Dinge ges wonnen. Doch war diese scheinbare Ruhe nicht von langer Dauer, und bald tauchte wieder neuer Gahrungsstoff in den Rheinde= partementen auf, als gegen Ende Oftobers eine Anzahl unbeeibigter Priefter, theils aus bem Auslande, theils aus bem Innern, wohin sie verwiesen worden, in ihre ehmaligen Pfarreien zurück= zukehren magten. Dort regten sie neuerdings die ihnen noch er= gebenen Ginwohner gegen die Gefete auf 1, suchten fie von ber Steigerung der Nationalgüter abwendig zu machen ober zwangen Die beeidigten Pfarrer ihnen ihre Stellen abzutreten. In einigen Landgemeinden wußten sie ben Fanatismus ihrer vormaligen Pfarrkinder fo zu erregen, daß diese es vorzogen ihre Rinder un= getauft zu laffen, als die Taufhandlung einem geschworenen Priester anzuvertrauen. Auch der Cardinal von Rohan raftete nicht, von seinem Sit zu Ettenheim aus, burch Agenten und Schriften, die Ratholiken seines ehmaligen Sprengels auf dem

<sup>1</sup> Un manchen Orten veranlaßte die fortgesette Schließung ber abgeschafften Pfarrfirchen neue Unordnungen.

linken Rheinufer zum Ungehorsam gegen die Behörden aufzumuntern und die Gegenrevolution predigen zu lassen. Zugleich veröffentlichte er eine neue Einrede gegen den Verkauf aller disschöflichen Güter. Um solchen priesterlichen Umtrieben und Aufsstiftungen, die in den Westdepartementen den blutigen Bürgerzkrieg der Vendee verursachten, zu steuern, ergriffen die Gesetzgeber schärfere Maßregeln gegen die widerspenstigen Geistlichen. Kraft des Dekrets vom 29. November, sollten die noch nicht beeidigten Priester binnen acht Tagen sich vor ihren Munizipalitäten zum Eid stellen, die Sidweigernden ihren Gehalt verlieren und keinen Privatgottes dienst mehr halten; bei außbrechenden Unruhen sollzten sie von ihrem Wohnorte entsernt, die Unruhestister aber mit zweisähriger Hast bestraft werden.

Erneuerung der Municipalitäten. Dietrich wird zum zweiten Mal Maire von Strafburg. November 1791.

Um die Mitte Novembers sollte, nach der Borschrift des Gesfetzes, die austretende Hälfte der Municipalbeamten und Gesmeinderäthe durch die Bolkswahlen wieder erneuert werden. Mit wenig Ausnahmen sielen diese Municipalwahlen in den zwei Rheindepartementen im gemäßigt patriotischen Sinn aus und wurden in den meisten Orten ohne bedeutende Mishelligkeiten oder Störungen von Seiten der dissidirenden Parteien vollbracht. Dies war nicht der Fall in Hagenau, wo eine Partei, unter der Leitung des aus frühern Unruhen schon bekannten Westermann's, sich gesetzwidrig der Wahlversammlung bemächtigt hatte. Diese wurde, auf Verwendung der zahlreichern Patrioten, von der Departementsverwaltung für nichtig erklärt und die neue Wahlsversammlung, unter dem Vorsitz eines in diese Gemeinde abges

<sup>1</sup> Straft. Beitung vom Oftober 1791. Nr. 258.

schickten Commissärs, erwählte nun zur Zufriedenheit aller wohldenkenden Bürger, den Hrn. Mänus zum Maire. Zu Colmar vereinigte der von der Bürgerschaft seiner Rechtlichkeit wegen allgemein geachtete Hr. von Salomon, der bisherige Maire, wieder die Mehrheit der Stimmen. Dieß war der Fall in einem großen Theil der elfässischen Gemeinden.

In Straßburg wurde, am 14. November, der noch immer bei der Mehrzahl der Bürgerschaft, besonders bei den Constitution= nellen und Protestanten geschätzte Maire Dietrich, mit großer Stimmenzahl auf zwei Jahre wieder zum Vorsteher der Gemeinde erwählt 1. Hr. Michael Mathieu wurde an Hrn. X. Levrault's Stelle, der das Amt eines Generalprofurators beim Departe= mentsdirektorium bekleidete, zum Gemeindeprofurator ernannt.

Bei der seierlichen Einsetzung der erneuerten Municipalität und der neuerwählten Notablen als Gemeinderäthe (24. Nozvember), überreichte Hr. Weber, Substitut des Gemeindeprozturators, dem wiedererwählten Maire eine goldne Denkmünze, die eine Gesellschaft von einigen hundert Straßburgerinnen hatte prägen lassen. Sie sollte ein Beweiß seyn der Erkenntlichkeit der straßburgischen Bürgerschaft für die Sorge, welche der wackre Maire für die Erhaltung der Ruhe und die Beförderung des Wohls der Stadt getragen. Auf einer Seite stellte sie einen der Sonne zusliegenden Adler dar, auf der Rückseite die Stadt, unter dem Bilde der Minerva, dem Maire die Bürgerkrone reizchend, mit den Worten: "Dietrich, dem ersten Maire".

<sup>1</sup> Von funftausend Stimmen erhielt Dietrich viertausend. S. Protofon ber Municipalität von 1791 und Friese's Vaterlandische Geschichte, Band V, S. 153.

<sup>2</sup> Dietrichs Wiedererwählung war auch Veranlassung mehrerer Gedichte, worunter das der Jungfrau Beiß, Tochter des Universitätsbuchdruckers, eines der wohlgelungensten ist. Es ist überschrieben: Dem wiedergewählten Mair Dietrich, den 14. November 1791.

An demfelben Tage, wo die Municipalität Straßburgs einge= fett wurde, erstattete der Maire dem Gemeinderath einen weit= läufigen Bericht über die Berwaltung der Stadt vom Jahr 1790 bis 1791. Man ersieht daraus die unverdrossene Thätigkeit wo= mit Dietrich und seine Umtegenoffen die Binderniffe, welche ihnen in jenen fritischen Zeiten in ben Weg traten, befämpften, besonders bei der Bollftreckung der den Priestereid und die Schlie= Bung ber Rirchen und Rlofter betreffenden Detrete, und bei ben Schwierigkeiten mit welchen die Aufhebung der Meisterschaften und Innungen, fo wie die Ginführung der Patente verknüpft war. Der nämliche Bericht erwähnt der gänzlichen Abschaffung der Abgaben, welche bisher auf die Lebensmittel bei ihrer Ein= fuhr in die Stadt erhoben worden, wodurch die schon fo geschmä= lerten Ginfünfte berfelben noch einen bedeutenden Berluft er= litten; ferner des seit Rurzem ergangenen Verbots der bis dahin noch erlaubten Beerdigungen innerhalb der Kirchen und Klöster ber Stadt. Es berichtete auch der Maire, daß die Municipalver= waltung mit Abschätzung des reinen Ertrags ber in dem Stadt= bann liegenden Güter sich beschäftigte, um dadurch zu einer richtigen Berechnung ber Grundsteuer zu gelangen. Endlich er= hellt aus diesem interessanten Dokument, wie vielfältig in jener Zeit die Arbeiten des Maires gemefen. Während achtzehn Mo= naten versah er allein das Amt von zwei Friedensrichtern, und feine schon längst ausgedehnte politische Correspondenz hatte sich. seit des Königs Flucht, noch bedeutend vermehrt 1.

Den 14. December machte der Departementsrath die Besolzdung des Maires und der Municipalbeamten der Stadt Straßzburg bekannt, wie sie von der versammelten Gemeinde festgesetzt worden war. Dem Maire war für das erste Jahr seiner Berwalz

2 - 1.71 - C. La.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Compte-rendu par Frédéric Dietrich, maire, au conseil général de la commune de Strashourg, des travaux de la municipalité de 1790 à 1791, le 24 novembre 1791.

tung die Summe von 24,000 Livres angewiesen, für das zweite Jahr 15,000; dem Gemeindeprokurator 3000, seinem Substiztuten 2000. Die Municipalbeamten die einem Bureau vorstanden sollten 2000 Livres erhalten, die andern das erste Jahr 1200 Livres, das zweite 900; der erste Sekretär 2400 Livres im ersten Jahr, im folgenden 2000.

#### Die Emigranten und bie beutschen Furfien. 1791 - 1792.

Während das französische Bolk, seitdem die alte Monarchie besiegt worden, nach Verschiedenheit der Meinungen oder des Interesses, und zum Theil auch zufolge der zweideutigen Stelzlung des Königs, immer mehr in die zwei Parteien der Constiztutionnellen und der Jakobiner oder Demokraten sich spaltete, war die fanatische Priesterpartei in Verbindung mit den Aristozkraten oder Anhängern der alten Ordnung der Dinge darauf bedacht im Innern Gährung und Zwietracht zu unterhalten. Zu gleicher Zeit erschienen die Verhältnisse Frankreichs mit dem Auslande und besonders mit dem deutschen Reich immer verzwickelter und schwieriger, und immer wahrscheinlicher wurde der Ausbruch eines Kriegs.

Ungeachtet der durch die Nationalversammlung vor ihrer Trennung ertheilten Amnistie, dauerten die Auswanderungen sort. Die an den Gränzen stehenden Emigranten betrieben wie zuvor ihre Kriegsrüstungen, ohne daß die deutschen Fürsten, in deren Ländern sie Aufnahme gefunden, sie dagegen ermahnten, oder ihnen Hindernisse in den Weg legten. Schon hatten die im Auslande befindlichen französischen Prinzen gegen die Annahme

<sup>1</sup> Strafburger Zeitung von 1791, Mr. 297, und bas angeführte Protofoll. Diese Gehaltbestimmung wurde später von Hrn. Laurent, Arzt und Mitglied bes Clubs von Strafburg, als gesetwidrig angegriffen.

der Constitution durch Ludwig Einspruch gethan, ohne des königlichen Schreibens zu achten, wodurch sie, dem Dekret des
28. Oktobers 1791 gemäß, aufgefordert wurden, binnen zwei Monaten in ihr Vaterland zurückzukehren. Sie ruhten auch
nicht die fremden Mächte zum Krieg gegen Frankreich aufzuregen, indem sie den König als der Freiheit beraubt darstellten.

Die Hauptsammelpläße der gegen ihr Vaterland bewaffneten Emigranten waren immer noch die Städte Worme, Coblenz und Ettenheim. Ihre Bahl, um's Ende bes Jahrs 1791, mag sich ungefähr auf breiundzwanzig tausend belaufen haben. Das bamals bei Ettenheim unter Mirabeau's Befehl vereinigte Corps (die fogenannte schwarze Legion), war zwar das am wenigsten beträchtliche, zog aber Verstärkungen an sich von ben zahlreichen am untern Rhein stehenden Schaaren 1. Man wußte daß die Ausgewanderten täglich Waffen und Rleidung erhielten, Rriege= übungen anstellten, sich regelmäßig organisirten und ernstliche Unstalten trafen in die frangosischen Gränzdepartemente einzu= fallen. Auch fehlte es nicht an Versuchen die an dem Rhein liegenden Truppen in ihrer Treue gegen das Baterland mankend zu machen und ihre Generale zum Verrath zu verleiten 2. Es wurde ber Nationalversammlung ein in Strafburg entbeckter Unschlag angezeigt, wodurch die Citadelle dieser Stadt an die Emigranten übergeben werden follte; baffelbe follte auch mit Bitsch geschehn, aus welcher Festung ber Pring von Conde einen Waffenplat gu machen gedachte. Endlich ward bem im Dberrhein commandi= renden General Wimpfen zu jener Zeit der Antrag gemacht bas

<sup>1</sup> Siebe Moniteur von 1792, Mr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe im Monitour von 1791, Th. IX, S. 63, einen in der Sitzung der Nationalversammlung vom 7. Juli verlesenen, auf diese Umstände sich beziehenden Brief des Königs, und den Bericht eines in die Mosel= und Rheingegenden abgeschickten französischen Agenten. Ibid., Th. V. S. 276.

seruhten auch diese Angaben nicht immer auf ganz gegründeten Thatsachen, so erregten sie doch die lebhasteste Erbitterung unter den Patrioten und vermochten besonders die demokratische Partei bei der Nationalversammlung um strengere Beschlüsse gegen die Emigranten anzuhalten und auf ernsthaste Ermahnungen an die deutschen Fürsten zu dringen, welche die Zusammenrottungen der Ausgewanderten auf ihrem Gebiet gestatteten<sup>2</sup>.

Bu jener Zeit kam auch die Entschädigungsfrage ber im Elfaß possessionirt gewesenen deutschen Reichsstände wieder in lebhafte Auregung und trug nicht wenig bazu bei, die Migverstandniffe zwischen dem frangösischen Bolf und Deutschland zu verwickeln. Was die Entschädigungssache betrifft, so hatte die legislative Versammlung den König angegangen die deshalb mit dem deut= schen Reich gepflogenen Unterhandlungen auf eine für beibe Staaten befriedigende Weise zu vollenden. Als Antwort auf des Königs Unträge, bestätigte ber Raifer am 10. December bas Reichsgutachten vom 16. August 1791, wodurch die von ber ersten Nationalversammlung in Betreff der Besitzungen der deut= schen Fürsten im Elfaß gegebenen Beschlüsse für nichtig und ben Berträgen zuwider erklärt worden. In dem nämlichen Schreiben führte auch der Raifer Klage über die in Deutschland verbreiteten bemagogischen Grundfätze und Schriften. Auf dieses kaiserliche Schreiben erfolgte die Busammenziehung eines öffreichischen Ur= meecorps im Breisgau.

Diese Lage ber Dinge regte unter ber bemokratischen Partei

<sup>1</sup> Siehe über diese verschiedenen Complotte, Monitour, Th. X, S. 277, und einen umståndlichen Bericht des Departements-Direktoriums des Nieder-rheins an die gesetzgebende Versammlung, ebendas. S. 647. Sipung vom 16. December 1791.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daher das Defret vom 9. November gegen die Emigranten, wenn fie bis am 1. Januar nicht auseinander gegangen waren.

in Frankreich die Begierde immer mehr an, fich mit bewaffneter hand Recht zu verschaffen. Auch im Elfaf erwachte ber Bunich nach Rrieg unter ben eifrigen Patrioten und ber feurigen Jugend. Man wollte Rache nehmen an einigen angränzenden beut= schen Fürsten wegen des den Emigrantenschaaren verliehenen Schutzes und der manchen frangofischen Reisenden zugefügten Beleidigungen. Dieser Wunsch nach Rrieg wurde ebensowohl in ben Volfsgesellschaften bes Elfaffes ausgesprochen, als im großen Jacobinerclub der Hauptstadt; denn man fah ihn als ein Mittel an, Frankreich ber zweideutigen Lage zu entreißen, worin es schwebte, und den Konig zu zwingen eine entschiedenere Stellung anzunehmen. Den bringenden Aufforderungen der bemo-Fratischen Partei Gehör gebend, verordnete darauf die Regierung außerordentliche Rüftungen. Gine Armee von hundert fünfzig tausend Mann sollte vorerst an der Nord= und Ofigranze aufge= stellt werden. Das Obercommando der Rheinarmee, die ungefähr fünfunddreißig taufend Mann fark an der Granze ber Pfalz und längs bem Rhein von Lauterburg bis Bafel fich ausbehnte, wurde dem Marschall Lufner übergeben, der in Strafburg fein Hauptquartier aufschlug. Der junge und thätige Kriegeminister, Narbonne, reif'te an die Granze um die Truppen und Festungen zu besichtigen und sich mit ben baselbst angestellten Generalen über die zu treffenden Magregeln zu berathen. Den 1. Januar 1792 kam ber Minister zu Stragburg an, von wo er sich also= bald nach Landau begab um in dieser wichtigen Gränzfeste die nöthigen Bertheidigungsanstalten im Fall eines Rriegs anzu= ordnen. Narbonne's Gegenwart im Elfaß und beffen patriotisches Benehmen flößte den Einwohnern Muth und Zutrauen ein und erhöhte den Gifer der Anführer und Goldaten.

In dem Bericht den der Minister am 11. Januar der Natio= nalversammlung über den Zustand der Gränze erstattete, sagte er Folgendes von Straßburg: "Ich habe gefunden daß die wich=

and desired

tigste Festung des Königreichs zugleich auch am geeignetsten ist, durch ihre Besatzung so wie durch ihre Nationalgarde, die mit den Linientruppen an Haltung und Disciplin wetteisert, die Feinde abzuschrecken. Die unermüdliche Thätigkeit des Marschalls Lukner, seine ununterbrochene Wachsamkeit, der Patriotismus und die Talente des Maires sind Bürgen für die Sicherheit dieses festen Platzes."

Das Elfaß Anfangs 1792 bis gur Rriegserflarung gegen Deftreich.

Mit Beginn des Jahrs 1792 und besonders seit der Reise des Rriegeministers, wurden, wie gesagt, die Rriegeruftungen im Elfaß mit großer Thatigfeit betrieben. Freilich waren bie bazu erforderlichen Gulfsmittel nicht immer zureichend, die Truppen nicht vollzählig, auch veranlaßten der Unwerth der Affignaten 1 und der Mangel an baarem Geld manche Berlegenheit in Berbei= schaffung der Lebensmittel und bei Anlegung der für die anwach= senden Rriegerschaaren nothwendigen Magazine. Denn von allen Seiten zogen Bataillone von Freiwilligen an die Granze und wetteiferten mit den Linientruppen im Militardienft. Bei biefen hatte fich damals, und besonders seit der Entfernung der ade= ligen Offiziere, die meistens ausgewandert waren, die Subordi= nation um Bieles gebeffert. Ihrerseits benutzte die gegenrevolu= tionare Partei im Elfaß die Ankunft bes Prinzen von Conde in Ettenheim, wo dieser fich an die Spitze des baselbst vereinigten Emigrantencorps stellte, um falsche Gerüchte zu verbreiten, Mißtrauen und Zwietracht zu erregen, und die Bauern und Rausleute aufzumuntern den Preis der Waaren in baarem Geld zu bestimmen, die Affignaten unter ihrem Werth anzunehmen ober sie gang zu verweigern.

<sup>1</sup> Sie verloren bamals 40 p. 100.

Die gefährbete Lage bes Baterlands, die schon am Ende De= cembers zwischen Destreich und Preußen geschloffene Defensiv= alliang, die zweideutigen Aeußerungen des Raifers und eine in allzu gemäßigten und ichonenden Alusdrücken abgefaßte Proflamation Ludwigs XVI (vom 4. Januar) machten die Patrioten migvergnügt, und bewogen, nach lebhafter Debatte, Die ftraß= burgische Volksgesellschaft eine Adresse an die Nationalver= fammlung zu richten (11. Januar). Sie wurde barin aufge= gefordert, sich nicht durch diplomatische Schleichwege oder durch trügliche Versprechungen einschläfern zu laffen, sondern allen Fürsten, welche den Emigranten Aufenthalt verleihen, den Krieg anzukundigen, das Eigenthum ber Ausgewanderten und ber in Frankreich possessionirt gewesenen deutschen Stände, die jenen Beiftand leiften, in Beschlag zu nehmen 1, und den König anjugehn, er möchte biejenigen die unter seinem Namen für bas Emigrantenheer Werbungen gemacht, für Betrüger erklären 2.

Spaltung in ber Conftitutionsgesellschaft Strafburgs und ihre Folgen.

Die schon früher, besonders seit der Flucht des Königs, in der Volksgesellschaft zu Paris vorgefallene Trennung zwischen der constitutionnellen Partei (den Feuillans) und der demokratischen (den Jacobinern), wirkte auch allmählig auf die Clubs in den Departementen zurück. Auch in Straßburg hatte seit einiger Zeit, bei manchen Veranlassungen, die Verschiedenheit der Meinungen über die äußern und innern politischen Verhältnisse, in der seit dem 13. Januar 1790 besiehenden Gesellschaft der Freunde der Constitution, sich schneidender ausgesprochen und

<sup>1</sup> Das ben Beschlag ber Emigrantenguter betreffende Defret wurde ben 9. Februar gegeben.

<sup>2</sup> Strafb. Zeitung von 1792, Dr. 12 und 13.

Spaltung in ber Constitutionsgesellschaft, ic. 13

Schwer ist's die wahren Gesinnungen und Endzwecke dieser neuen Ankömmlinge auf elfässischem Boden auszumitteln. Wenn einige auß rein demokratischen Grundsätzen, aber überspannten Iden geredet, geschrieben oder gehandelt haben, so bedienten sich andre gehaltloser Deklamationen, oder boshafter Angriffe gegen die Moderirten, zur Decke ehrgeiziger und eigennütziger Nebenabssichten. Mit Neid oder Geringschätzung auf die damals in Straß=

oder Beller (aboyeurs) von den ruhigen Bürgern bezeichnet

wurden. Bu diefen gehörten der Rriegscommiffar Rivage, Allexan-

ber , Direktor bes Proviantwefens , u. f. f.

burg und im Elfaß herrschende constitutionnelle Partei hin= blickend, gieng ihr Streben babin berfelben bie Leitung bes Clubs und die Verwaltung bes Landes zu entreißen und durch Anklage und Verlaumdung ihren Patriotismus oder ihre Redlichkeit in ben Augen? bes Bolkes verdächtig zu machen. Go murbe ber Club zum Spiegel ber erfte Schauplatz ber Ausfälle welche bie Jacobiner gegen bie gemäßigten Patrioten fich erlaubten, während Laveau in seinem Blatt diese Unklagen wieder vor= brachte und schonungelos weiter ausspann. Die damals Frankreich mit Einfall bedrohenden Emigranten, Die feindfeligen Meuße= rungen ber deutschen Fürsten und des Raifers, das schwankende Betragen bes Rönigs und eines Theils bes Ministeriums, nebst den unaufhörlichen Umtrieben der eidweigernden Priester, waren hinlänglicher Stoff täglich im Elub den Parteigeist zu nähren. Bald sollte zuletzt eine formliche Trennung unter den Gliedern ber Gesellschaft eintreten. Folgendes war die Beranlaffung bazu.

Der Maire Dietrich, den die demokratische Partei der Bolkszgesellschaft als die Hauptstütze der Constitutionnellen in Straßburg und als einen Freund des damals den Jacobinern verhaßten Lafavette mit Mißtrauen und Neid an der Spitze der straßburgisschen Municipalität sah, hatte schon einigemal die Spaltung der Gesellschaft, deren unheilbringende Folgen er voraussah, verhindert, als er selbst dieselbe unwillkührlich herbeisührte. Den 21. Januar that er, bei der gesahrvollen Lage der Gränze, dem versammelten Gemeinderath den zwar wohlgemeinten, doch vielleicht voreiligen Antrag den König zu ersuchen die Stadt Straßburg und die andern sessen Plätze des Elsassed durch ein Dekret in Kriegszustand (état de guerre) erklären zu lassen 1. Der

<sup>1</sup> Man versteht unter Kriegszustand einer Festung, benjenigen wo der Militärcommandant die Besugniß hat die Civilverwaltung anzuhalten zu der Sicherung des Plages mitzuwirken. Er unterscheidet sich von dem Belage-

rungszustand dadurch, taß in diesem die Civilbehorden ganzlich den Befehlen des Stadtcommandanten unterworfen sind. Siehe das Geset vom 10. Juli die festen Plage betreffend.

Dietrich wurde besonders in der Geschichte der gegenwärtigen Zeit, einer damals in Strafburg erscheinenden periodischen Schrift, und in Laucau's Courrier de Strasbourg angegriffen. Bergl. Friese, 5ter Band, S. 172 und 173.

<sup>2</sup> Diese Schrift führt ben Titel: Le maire de Strasbourg à ses concitoyens, 8 Seiten in 8", gedruckt bei Dannbach, in dem 3ten Band der Écrits particuliers relatifs à la révolution à Strasbourg, auf der Stadtbibliothet. — Siehe auch daselbst einen Brief von Doftor Laurent an Dietrich, worin er diesem ehrgeizige Absichten vorwirft, vom 15. Februar.

"Untwort ber Burger Strafburge auf die Adresse bes Maires!," welches in großer Anzahl in der Sitzung vom 7. Februar unter die Mitglieder des Clubs, ber bamals Eulogius Schneider zum Vorfiger hatte, ausgetheilt murbe. Sogleich fanden über bun= dert der ältesten Mitglieder auf und erklärten daß sie nach diesem Vorfall dem Club zum Spiegel nicht ferner angehören wollten. Die aufgetretenen Mitglieder, es waren die Angesehensten unter ber Bürgerschaft Straßburgs, stifteten ungefäumt eine neue Gesellschaft, unter gleichem Namen, in dem Borfale (Auditorium) bei der Neuen Kirche, und eröffneten ihre Sitzungen den 8. Februar, indem sie erklärten, daß sie den von ihnen zur Zeit der Stiftung des ersten Clubs angenommenen Grundfäßen treu bleiben wollten 2. Die auf dem Spiegel zurudgebliebene Gefell= schaft, deren fleine Zahl bald zunahm, bildete feitdem den Club der Jacobiner, welcher mit der fogenannten Muttergesellschaft zu Paris, beren Meinungen er theilte, in die genauste Berbindung trat und gleichsam deren Oberherrschaft anerkannte. Wie diese suchte er die untern Klassen des Wolks durch demokratische Vorträge und Reden an sich zu fesseln und zu beherrschen, Die gemäßigten Patrioten oder die Constitutionnellen als Egoisten, ober mit bem Sof einverstanden, verdächtig zu machen und ben bisherigen Ginfluß berselben zu Grunde zu richten. Auch offen= barte sich bald die Wirksamkeit dieses Clubs, deffen Mitglieder

<sup>1</sup> Man schrieb diese Diatribe Hrn. Noisette, Mitglied des Gemeinderaths, zu, der sich dem Borschlag des Maires widersetzt hatte. Der Uebersetzer war ein Hr. Stamm, ein Jacobiner, später als Nationalagent befannt.

<sup>2</sup> Karl Laveau, der sehr oft die Gesellschaft des Spiegels präsidirte, hielt bei dieser Gelegenheit eine Rede über die Gesahren der Trennung. Er giebt selbst darin der Gesellschaft zum Spiegel den Namen Jacobinerclub, und sagt daß die besten Köpse in Frankreich, die redlichsten Manner sich dieser Benenmung rühmen. Er schildert die Feuillans als niederträchtige, verdorbene Wenschen, welche die Trennung unter den Freunden der Freiheit veranlaßt haben.

Spaltung in der Constitutionsgesellschaft, ic. 17. eben so kühn als thätig waren, auf Straßburgs politischen und gesellschaftlichen Zustand 1.

Seit diesem Augenblick standen sich nun im Elsaß und namentzlich in Straßburg die Moderirten, welche die Beibehaltung des Königthums, wie es die Revolution von 1789 festgestellt, mit der Verfassung von 1791, als Grundsatz annahmen und die Jacobiner, deren Bunsch nach Abschaffung der Monarchie und Errichtung eines ganz demokratischen Freistaates immer lauter wurde, einander täglich seindseliger gegenüber. Beide hatten ihre Anhänger<sup>2</sup>, ihre Vertheidiger, beide opferten dem Parteigeiste, und den Zweck ihrer Stiftung vergessend, überließen sie sich leizbenschaftlichen persönlichen Angriffen gegen ihre Gegner. Oft erfüllte die daraus entstandene Polemit die guten Bürger mit Wehmuth. Viele von diesen hatten sich zu wiederholten Malen an Dietrich gewandt und ihn beschworen der leidigen Trennung ein Ende zu machen<sup>3</sup>. Solche Versuche zur Aussschnung geschahen

<sup>1</sup> Wahrend der Glub zum Spiegel die vorgefallene Trannung den andern Gesellschaften bekannt machte, setzte der neue Glub in einer Adresse an die Strafburger die Beweggrunde der Spaltung ihren Ansichten gemäß auseinsander und zwar in sehr milden Ausdrucken. Siehe diese Adresse in den Borits particuliers à la révolution, Th. 111, nebst dem Verzeichniß der Mitzglieder des neugebildeten Glubs.

<sup>2</sup> Audolph Salzmann, Berfasser ber straßburgischen Beitung, und Mitzglied des Gemeinderaths, Ulrich, Mitglied des Departementsraths, und der Friedensrichter Schöll traten, der erste in jenem öffentlichen Blatt, und die zwei andern in vielen Flugblättern und Schreiben an ihre Mithurger, als die Bertheidiger der constitutionnellen Meinung auf und wurden von den Jacobinern als Feuillans und Anhänger Dietrichs auszeschriesen und angegriffen. Siehe die straßburgische Seitung von 1792 passim. — Der schon genannte Courrier de Straßburg, unter Laveau's scharfer oft gistiger Feder, war das Hauptorgan der französisch-demofratischen Partei. Bald darauf fand die deutsch-jacobinische Partei einen eisrigen Wortsührer in dem von Eulogius Schneider mit Geist, Wis, aber auch mit Bitterfeit geschriebenen Argus.

<sup>3</sup> Der Maire hatte, nach ber Trennung, jum zweiten Mal ben Fehler

felbst von Seiten einiger burch Mäßigung sich auszeichnender Mitglieder des Clubs zum Spiegel. Es erschienen wirklich nach einander den 14. und 26. Februar Abgeordnete des Jacobiner= clubs in der Gefellschaft des Auditoriums um die Mitglieder berfelben einzuladen sich wieder mit der des Spiegels zu vereini= gen; allein der Antrag wurde abgewiesen unter bem Vorwand, als ware er nicht von den Vorsigern des Clubs (Laveau und Schneiber) ausgegangen. Indeffen murde eine Art politische Berbindung der beiden Gesellschaften, jedoch ohne örtliche Berei= nigung vorgeschlagen, allein mit Verachtung von ben Jacobinern permorfen. Endlich, nach Verfluß eines Monats, ba indeffen Dietrich und seine Freunde bas Biel ber boshaften Unfälle ber Häuptlinge ber Jacobiner gewesen, erschien der Maire den 1. April in bem Club des Auditoriums, und ber perfonlichen Beleidigung vergeffend, trug er zur augenblicklichen Wiedervereinigung mit der andern Gesellschaft an. "Unfere Trennung, sprach er, ist eine Urfache bes Zwiespaltes für jede Familie und der Zerrüttung für die Stadt. Die Destreicher bedrohen unsere Gränzen und ziehen heran um uns zu unterjochen 1. Die Stimme bes Vaterlands gebietet die Vereinigung aller Freunde ber Frei= heit; wir wollen uns in die Arme unfrer Brüder werfen und uns alle gegen den gemeinschaftlichen Feind waffnen. Moge ber heutige Tag das Fest der Versöhnung und der Eintracht senn" 2.

begangen, wie er es felbst in seiner Vertheidigungsschrift ausspricht, sich an die neue Gesellschaft anzuschließen. Dadurch machte er sich die Jacobiner zu offenen und bittern Gegnern. Siehe Frederic Dietrich, ci-devant maire de Strasbourg, à ses concitoyens, S. 17.

Diese Worte bezogen sich auf einen Brief aus Deutschland, ben ber Maire der Gesellschaft vorlas und worin der neue Kaiser Franz, Nachfolger Leopolds, dem französischen Botschafter erklärte, daß er mit andern Mäckten sich verpflichtet hätte, den König von Frankreich zu befreien. Siehe Beilage zur straßb. Zeitung vom 3. April 1792.

<sup>. 2</sup> Siehe die icon angeführte Vertheidigung Dietriche, S. 18.

Wit diesem von Laurent gemachten Einwurf hatte es folgende Bewandniß: Die auf dem Spiegel zurückgebliebene Gesellschaft beschäftigte sich, auf Anleitung ihrer Wortsührer, seit der vorgesfallenen Trennung, mit dem Entwurf einer weitläusigen Anklage gegen den Maire Dietrich und gegen die Mitglieder des Municipalcorps, der verschiedenen Distriktsverwaltungen und der Despartementsverwaltung des Niederrheins. Es handelte sich darin selbst von Veruntreuungen bei Verwaltung der öffentlichen Gelder. Zu diesem Endzweck hatte man an alle verschwisserten Gessellschaften von Belfort die Landau die Einladung ergehn lassen, Deputirte nach Straßburg zu schicken, um mit diesen die gegen die verschiedenen Behörden vorgebrachten Klagpunkte in ein allz gemeines Beschwerdenheft abzusassen, welches der Muttergesellsschaft von Paris eingesendet und von dieser der Nationalverssammlung vorgelegt werden sollte.

Dieser allgemeine Anklagsakt wurde die Quelle der vielfältigen, theils öffentlichen, theils geheimen Angriffe und Verläumdun= gen, welche von der Zeit an und hauptsächlich seit dem Sturz des Thrones gegen die der Constitution von 1791 ergebenen Bürger oder Feuillans gerichtet waren. Auch hatte wahrscheinzlich der von Seiten des Maires und den Gliedern des Auditoziumsclubs so schnell gefaste Entschluß, sich wieder mit den Clubisten auf dem Spiegel zu vereinigen, zum Zweck jener Anzklage zuvorzukommen, indem der drohende Krieg nur zum Vorzwand diente.

Richt allein in Straßburg, sondern im ganzen Elsaß nahm jedermann lebhaften Untheil an der eingetretenen Spaltung, die der Revolution in dieser Provinz eine ganz unerwartete Wendung gab. Auch die gegenrevolutionare Partei verfaumte die Gelegenheit nicht die Zwietracht zu schüren und die Besorgniß eines nahen Emigranteneinfalls zu vermehren. Die Demokraten fanden es ihrerseits für zweckmäßig den Sinn für Freiheit unter den niedern Bolkeklaffen durch außere Ceremonien anzuseuern. Daher die häufige Pflanzung von Freiheitsbäumen auf ben Plagen, vor den öffentlichen Gebänden und in den Lagern, die gewöhnlich mit geräuschvollen Aufzügen, Rriegemusik, Ge= fang und Tang begleitet war 1. Auch erschienen um jene Zeit einige Mitglieder des Clubs auf dem Spiegel mit der rothen Mütze. Gine folche wurde, den 10. März, unter lautem Beifall der Zuschauer, auf eine Pike im Schauspielhaus zu Straßburg geftectt.

Nachdem sich die beiden Volksgesellschaften, den 3. April, mit den in Straßburg zusammengetroffenen Abgeordneten der übrigen alsatischen Clubs, zur Gedächtnißseier Mirabeau's, im Schauspielhaus nochmals verbunden hatten, schritten die Jaco=

<sup>1</sup> Ein solcher Freiheitsbaum wurde unter andern vor dem Gasthaus zum Rothen Haus auf dem Paradeplatz zu Straßburg gepflanzt; ein andrer (Juli 1792) auf dem Frohnhof vor dem Gemeindehaus, dem ehmaligen Bischofspallast, von den Waisenkindern aufgerichtet.

Spaltung in ber Conftitutionsgefellichaft, ic. biner, nach vorherigem Abtritt ber Constitutionnellen, gur Un: hörung und Abfassung ber gegen ben Maire Dietrich und bie Berwaltungen aufgesetzten Anklagsartikel. Sie ernannten barauf drei Abgeordnete : Simond, bischöflichen Bifar, Allerandre, Notable, und den Seeoffizier Perigny, um das Beschwerden= heft der großen Jacobinergesellschaft zu Paris zu überbringen 1. Darauf nahm man die Frage der Wiedervereinigung der zwei Clubs wieder vor. Obgleich nur eine kleine Zahl Mitglieder noch jugegen war, wurde beschloffen keine Bereinigung im Allgemeinen ju gestatten, aber es jedem ausgetretenen Mitglied freizustellen, sich von neuem nach geschehner Abstimmung aufnehmen zu laffen 2. Wenige nur verstanden sich bazu, und die Trennung dauerte fort, jum großen Bedauern ber friedliebenden Burgerschaft und jum Nachtheil der fo nöthigen Eintracht. Bald zeigten sich auch die traurigen Folgen ber Spaltung unter ben Bürgern : die meiften Beamten, die Raufleute und größtentheils die zur Mittelflaffe gehörigen Einwohner, und die meisten Litteraten und Professoren bekannten sich zu den constitutionnellen Monarchisten, welche von ihren Gegnern mit dem Namen Feuillans oder Aristofraten bezeichnet wurden. Was nicht aus den niedern Bolksflaffen unter ber herrschaft ber fanatischen Priesterpartei fand, schloß sich an die Jacobiner an, beren Einfluß immer thätiger wurde. — Eine ähnliche Trennung, wie sie in bem Club zum Spiegel sich zu=

Die gesetzebende Versammlung, nachdem ihr die Anklage mitgetheilt worden, überschickte sie dem Minister des Innern, Roland, welcher dieselbe damals beseitigte. Siehe hierüber Ulrichs Schreiben an die Wahlmanner vom 9. Oktober 1792, S. 3, in den angezogenen Korits particuliers relatifs à la révolution, Th. III.

<sup>2</sup> Viele Deputirte der andern Clubs des Elsasses und namentlich die von Colmar, Schlettstadt und Neu-Breisach, sprachen sich lebhast für die Aussschnung der zwei Gesellschaften von Straßburg aus. Eine gewisse Anzahl der Witglieder des Clubs auf dem Spiegel, den obigen Schluß mißbilligend, versließen unverzüglich diese Volksgesellschaft.

getragen, hatte auch in der Gesellschaft der jüngern Constituztionöfreunde statt, von deren Gründung früher Erwähnung geschehn . Der demokratisch gesinnte Theil dieses Jugendklubs sonderte sich nach einigen stürmischen Auftritten von dem übrigen ab und bildete einen andern Verein, der sich später mit dem grös

Bern jacobinischen Club verschmolz.

Nachdem der Elub im Auditorium, der seit dem 1. April seine Zusammenkünfte vertagt hatte, die Entscheidung des andern in Hinsicht der Wiedervereinigung beider Gesellschaften vernommen, begann er seine Sitzungen wieder und entwarf den Plan zur Stiftung einer Anzahl kleinerer Bereine, die bestimmt wären den untern Bürgerklassen die Staatsverfassung und die erscheinenden Dekrete zu erklären, dieselben mit den wichtigen politischen Begebenheiten bekannt zu machen und überhaupt gemeinnützige Kenntnisse unter ihnen zu verbreiten. Merkwürdig ist es, daß dieser Elub sich alle Mühe gab die Benennung Feuillans, die seine Gegner ihm beilegten, von sich abzulehnen und zu beweisen, daß er mit der Partei dieses Namens in der Hauptsadt, die damals von den Jacobinern in einem gehässigen Licht dargestellt wurde, in keiner Berührung stände 2.

Seit dieser Zeit wurde die Polemik zwischen den Jacobinern und Moderirten in Straßburg von Tag zu Tag bittrer, theils auf der Rednerbühne, theils in ihren Blättern und Schriften. So gab Eulogius Schneider in seiner Epistel an Rudolph Salzemann zu perstehn, die constitutionnelle Partei in Straßburg hege den geheimen Wunsch das Elsaß möchte unter östreichische Herr=

<sup>1</sup> Siehe 5ter Theil , G. 383 u. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe über die in dem Club auf dem Spiegel vorgefallene Spaltung: die straßburgische Zeitung von 1792; Dietrichs angesührte Vertheidigungsschrift, S. 14-18; Friese's Vaterlandische Geschichte, B. V. S. 170 ff.; und: Rurze Geschichte der Stadt Straßburg während der Schredenszeit, von Prof. Meiners.

schaft kommen, und nannte die Mitglieder des Clubs im Audi= torium : Doppeltzüngler, Intriguenflifter, Salbpatrioten, Gin= schläferer. Salzmann erwiederte, es sen zwar im Anfang ber Revolution eine östreichische Partei in Strafburg gewesen, sie fen aber von den Männern die nun die Gefellschaft im Aludito= rium bilden, bekämpft, besiegt und zerstört worden; diese Man= ner fegen sich feitdem gleich geblieben, haben Straßburg vor Bürgerfrieg geschützt und sepen immer noch bas Schreckbild aller äußern und innern Feinde. Er schloß mit den an Schneider gerichteten Worten : "Zeigen Gie sich als einen würdigen Geist= lichen, so wollen wir Gie bann gern für einen guten Bürger halten 1." Go artete ber burch ein Sauflein Fremdlinge in Strafburg eingepflanzte Republikanismus in arglistigen Partei= geist aus. Diese fortgesetzten Angriffe von Seiten der jacobinischen Redner und Schreiber gegen den Maire und die Mitglieder der Berwaltungen erregten einen folchen Eckel und Unwillen unter ber gemäßigt gesinnten Mehrheit ber Bürgerschaft, daß sie in einer an die Nationalversammlung eingefandten Zuschrift die Schließung ber Wolfsgesellschaften verlangte.

In den andern Gemeinden des Elsasses war der Unterschied zwischen der constitutionnellen Partei und den Jacobinern viel weniger bedeutend als in der Hauptstadt des Landes, wo sich eine größere Anzahl Fremder angesiedelt hatte und wo der Wirstungesreis der Faktionen von wichtigern Folgen sehn konnte. Die Volksgesellschaft von Colmar erlitt zwar auch in der Folge eine Epuration, wie die Jacobiner sich ausdrückten, da die gesmäßigter gesinnten Mitglieder dieselbe verließen; allein es herrschte doch überhaupt in dem Hauptort des Oberrheins viel mehr Eisnigkeit unter der Bürgerschaft als in Straßburg. Im Nieders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schneiders Epistel ist vom 8. April 1792. Salzmanns Antwort ist über= schrieben: Keine Epistel. Siehe die schon angeführten Eorits particuliers, u. s. f., Th. III, und Beilage zur straßt. Beitung vom 24. April.

rhein gehörten die Gemeinden von Laudau, Weißenburg, Barr und Bischweiler zu ben demokratisch gesinnten, und die dortigen Clubs enthielten eine bedeutende Anzahl Jacobiner.

#### Laveau's Einthurmung und ihre Folgen.

Die zunehmende Licenz ber demokratischen Blätter und Flug= fcbriften und die lärmhaften Sitzungen bes Jacobinerclubs auf bem Spiegel vermochten die Municipalität strengere Magregeln ju ergreifen, um dem Unfug Ginhalt zu thun. Daher beauf= tragte fie eines ihrer Mitglieder jedes Mal der Sigung des Clubs, mit der Schärpe bekleidet, beizuwohnen; allein nichts war im Stand die Angriffe gegen den Maire von Strafburg und feine Freunde zu zügeln. Nachdem ben 18. April Hr. Schaumas, geschworner Pfarrer von Borsch, in dem Club auf dem Spiegel bie Mighandlungen erzählte, welchen er von ben Feinden ber Freiheit seiner Gemeinde ausgesetzt gewesen, slieg Laveau auf die Rednerbühne, und klagte die constituirten Gewalten an, Un= ruhen im Niederrhein, durch ihre Nachlässigkeit in Amvendung ber Gesetze zu veranlaffen. Er machte ben Antrag, bei ber voll= ziehenden Gewalt auf die Absetzung des Departementedirekto= riums zu dringen, und im Fall diesem Gesuch nicht willfahrt würde, lud er die patriotischen Bürger ein, unter dem Schutz ber Gesetze, die Waffen zu ergreifen und sich selbst Recht zu ver= schaffen, durch Zernichtung der unbeeidigten Priester und ber Aristofraten. Auf diese Art nur, fetzte er hingu, wurden die treulosen und untüchtigen Behörden gezwungen, ihre Memter in die Sande der beffern Patrioten niederzulegen. Nachdem Laveau's Borfchlag den Stadt= und Departementeverwaltungen angezeigt worden war, ermächtigten diese den Maire jenen als Ruhestörer bei dem Friedensrichter zu belangen. Diefer (Gr. Schoell, Die=

triche Freund) erließ einen Berhaftsbefehl gegen Laveau. Die Geschwornen des Criminalgerichts sprachen jedoch diesen frei (17. Mai), aus dem Grunde, daß er, obaleich er die Bürger die Waffen zu ergreifen aufgefordert, es nur mit dem Zusate gethan, es mochte unter dem Schutz der Gefetze geschehn 1. Laveau's Lossprechung machte die Jacobiner in Strafburg noch verwegener in ihren Angriffen gegen ben Maire und alle die welche unter bem Mamen feiner Anhänger (adherents de Dietrich) ihnen verhaßt waren. Außer Laveau trat feitdem Eulogius Schneiber, der sein kirchliches Umt immer mehr vernachlässigte, in allen feinen Kluablättern, Gedichten und unter andern in feiner perios bischen Schrift Argus, als der beigendste und thätigste Begner und Sittenrichter feines vormaligen Gonners auf. Er verfaumte keine Gelegenheit den Maire in seinem Pripatleben als sittenlos und in seinen Umteverrichtungen als einen Keind ber Freiheit, als das haupt des Feuillantismus, d. h. der aristofratischen oder conservativen Partei des Elsaffes darzustellen. Auf diefe hinterlistige Urt suchte ber fremde Priester bas Zutrauen und bie Achtung die der ftraßburgische Maire genoß, zu untergraben.

Fanden auch die verläumderischen Angriffe Eingang bei Einisgen, so blieb doch der größte Theil des straßburgischen Mittelsstandes dem Gemeindevorsteher mit Eiser zugethan, und las mit Unwillen die hämischen Schriften. Mehrere Nationalgardisten, unter denen Dietrich viele Anhänger zählte, wurden von solcher Wuth gegen den bischöflichen Vikar ergriffen, daß sie ihm mit dem Tode drohten. Bu gleicher Zeit hatte sich im Schoose des

<sup>1</sup> Einige Zeit nachher wurden, auf formliches Begehren des in Straßburg commandirenden Generals Lamorliere, Laveau nebst dem bischöslichen Wifar Simond, als gefährliche Ruhestörer durch die Municipalität aus der Stadt gewiesen.

<sup>2</sup> Siehe Friese am angef. Ort, S. 191, und Eulogius Schneibers angezeigte Biographie von Lersch.

Clubs auf dent Spiegel eine beständige Aufsichtscommission (comité perpétuel de surveillance) gebildet, welche, mit der pariser Muttergesellschaft und den andern Jacobinerclubs forts dauernden Brieswechsel unterhaltend, den Austrag hatte, gegen die ihr verdächtigen Maires und Verwalter Klage zu führen. Dietrich zeigte dieses geheime Comite der Gesellschaft selbst, der Municipalität und dem Minister des Innern an 1.

Rriegserklarung an Destreich. — Besetzung des Gebietes von Brundrutt burch die Franzosen. — Die Festungen im Elsaß in Rriegszustand versetzt. 1792.

Bährend im Elfaß und zunächst in Strafburg ber Parteigeift aufloderte, wurden unter den sich folgenden Kriegsgerüchten bie Rüstungen fortgesetzt und die Zahl ber zur Bertheidigung ber zwei Rheindepartemente bestimmten Linientruppen und Freiwil= ligen vermehrt. Die Berhältnisse zwischen Frankreich und ben beutschen Nachbarstaaten wurden immer schwieriger, und ob= gleich einige beutsche Fürsten, wie es hieß, endlich Magregeln getroffen um die Emigranten aus ihren Landen zu entfernen, fo waren dieselben doch nur scheinbar oder vorübergehend und führ= ten zu keinem befriedigenden Refultat. Der feit Rurgem (1. März) erfolgte Hintritt des Raisers Leopold, dem sein weniger friedlich gesinnter Sohn Franz II folgte, die zur Behauptung ber Integrität ihrer Besitzungen zwischen Destreich und Preußen enger geschlossene Berbindung, die hartnäckigen Forderungen ber Reichsstände in Rudficht ihrer im Elfaß verlorenen Rechte, nebst den fortgesetzten Umtrieben der frangosischen Prinzen im Auslande machten die fernere Erhaltung des Friedens immer zweifelhafter.

Raum hatte fich bas neue aus Girondisten bestehende Mini=

<sup>1</sup> Siehe Dietrichs angezogene Bertheibigung , G. 20 u. 21.

fterium gebildet (Roland als Minister bes Innern und ber General Dumourier als Minister der auswärtigen Angelegenheiten, waren die berühmtesten Glieder desselben), so vermochte dieses burch patriotischen Gifer und Ginigkeit fich auszeichnende Cabinet, den König von der öffreichischen Regierung eine bestimmte Antwort über ihre Absichten gegen die frangosische Nation zu verlangen. Darauf erfolgte fogleich Destreichs Ultimatum, worin es als Bedingung ber Fortbauer bes Friedens bie Wiederein= setzung der Geistlichen in den Besitz ihrer Güter forderte, Die Erstattung der den deutschen im Elfaß poffessionirten Fürsten gebührenden Gerechtfamen, und endlich die Ginführung in Frankreich einer Verfassung wodurch alle Mächte vor Unruhen gesichert waren 1. Diese gebieterische Sprache beschleunigte die Rriegeer= klärung Frankreichs zuerst nur gegen Franz II als König von Ungarn und Böhmen (20. April). Etwas fpater begann auch ber Krieg mit Preußen, den andern deutschen Reichsfürsten und Sardinien. Die Kriegserklärung gegen Deftreich murbe ben 25. Upril in Strafburg auf Befehl der Municipalität feierlich verkundigt. Gleich barauf (29. April) ruckte eine Abtheilung von achttaufend Mann ber frangofischen Urmee im obern Gliaß, unter Cuftines und Ferrieres Anführung in die bem Bischof von Bafel gehörigen Gebirgepaffe von Brundrutt (Porentrui) ein, von wo die Destreicher, die es vorher besetzt hatten, sich eiligst in ben Breisgau zurückzogen 2.

<sup>1</sup> Es ist zu bemerken, daß furz vorher, von Seiten Frankreichs, mit einigen beutschen Fürsten, in Anschung der Entschädigungsfrage, besondre Verträge abgeschlossen worden waren; unter andern mit den Fürsten von Löwenstein= Wertheim und Salm=Salm, und daß man mit dem Perzog von Zweibrücken noch unterhandelte. Die verlornen Einfunste wurden von Commissarien absgeschäpt. Straßb. Zeitung von 1792, Nr. 123.

<sup>2</sup> Siehe Histoire critique et militaire des guerres de la révolution, par le lieutenant-général Jomini, t. II, und über die nahern Umstande

Die Rriegserklärung an Destreich wurde im Elfaß, befonders von ber kampflustigen Jugend, mit Enthusiasmus aufgenom= men. Alle Bolkegesellschaften bafelbst bezeugten ihren Beifall an diesem Schritt burch Abressen an die Nationalversammlung. Dem neuen Aufruf Diefer Berfammlung' Folge leiftend, bildeten sich neue Bataillone von Freiwilligen in den zwei Rheindeparte= menten, wo in allen Municipalitäten, wie früher ichon, Gin= schreibungeregister eröffnet wurden. Es beeiferten sich wohlha= bende Bürger in Strafburg und andern Gemeinden auf eigne Rosten junge Rrieger ganz ausgerüstet ins Feld zu stellen, andere unterzeichneten fich zu freiwilligen Beiträgen für bie Kriegeaus= gaben. Auch die zum innern Dienst bestimmten Nationalgarden wurden in den zwei Departementen auf einen friegerischern Fuß organisirt 2. Die, wie schon erwähnt, aus mehrern Bataillonen Kufvolke, einem Artilleriecorps und einer Reiterschwadron bestehende straßburger Bürgermache, die damals feche taufend fünfhundert Mann unter den Waffen zählte, erhielt an die Stelle des als Befehlshaber eines Grenadierbataillons zur Aftiv= armee berufenen grn. von Ruttenberg, ben wackern und be= scheidenen hrn. Rolle von Beaudreville, ehmaligen Artillerie= offizier, zu ihrem Legionschef.

Der zur Nordarmee abgegangene Marschall Lukner wurde provisorisch durch den achtzigjährigen Generallieutenant La Morliere ersetzt (9. Mai). Er hatte unter seinem Commando die Gedieser Besetzung: Mémoire sur les opérations militaires des généraux en ches Custine et Houchard pendant les années 1792 et 1793, par le baron Gay de Vernon.

In der Sipung vom 5. Mai verordnete die gesetzgebende Versammlung die Errichtung von 31 neuen Bataillonen von Freiwilligen, jedes von 800 Mann. Bereits standen 72 unter den Wassen.

<sup>2</sup> Die Nationalgarde von Colmar erhielt auch eine neue Einrichtung. Sie bestand seitdem aus 4 Bataillonen, einer Abtheilung Artillerie und einer Reiterschaar. — Hr. von Salomon ward ihr Commandant (Mai 1792).

nerale Custine, Rellermann, Viktor Broglie 1, Valence u. f. f. Die allmählig auf vierzig taufend Mann angewachsene Rhein= armee, mit Inbegriff ber in ben Festungen garnisonirenben Truppen, wurde in mehrere Lager zwischen Landau und ber-Schweizergränze vertheilt. Es war ein solches von fünf taufend Mann, unter Aiguillon, zu Sesingen, zwischen Suningen und Bafel, ein kleineres unter ben Ballen von Reu-Breifach, ein beträchtliches zu Plobsheim<sup>2</sup>, wo man acht bis zehn tausend Mann unter Lamorliere versammelt hatte; ein viertes endlich. von ungefähr feche taufend Mann, an der äußersten Nordgränze zu Reunfirchen, bei Saargemund (Sarreguemines), zwischen ber Saar und ber Blies, das von Kellermann befehligt wurde. Die drei ersten waren zur Dedung der beiden Rheindepartemente bestimmt; das letzte follte dazu dienen diefen Theil der Nord= gränze zu schützen, zugleich auch die Berbindung zwischen dem linken Flügel der Rheinarmee und dem rechten der Armee des Centrums, beren Hauptquartier zu Metz war, zu fichern 3. Bald barauf (Juni) wurde Straßburg und die andern festen Plätze bes Elfaffes in Kriegszustand verfett, mit den nothigen Befagungen und Geschütz verfehn, die Bollwerke vermehrt, ausge= beffert und pallisadirt. Schon feit einiger Zeit war der Rheinpaß gesperrt, und bald murbe auch die Brude bei Rehl von beiden Seiten abgetragen. Die öftreichischen Truppen, unter den Befehlen des Prinzen von Esterhazi im Breisgau, damals beiläufig zwölf taufend Mann fart, waren langs dem Rhein bin ausge= behnt. Ein stärkeres Corps von etwa zwanzig tausend Mann

<sup>1</sup> Viftor Broglie war Chef bes Generalftabs ber Rheinarmee.

<sup>2</sup> Ein kleineres Lager stand zuvor im Schiltigheimer Ried, unweit von Strafburg, ein anderes hatte man auch auf der Rheininsel zwischen Straßburg und der großen Rheinbrude errichtet.

<sup>3</sup> Tableau historique de la guerre de la révolution de France depuis 1792 jusqu'à la fin de 1794, Th. II, S. 34.

hatte sich in der Gegend von Rastadt, unter dem Commando des Prinzen Hohenlohe-Rirchberg, zusammengezogen. Erst Anfangs Juli besetzten die Oestreicher unter General Brentano Kehl mit zwei tausend Mann; zuvor hatte sich eine kleine Abtheilung Emigranten daselbst aufgehalten. An der Nordgränze des Elsassed und Lothringens, wo sich bald die Preußen mit den Oestreichern vereinigten, häuften sich beträchtlichere feindliche Truppensmassen.

Innerer Buftand bes Elfasses. — Fortbauernder Parteigeist. — Solbaten-

Seit der Kriegserklärung an Destreich rührte sich der Parteisgeist im Elsaß und hauptsächlich in Straßburg noch heftiger als zuvor. Die damaligen Zeitblätter gaben sich damit ab, die Besgriffe von Patriotismus und Aristofratismus zu erläutern, und eiserten gegen den Faktionsgeist, den sie selbst nährten. Während an manchen Orten der Fanatismus und der antirevolutionäre Sinn, durch die Nachbarschaft der Feinde ermuntert, wieder erswachte und hie und da die verborgenen Anhänger der alten Ordnung der Dinge, wie man von Bitsch, Ingweiler und Saarlouis erzählte, nach einem Einfall der Oestreicher und Emigranten sich sehnten, um Rache zu nehmen an den Patrioten, verlangten die Volksgesellschaften im Elsaß, die Nationalversammlung möchte die Deportation der noch in vielen Gemeinden anwesenden widersspenstigen Priester verordnen. Jugleich ertönten die Redners

<sup>1</sup> Ein Artifel in der straßburgischen Beitung vom 9. Juli 1792, überschries ben : Wer ist ein achter Patriot? ist hauptsäcklich gegen den damals herrschens den Parteigeist gerichtet. Es heißt darin : Porteigeist todtet den Gemeingeist und sest Privatinteresse an die Stelle des allgemeinen Wohls u. s. w.

<sup>2</sup> Die hierauf fich beziehenden Defrete erfolgten am 26. Mai und 26. Au- guft 1792.

bühnen dieser Gesellschaften, und vor allen die des Jacobinerclubs zu Straßburg, von wiederholten Angriffen gegen die Gemäßigten in den Verwaltungen, die man der Aristokratie, der Nachlässigekeit in ihren Amtsverrichtungen oder wohl gar eines geheimen Einverständnisses mit den Feinden der Nation bezüchtigte.

Im Oberrhein erregten die willkührlichen und allzustrengen Magregeln, welche das Departementedirektorium, aus übertriebenem Patriotismus, gegen die eidweigernden Priefter ergriff, großes Migvergnügen und Gährung unter einem Theil ber Ratholiken dieses Landes. Die als Opfer des Werfolgungsgeistes fich betrachtenden Geiftlichen reigten von Neuem bas Landvolf zum Aufstand oder zur Berheerung der Waldungen auf. Unter ben Gemeinden, welche am lebhaftesten die Partei ber verfolgten Priester annahmen, zeichnete sich vor allen Ruffach aus. Da die Municipalität dieses Städtchens bei der Departementsverwaltung des Dberrheins zu Gunften der ungeschworenen Geist= lichen eingekommen, wurde dieselbe eigenmächtig suspendirt und ein Commiffar bes Departements (ber Wundarzt Jänger) als Berwalter in die Gemeinde geschickt. Nachdem diefer ben Ruffachern aufgebrungene Beamte unglücklicher Beise, aber eber burch Zufall als aus Borbebacht, getödtet worden, beorderte bas Departementebirektorium einen neuen Commiffar mit un= umschränkter Gewalt an ber Spige von Exekutionstruppen nach Ruffach. Diefer behandelte die armen Ginwohner auf die brudenofte Art, und zwang sie, die Golbaten auf einige Zeit einzuguartiren und zu bewirthen. Die an die Regierung berich= teten willkührlichen Magregeln bes Departementsbirektoriums des Oberrheins zogen demfelben den gerechten Tadel des giron= distischen Ministeriums zu.

Während so ber verberbliche Parteigeist die gesellschaftlichen Bande im Elsaß löste und dem Gemeinsinn schadete, zeigten sich auch wieder Beispiele von Meutereien ber Truppen. Denn immer

noch erneuerten sich die Berfuche, die Treue ber Soldaten burch aufrührische Schriften und Bestechungen zu erschüttern. Gine folche Meuterei entstand ben 2. Mai in Strafburg bei einem Regiment der daselbft in Befatzung liegenden Carabiniers, bas, theils von seinen Offizieren, theils durch schriftlichen Aufruf ver= leitet, den Gehorfam aufgekundet hatte. Es bedurfte der Geiftes= gegemvart und der fraftvollen Worte des alten Marschalls Lufner, ber sich noch bei der Rheinarmee befand, um die widerspenstigen Reiter zur Pflicht zurückzuführen. Gie erhielten Berzeihung, verriethen zwar keinen der Aufwiegler 1, brachten aber dem Marschall die Exemplare der unter ihnen ausgetheilten Aufforderung zum Verrath. Auch sprach man zu derselben Zeit im Saupt= quartier bes Prinzen von Conde von einer Berschwörung, Die ben Emigranten die Thore Straßburgs öffnen follte, und zählte viel auf die Bestechung des zten Carabinierregiments und bes 7ten Jägerbataillong 1.

Die Eisersucht zwischen ben freiwilligen Bataillonen und ben Linientruppen, die im Dienst einen edlen Wetteiser zeigten, sich aber nicht immer an Haltung und Kriegszucht gleich waren und an Farbe der Uniform grell gegen einander abstachen, veranlaßte östere Zänkereien und Zweikämpse in den Lagern und Besatzungen. So entspann sich, bei Veranlassung einiger beleidigender Worte, den 8. Juni, ein blutiger Streit zwischen den in Straßburg in Garnison liegenden Vataillonen von Freiwilligen und den Solzdaten des Schweizerregiments Vigier. Nachdem beide Theile in den Straßen und vor den Thoren einen ganzen Tag sich mit großer Wuth herumgeschlagen, gelang es endlich der thätigen Dazwischenkunst des Maires, der Commandanten und dem vorsssichtigen Vetragen der Vürgerwache, die Gemüther zu besänfs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gleich nach diesem Ereignis nahmen sammtliche Offiziere dieses Regi= ments ihre Entlassung. Siehe das angezogene Mémoire sur les opérations militaires de Custine et Houchard.

tigen und dem Gemetzel ein Ende zu machen. Durch unglücklichen Zufall verlor noch, am Ende dieses blutigen Streits, ein Bürger, Water von sechs Kindern, im Augenblick wo ein trunkner Jäger von einer Patrouille festgehalten wurde, das Leben durch einen Pistolenschuß.

Einige Tage zuvor (4. Juni) war auch im Lager unter ben Mauern von Reu=Breisach ein bedeutender Goldatenaufftand ausgebrochen. Einige ber in diesem Lager stehenden Bataillone, einen Verrath beargwohnend, ließen fich burch arglistige Einflüsterungen verleiten mehrere Frachtwagen, die im Transit von Straßburg nach ber Schweiz abgehen follten, und beren einige mit Flintenläufen beladen waren 2, anzuhalten und zu untersuchen. Obgleich die Risten das Zollblei trugen, wurden sie geöffnet, und die Soldaten bemächtigten sich der darin enthaltenen Waffen. Der Lageradjudant und der Maire von Neu-Breifach 3, welche sich diesen Unordnungen widersetzen wollten, wurden auf bas gröbste mighandelt und in das Rathhaus eingesperrt. Die Goldaten und befonders eine Grenadiercompagnie des 13ten Linien= regiments (Bourbonnais) hatten sich babei am gewaltsamsten gezeigt. Als der General Diftor Broglie, Chef des Generalftabe, in Begleitung zweier Commiffarien bes oberrheinischen Departementsbirektoriums und bes Profurators Reubel zu Schlettstadt ankam (6. Juni), war ber Aufftand aufs hochste gestiegen. Db= wohl nach einigem Widerspruch die befagten Arrestanten in Freiheit gefett murben, und Broglie's Gegenwart auf die erhitz= ten Köpfe der Soldaten des 13ten Regiments, deffen Obrist er

131

<sup>1</sup> Siehe die nahern Umstande dieses Soldatenzwists in Friese, B. V, S. 158, und strafburgische Zeitung von 1792, Nr. 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In einem Circularschreiben vom 23. Mai hatte Hr. Magnier, Ober= mauthdirektor zu Straßburg, die Ausfuhr vermittelst Transit der Flinten ge= stattet, obgleich das Gesetz blos die der Jagdstinten erlaubte.

<sup>3</sup> hr. Deschamps.

vormals gewesen, eine heilsame Wirkung hervorgebracht hatte, gelang es dem General erst am folgenden Abend die empörten Soldaten in die Caserne zu führen und den Aufruhr zu stillen. An der Spitze des Sten Jägerregiments zu Pferd, das an der Empörung keinen Antheil genommen, erschien er dann im Lager und gebot dessen augenblickliche Aushebung. Die darin noch bessindlichen Bataillone der Freiwilligen gehorchten ohne Widerstand und verfügten sich in die ihnen angewiesenen Cantonirungen. Einige für schuldig erkannte Offiziere und Soldaten wurden vor ein Kriegsgericht gezogen und bestraft, aber die eigentlichen Ansstifter des Ausstands entgiengen der Bestrafung.

## Der Maire Dietrich und die Jacobiner.

Wie schon oft gemeldet worden, war der zum zweiten Mal erwählte Maire von Straßburg, den die Jacobiner dieser Stadt, besonders seit seiner Aufnahme in dem ihnen entgegengesetzten Slub im Auditorium, als ihren thätigsten und surchtbarsten Gegner und als die Hauptstütze der constitutionnell-monarchischen Grundsätze im Elsaß betrachteten, das stäte Ziel ihrer Schmähungen. Durch wiederholte Kränkungen ihn zur Ablegung seines Amtes zu bewegen, oder durch verläumderische Anklagen seine Absetzung zu bewirken, war ihr sehnlichster Wunsch und ihre unz ausgesetzte Bemühung. Um diese Absicht leichter zu erreichen, suchten sie ihn in der Achtung, deren er unter den Bürgern genoß, herabzusetzen, indem sie seine Sittlichkeit ansochten, und

<sup>1</sup> Siehe über diesen Soldatenausstand einen Bericht von Vistor Broglie in den Pièces relatives à la révolution, Th. VI. — Bergl. das angezogene Mémoire sur les opérations militaires de Custine. — Endlich den weit= lausigen Bericht des Generals Dumas im Moniteur von 1792, Th. XII, Nr. 170.

den Argwohn des Volks gegen ihn aufregten, indem sie ihn als bas Dberhaupt ber elfässischen Feuillans darstellten 1. Allerdings waren, wie Dietrich selbst es sagt, die Jacobiner nicht seine ein= zigen Gegner. Bu diesen gehörten noch, außer den eidweigernden Priestern und ihren fanatischen Unhängern, auch ein großer Theil ber constitutionnellen Geistlichkeit; Die Ersteren, weil er ihre ge= heimen Umtriebe ausforschte und vereitelte; die Zweiten, weil er fich den Berfolgungen, die fie fich bisweilen gegen ihre andersten= fenden Amtsbrüder erlaubten, aus toleranten Grundfäten wis derfette. Selbst der constitutionnelle Bischof von Strafburg war ihm abhold geworden, vielleicht auf Ansliften der Personen seiner Umgebung, wohl auch weil der Maire ihm hatte die Ermahnung ertheilen laffen, er möchte die Prozessionen auf das Innere der Rirche beschränken. Die anticonstitutionnellen Katholiken stellten ben Maire als einen Feind ihrer Religion bar, viele unter ben constitutionnellen Geistlichen flagten ihn als einen Abtrunnigen ber Freiheit an. Go mar er zugleich ben Angriffen bes politischen und religiösen Fanatismus ausgesetzt 2. Ginen folchen boshaften Ungriff auf Dietrichs sittlichen und politischen Charafter findet man in den gehässigen Unspielungen, welche Gulogius Schneider in einer Elegie sich erlaubte, die er bei Gelegenheit ber gu Straßburg (3. Juni) gehaltenen Leichenfeier bes Maires von Etampes verfaßte 3.

<sup>1</sup> Will man gegen einen Freund der constitutionnellen Monarchie Argwohn erregen, fagt die straßburgische Beitung vom 9. Juli 1792, so nennt man ihn einen Feuillant.

<sup>2</sup> Siehe Dietrichs Bertheibigung, G. 19 u. 20.

<sup>3</sup> Aufrührer wollten zu Stampes (Marz 1792) ben Preis des Getreides taxiren, der Maire Simonneau widersetzte sich und siel ein Opfer der Volks= wuth. Diese That wurde in ganz Frankreich geseiert. — Siehe Schneiders Ge= dicht, abgedruckt mit Anmerkungen, in Friese, B. V. S. 188, und in Schneisders Biographie von Lersch in den angezogenen Monatsblattern, Februar 1826, S. 86. Diese an dichterischem Werth geringsügige Schmähschrift wurde

Indessen war die schon seit einiger Zeit von ben vereinigten Clubs bes Elfasses nach Paris geschickte Deputation, von welcher früher Meldung geschehn, nicht unthätig geblieben und hatte durch das der Muttergesellschaft überbrachte Klageheft gegen viele Verwalter ber zwei Rheindepartemente bie Aufmerksamkeit des damaligen Ministers des Innern, Roland, auf sich gezogen. Seitbem folgten auf einander die anonymen Denuncia= tionen gegen den Maire von Straßburg und deffen Unhanger pon dieser Stadt und von Paris aus. Da trat plöglich in ber Sigung bes parifer Jacobinerclubs ben 11. Juni, nach Berles fung mehrerer Briefe über die politische Lage Strafburge, ber Journalist Laveau, Dietrichs geschworner Feind, als formlicher Rläger gegen diesen auf, indem er ihn einen Bosewicht, einen Berräther nannte. Diese Unklage, welche auch einige Mitglieder ber Departementsverwaltung und den General Viktor Broglie betraf, wurde durch eine excentrische Rede des als General in frangofischen Diensten stehenden Prinzen Carl von Seffen, und burch bas Zeugniß eines andern Deutschen, eines gewissen Barons Fren, ber einige Zeit in Strafburg als feuriger Demokrat aufgetreten; beglaubigt.

Diese unausgesetzt auseinander folgenden Angriffe und Denun= ciationen vermochten endlich Roland an Dietrich ein Schreiben

in einem von Hrn. Claude Champy, in der Departementsverwaltung anges stellt, in die strafburgische Zeitung von 1792 (Beilage zu Mr. 137) einges rudten Brief scharf gerügt.

Bur nämlichen Beit verbreiteten die Häupter des straßburgischen Jacobinersclubs eine an die Volksgesellschaft und an die andern verbundeten Glubs gezichtete Adresse, worin sie die wohlhabenden Burger Straßburgs als Aristofraten und Feinde des Vaterlandes darstellten. Man liest darin solgende Stelle: «Ein Sauerteig von Aristofratie scheint unter den reichen Protestanten zu gähren, deren Vorältern alle, und selbst einige unter ihnen von den Konigen von Frankreich und von dem Haus von Destreich so wohl behandelt wurden, daß sie die ehmalige Herrschaft derselben zurückwunschen. Diese Worte erreg-

zu erlaffen (11. Juni), worin er ihm zu wiffen that, daß ein Gerücht ihn und einige Berwalter bes Nieberrheins beschuldige, in eine Berschwörung verflochten zu fenn, die zum Zweck habe, Straßburg in Feindeshände zu übergeben. Da diefes Gerücht. fagte ber Minister, auf Briefe sich grunde, die aus Stragburg und aus dem Auslande ihm zugekommen sepen, und da daffelbe in verschiedenen Bolfegefellschaften und in ben parifer Zeitunge= blättern bekannt gemacht und felbst die Geldsummen angegeben worben waren, welche zur Bestechung und ben Berrath zu be= werkstelligen gebraucht werden follten, so sehe er als seine Pflicht an, ben Maire davon in Kenntniß zu setzen, damit er sich darüber erkläre und ben schädlichen Gindruck verlösche, ber unter bem Volk hervorgebracht worden fen. — Ein ähnliches Schreiben er= hielten denselben Tag (14. Juni) die Berwalter des niederrheini= schen Departements. Um biefe Zeit ergiengen auch von Seiten des Rriegsministers Servan ernsthafte Ermahnungen an ben einstweiligen Obergeneral der Rheinarmee La Morlidre, über die Nachlässigkeit womit der Rriegedienst unter beffen Befehlen beforgt werde und über die schlechten Gesinnungen derer die ihn umgeben. Wahrscheinlich verstand der Minister darunter den Chef des Generalstabs Viftor Broglie, der als Feuillant verdächtig und, wie gefagt, auch in ben Clubs ber Gegenstand öfterer Unklagen war.

Denselben Tag, wo der Maire des Ministers Schreiben ershalten, versammelte er den Gemeinderath und theilte ihm den Briefsammt denjenigen mit, welche an die Verwalter des Departements und an den General La Morlidre geschrieben worden. Diese Depeschen erregten großen Unwillen unter den Mitgliedern des Stadtraths. Alle standen auf und betheuerten seierlich, keiner

ten eine folche Erbitterung unter ber protestantischen Bevölkerung Straßburgs, daß sie die Jacobiner in einem Anschlagzettel zu milbern suchten. — Siehe diese Polemik in den angezeigten Recueils des écrits particuliers relatifs à la révolution, Th. III.

hätte Untheil gehabt an den nichtswürdigen Unklagen gegen den Maire, die Berwalter und den General. Darauf fprach Dietrich den Gemeinderath um die Erlaubnif an, fich vor den Schranken der Nationalversammlung gegen die verläumderischen Anschuldigun= gen rechtfertigen zu dürfen. Dieses wurde ihm verweigert, weil die Umstände die Entfernung des Maires unmöglich machten, mit ber Erklärung, daß der gesammte Rath die Beschuldigungen als verläumderisch ansehe, in der bofen Absicht das Mistrauen und die Zwietracht unter den Bürgern zu erregen, und daß ber Vorsteher ber Gemeinde immer noch die ganze Achtung und bas volle Zutrauen derfelben besitze. Der Rath beschloß, diefe Erklä= rung in einer Abresse an die Nationalversammlung zu befräftigen und in berselben zu verlangen, daß die Minister bes Innern und bes Rriegs angehalten wurden, die an fie gerichteten Unklagen gegen ben Maire und die übrigen Behörden jener Berfammlung vorzulegen oder die Angeber felbst zu nennen, damit diese gericht= lich belangt werden fonnten. Die in fraftvollen Ausdrücken ab= gefaßte Adresse wurde von mehreren taufend Bürgern unterschrie= ben, auch eine große Zahl von Landgemeinden pflichteten berfelben bei. Sie wurde von zwei außerordentlichen Abgeordneten ber Stadt Strafburg, ben Sorn. Roifette und Claude Champn, ber Nationalversammlung überbracht. Diese aber schritt, ben 12. Juli, ohne die Deputirten anzuhören, zur Tagesordnung, in= bem fie bas Berfahren bes Exministers Roland billigte. Uebrigens hatten der Maire, die Departementsverwalter und La Morlière nicht verfäumt ihre Rechtfertigung an bas Ministerium zu schicken. Ungeachtet ber bringenoffen Aufforderungen von Seiten bes Brn. Champy, ber felbst Roland gerichtlich belangte, verweigerte diefer hartnäckig die Verfaffer der anonymen Briefe gegen Dietrich und die übrigen Behörden des Niederrheins zu nennen 1.

<sup>1</sup> Alle auf diese Antlage Bezug habende Briefe und Verhandlungen ließ bie Municipalität dem Druck übergeben und unter die Bürger austheilen. Sie

Einwirfung ber Parifer Bolfsbewegung bes 20. Juni auf bas Elfaß.

Die zwei Abgeordneten, welche die straßburgische Municipalität nach Paris geschickt hatte, waren noch daselbst anwesend, als am 20. Juni der von den Jacobinern aufgeregte Pobel eini= ger Borftabte mit wildem Ungestum in die Zuilerien brang, vom König die verweigerte Annahme mehrerer Defrete forderte und ihn vermochte fein Haupt mit der Freiheitsmütze zu bedecken. Die Nachricht ber Herabwürdigung des Monarchen im Junern feines Palastes erfüllte die wohldenkenden Elfäffer mit Unwillen und Rummer, benn ber größte Theil ber Bevölkerung und bes in der Provinz stationirenden Heeres war noch der constitution= nellen Monarchie ergeben. In ben meisten Gemeinden der beiden Rheindevartemente äußerten die verschiedenen Verwaltungen und die Militärgewalten im Namen ihrer Untergebenen ihr ern= stes Mißfallen an dem schändlichen Vorfall, durch Abressen an die Nationalversammlung. Eine folche wurde von mehrern tausend Straßburgern unterschrieben, welche die Saupter der constitutionnellen Partei bazu aufgefordert hatten 1. In diefer Adresse wurde die Volksbewegung vom 20. Juni als die Folge des schlimmen Einflusses der Clubs auf die untern Bolksklaffen bargestellt, die Bestrafung ber Ruhestörer und ein Gesetz gegen die Gesellschaft der Jacobiner verlangt, die

sind in der angezogenen Sammlung der Ecrits particuliers, Th. III, zu finden. Vergleiche auch was Dietrich hierüber in seiner Vertheidigung sagt, S. 36, 113 und 114; auch Schölls Broschure über Friedrich Dietrich, vier Stude.

1 Sie war vom 27. Juni und trug viertausend Unterschriften. — Siehe die Aufforderung dazu in einem Brief des Friedensrichters Schoell an seine Mitburger in der straßb. Zeit. vom 26. Juni und die Abresse im Auszug in Friese, B. V, S. 213.

als eine Verbindung von Verschwörern und Anarchisten bezeichnet wurden. Sie schloß mit ben Worten : "Der elenbe haufen Ruhestörer und ihre Abgefandten, die fich über das ganze Königreich verbreitet haben, sind nicht die Mation: diese ist der Unverschämtheit berfelben mube, sie erwartet von ihren Stell= vertretern die Zernichtung dieser politischen Ungeheuer." Man erkennt in dem Ton dieser Adresse die Leidenschaftlichkeit, womit die fogenannte gemäßigte Partei in Strafburg die Demofraten angriff. Indem sie benselben allein die damals in Frankreich herrschenden Unruhen und den Zwiespalt unter den Freunden ber Revolution zuschrieb, verlor sie die noch immer fortbauernden Umtriebe der Hof= und Priesterpartei aus den Augen 1. Nicht zu überfehn ift es übrigens, daß in jenen Tagen die republikani= schen Ideen unter den Elfässern im Allgemeinen noch wenig Eingang gefunden, und daß der Mittelstand sich nur nach Rube sehnte unter dem Schutz einer constitutionnellen Monarchie. Er gitterte por jedem Schritt ber Frankreich einer radikalern Revolution näher bringen möchte.

Eine in ganz entgegengesetztem Sinn abgesaßte Adresse wurde von dem Elub auf dem Spiegel an die gesetzgebende Versamm= lung abgeschickt; freilich war sie nur von fünshundert Personen unterzeichnet. Unverhohlen sprachen darin die revolutionären Meinungen der Jacobiner sich aus. Die unbestechlichen Vertheiz diger der Freiheit sich nennend, rusen sie den Schutz der Natio= nalversammlung an gegen die Intriganten, die Volksfeinde, die Verschwörer, die sich erkühnen ein Gesetz gegen die Volksgesell= schaften zu begehren. "Wenn die Repräsentanten nicht wollen, daß das Volk zur Selbsthülse schreite, so müssen sie zu der Söhe der

<sup>1</sup> a Die Volksgesellschaften, heißt es in einem Brief aus Paris an ben Verfasser ber straßburgischen Zeitung vom 29. Juni, sind es die den Gang der Geschäfte hemmen und selbst die Nationalversammlung in ihren Berazthungen durch ihre Anhänger auf den Galerien meistern.»

Einwirkung der Pariser Bolksbewegung, 1c. 41 Umstände sich aufschwingen, sie mussen große Maßregeln erzgreisen. Die Tage der Milde sepen vorüber, durch Strenge mussen sie die falschen Volksfreunde niederschlagen und zermalmen." Dieß war die Sprache aller Jacobinerclubs '. — Diese beiden sich widersprechenden Adressen, durch den Druck veröffentlicht, erweckten den Parteigeist immer heftiger unter den Bewohnern des Elsasses, am meisten aber in dem Hauptort des

Miederrheins.

Da es hrn. Champy, dem zu Paris fich noch aufhaltenben Abgeordneten Straßburgs, von der Nationalversammlung nicht erlaubt worden, die von ben Bürgern diefer Stadt unterschrie= bene Adresse über den Vorfall des 20. Juni vorzulesen, so traf er Unstalt die in berfelben ausgedrückten Gefinnungen durch Un= schlagzettel den Parisern bekannt zu machen. Allein die mit dem Unschlagen beauftragten Leute wurden vom aufgehetten Gefindel an ihrer Arbeit gehindert, beschimpft und bedroht. Die wenigen angeschlagenen Exemplare wurden fogleich wieder herunterge= riffen. Ueber diefen ben Stragburgern zugefügten Schimpf beflagte fich Gr. Champy in einem an die Ginwohner der haupt= fiadt gerichteten, gedruckten Brief (vom 12. Juli), worin er benselben zu wiffen thut, bag die an der Rheingränze liegende Festung in ber besagten Abresse Die Aufrechthaltung ber von den Franzosen beschworenen Verfassung begehrt, nebst der geseitge= benden Versammlung und dem König; die Unabhängigkeit die= fer beiden Staatsgewalten, die genaue Bollziehung der Gefetze, bie ben gesetzlichen Gewalten gebührende Achtung mit allen Rechten ber Bürger; bag diese Stadt aber keineswegs fich zur Genehmigung eines Systems verpflichtet habe, welches irgend eine Partei jener Verfaffung unterzuschieben gedächte 2.

<sup>1</sup> Siehe Friese, B. V, G. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avis aux Parisiens, in den Ecrits particuliers relatifs à la révolution, Th. III.

Das Vaterland wird in Gefahr erklart. — Kriegszustand und erste Gefechte im Elfaß. (Juli und August 1792.)

Ju der Zeit wo diese beklagenswerthen Parteiungen die Einstracht unter den Patrioten trübten, und diese traurigen Mißversständnisse der zur Vertheidigung der Gränzen nöthigen Uebereinssimmung schadeten, näherten sich die zum Einfall in Frankreich verbündeten Heere der Destreicher, Preußen und Hessen, nebst den unter sie vertheilten Emigrantencorps. Dieser dem französisschen Gebiet drohende Angriff bewog die Nationalversammlung, nach Anhörung mehrerer Berichte über die innere und äußere Lage des Königreichs , durch förmlichen Spruch das Vaterland in Gesahr zu erklären (11. Juli), und eine Proklamation an das Volk und an die Armeen zu erlassen, worin sie die Franzosen zur Vertheidigung der Freiheit und der ihnen durch die Staatsversassung zugesicherten Rechte auffordert und sie zur Einigkeit und zum Gehorsam gegen die Gesetze ermahnt.

Sobald die Proklamation, welche das Baterland in Gefahr erklärte, in den Rheindepartementen bekannt gemacht worden war, sollten nach dem Willen des Gesetzes die Civilverwaltungen in beständiger Wachsamkeit (surveillance permanente) bleiben und keinem Mitglied derselben war es erlaubt sich von seinem Wohnorte zu entfernen. Alle Nationalgarden wurden in Thätigkeit (en état d'activité) versetzt und besoldet, sobald man sie zu einem außerordentlichen Festungsdienst aufrief. Alle Bürger waren gehalten bei den Municipalitäten die Wassen und den

Giehe im Monitour von 1792, Th. XII, Nr. 94, ben Bericht des Hrn. Roch, im Namen des diplomatischen Ausschusses, über die Verhältnisse zwischen Frankreich und den fremden Machten. Der Bericht schloß mit den Worten: « Frankreich hat viele Feinde, wenig sichere Verbundete, sehr wesnig Freunde. »

Rriegsvorrath womit ste versehn waren, anzugeben. Diejenigen Nationalgardisten denen es an Flinten gebrach wurden mit Picken bewassnet. Das Tragen der Nationalcocarde ward jedem in Frankreich wohnenden Eingebornen oder Fremden geboten, jede andre als ein Zeichen der Empörung angesehn.

Es war nicht zu läugnen, daß unter bes alten La Morlidres Commando, die Bande ber Kriegszucht unter ben Truppen ber Rheinarmee 1, ungeachtet bes guten Willens Diefes Generals, ziemlich erschlafft waren. Glücklicherweise daß durch die Unkunft bes Generallieutenants Biron zu Strafburg (14. Juli) dem Uebel abgeholfen wurde. Er war beauftragt unter Lukners Dber= commando 2 die Rheinarmee zu befehligen. Die Unwesenheit des thätigen und patriotisch gesinnten Biron, ber ben Offizieren und Soldaten Vertrauen und Muth einzuflößen wußte, gab ben Rriegsanstalten im Elfaß neues Leben. Die außerordentlichen Magregeln anwendend, wozu das Gefetz und die Umftande ihn ermächtigten, verordnete er im Ginverständniß mit den Departementsdirektorien die im Bereich feines Commandos fich befanden, die Mobilisirung bes sechsten Theils der Nationalgarden biefer Departemente. Diefes außerordentliche Aufgebot verschaffte ihm in kurzer Zeit ungefähr vierzig taufend Mann, die er gum Festungsdienst anwenden konnte 3.

Den 21. Juli erschien Marschall Lukner wieder in Straß= burg. Obgleich der bejahrte Feldherr wenig der großen Erwar=

<sup>1 3</sup>hre Starte betrug bamals ungefahr 45000 Mann.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Marschall Lukner hatte, der neuen Organisation der Armeen zusfolge, den Oberbesehl des rechten Flügels der Nordarmee (zuvor die Armee des Centrums genannt) erhalten. Sein Commando erstreckte sich von der Mosel bis an den Jura. Sein Hauptquartier war zu Mes.

<sup>3</sup> Bu jener Beit wurde in den Rheingegenden ein Jägercorps zu Fuß von zwanzig Compagnien errichtet, die mit gezogenen Büchsen bewassnet und unster dem Namen der Bironischen Jäger bekannt waren.

tung entsprochen, ale er nach Rochambeau's Abgang biefen im Obercommando ber Mordarmee ersetzt hatte, erweckte bennoch feine plötliche Ankunft große Freude unter den Bürgern und den Truppen. Alls er in den Gemeinderath eintrat, wurde er mit allgemeinem Beifall aufgenommen und sprach mit augenschein= licher Rührung von seiner unwandelbaren Unhänglichkeit an die Berfaffung und an den König, die er mit Lafapette und den meiften Generalen jener Zeit theilte. Er fundigte ber Municipa= lität an, daß fraft seiner Bollmacht über die Commandanten= stellen in den Festungen zu verfügen, er für gut befunden habe dem Generallieutenant La Morlière den Oberbefehl über die Stadt Straßburg und deren Citadelle zu übertragen, welcher ohne Ur= sache dem General Biron entzogen wurde. Erst nachdem der Marschall auf höhern Befehl ins Hauptquartier zu Met zurück= gekehrt war, erhielt Ersterer wieder einen größern Wirkungefreis in dem ihm angewiesenen Commando.

Auf die Nachricht, daß die um Schweizingen her versammelten Destreicher und Emigranten, ungefähr dreißig tausend Mann, unter des Fürsten Hohenlohe-Rirchberg und des Prinzen von Conde Befehl, Anstalt träfen bei Speier über den Rhein zu gehn, berief General Viron das seit einiger Zeit im Lager zu Neunkirchen, bei Saargemünd, stehende acht tausend Mann starke Truppencorps unter General Rellermann näher an den Rhein. Dieser besetzte darauf (27. Juli) mit seinem kleinen Corps die Anhöhen von Herrheim, zwischen Rheinzabern und Landau, um diese Festung, worin seit Kurzem der General

<sup>1</sup> Während Kellermann das Lager bei Neunkirchen besehligte, geschah der Uebergang des Husarenregiments Sachs, unter dem Obristen von Gottes= heim, zu den Feinden (8. Mai). Ein Theil der von den Offizieren irre ge= führten Husaren kehrte jedoch zurück. Als die straßburgische Nationalgarde diesen Vorsall ersuhr, erbot sie sich einstweilen die Lücke im Lager zu ersehen. Siehe straßb. Zeitung von 1792, Nr. 118:

Martignac commandirte, por Ueberfall zu becken. Biron selbst eilte an der Spitze der das Lager zu Plobsheim bildenden Trupz pen (12000-Mann) nach Weißenburg.

Nachdem die beiden Generale sich mit einander berathen, ob sie mit der zwanzig tausend Mann starken Armee den Feind beim Rheinübergang angreisen, oder die Linien der Queich bei Landau, die in schlimmem Vertheidigungszustand waren, behaupten, oder endlich, wegen der Uebermacht der Feinde, die Besatung Landau's verstärken und darauf, diese Festung sich selbst überlassend, die Armee hinter die Lauter ausstellen wollten, wurde auf Kellermanns Rath das zweite als das Zweckmäßigste beschlossen, um im Nothfall Landau zu Hülfe zu kommen. Dieser Uebereinkunft zusolge nahm die Division Kellermann, in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August, eine Stellung bei Artheim, links von Landau ein, während Biron sich zwischen dieser Festung und Germersheim ausstellte.

Während diese Bewegungen in einem Theil der Rheinarmee vorgiengen, erregte die Beröffentlichung des berühmten Manissesse des Herzogs von Braunschweig 1, der die gegen die Chamspagne hinziehende preußische Armee besehligte, im Elsaß wie im übrigen Frankreich eine allgemeine Entrüstung. Bekanntlich wurden darin die Franzosen für Rebellen erklärt und mit der Todeöstrase bedroht, wenn sie sich nicht sogleich den schnöden Bedingungen der fremden Mächte unterwersen würden und ihr Land mit den Wassen in der Hand zu vertheidigen sich untersständen. Statt den Eiser der zur Vertheidigung des Vaterlands ausgerusenen Jugend niederzuschlagen, war dieses unkluge und dem constitutionnellen Königthum so schädliche Dokument, ein wirksames Mittel den Kriegseiser der Truppen und Nationalgarden noch mehr anzuspornen. Auch eilten die meisten Gemeinzden des Elsasses, mit Ausnahme solcher die noch unter dem

<sup>1</sup> Es erschien ju Cobleng ben 25. Juli.

Einfluß unbeeidigter Priester oder ihrer Anhänger standen, ihre junge Mannschaft zu den neu aufgeforderten Bataillonen Freiswilliger zu stellen. Damals wurde in Straßburg das schöne dritte Bataillon des Niederrheins, unter dem Namen das Straßsburgische bekannt, aufgerichtet. Es zählte, wie schon ein früher gebildetes, viel Jünglinge angesehner Familien, unter andern des Maires ältesten Sohn, junge Gelehrte, selbst Familienväter in seinen Reihen 1. Auch die Jugend von Colmar glühte von edler Vaterlandsliebe und eilte schaarenweise auf den Ruf des Maires die Wassen zu ergreisen 2.

Zu jener Zeit, wo ein allgemeiner patriotischer Eifer die elfässsische Jugend zur Vertheidigung des bedrohten Vaterlands beseelte, und jeder wohldenkende Franzose sich gekränkt fühlte durch das übermüthige Manifest des Herzogs von Braunschweig, wurde in Straßburg das so berühmt gewordene und noch jetzt beliebte Freiheitslied, die Marseillaise, von Rouget de Lisle, Lieutenant des Ingenieurcorps, gedichtet und in Musik gesetzt. Es war, wie glaubwürdige Zeugen erzählen, der Maire Dietrich der bei einem Gastmahl den dabei anwesenden Hrn. de Lisle aufforderte die Hymne zu dichten, die so manchmal die französischen Krieger zum Kampf und Sieg begleitete.

Da das Elsaß nicht das Hauptziel des feindlichen Einfalls in Frankreich senn sollte, und die Champagne dazu gewählt worden, so sand sich jenes nur Nebenangriffen ausgesetzt. Indessen hofften die seindlichen Mächte und die Emigranten sich Straßburgs, Landau's und andrer sesten Plätze in den zwei Rheindepartementen, durch Verrath, doch nicht auf denselben Wegen wie die

Das straßburgische Bataillon, das seine von jungen Frauen gestickte Fahne den 4. August seierlich in Empfang nahm, erhielt zum Commandansten Hrn. Köhler, einen schon etwas bejahrten, aus dem Dienst getretenen Offizier.

<sup>2</sup> Colmar foll mehr als 1600 Mann ins Feld gestellt haben.

Jacobiner es ausgegeben, zu bemächtigen 1. Ein solcher Anschlag auf Landau, wo die Feinde auf Verrath zählten, veranlaßte das erste ziemlich blutige Gesecht zwischen den Destreichern und einiz gen Abtheilungen der französischen Rheinarmee, den 3. August, nicht sern von dieser Festung. Folgende Umstände führten es herbei.

Um dieselbe Zeit, wo das große feindliche Heer, unter bem Herzog von Braunschweig, in brei Colonnen von Coblenz aufbrach (30. Juli), um in die Champagne zu bringen, veranstal= tete der Fürst von Hohenlohe-Rirchberg, an der Spitze von ungefähr zwanzig tausend Destreichern, den Rheinübergang (1. August) bei Speier, und stellte sich in der Nachbarschaft von Germersheim auf, während das Condeische Emigrantencorps, fünf taufend Mann stark, von Creugnach bis Neustabt in ber Pfalz vorrückte. Diese combinirte Bewegung hatte theils zum Zweck sich durch einen Ueberfall Landau's zu bemächtigen, wo die Emigranten fich rühmten Einverständniffe mit dem baselbst befehligenden General Martignac zu unterhalten, zum Theil auch die Zufuhr von Lebensmitteln in diese Festung abzuschnei= den. General Biron, ungewiß über die mahre Absicht der Feinde, übertrug dem General Custine eine große Recognoscirung von Weißenburg aus in die Gegend zwischen Landau und Germers= heim. Dem Befehl zufolge begab sich Custine, in Begleitung bes Generals Biftor Broglie, in der Nacht vom 2. auf den 3. Auguft, an der Spige von drei taufend Mann Fugvolks und Rei= terei, auf die Straße die von Landau nach Speier führt 2, als er

<sup>1</sup> Ein Beweis wie sehr damals die Feinde auf verrätherische Anschläge sannen, war die zu berselben Beit bei einigen zu Straßburg und zu Gambs: heim wohnenden Personen gemachte Entdedung eines verdächtigen Briefwech-sels mit den Emigranten, wovon die straßburgische Beitung, Jahrgang 1792, Dr. 179, redet.

<sup>2</sup> Guffine's Colonne bestand aus vier Bataillonen Freiwilliger, 400 Mann

plötlich auf eine Abtheilung von vierhundert Wurmserischen Husaren stieß 1. Während die feindlichen Husaren mit den fran= zösischen Reitern, welche den Vortrab der Colonnen bildeten, handgemeng wurden, geriethen die Freiwilligen, die zum ersten Mal ins Feuer kamen, in Unordnung; die Dragoner aber, an deren Spitze Custine und Broglie selbst tapfer fochten, hielten unerschrocken den Andrang des überlegenen Feindes aus und zogen sich kämpfend bis nach bem unweit Landau gelegenen Dorfe Damheim zurück, wo Cuftine ben übrigen Theil feiner Colonne in Reserve aufgestellt hatte. Die ansprengenden östreichischen Sufaren wurden dort fo fraftig von einem andern Reiterregi= ment und von den zwischen Gehägen und Reben vertheilten Grenadieren von Ruttenberg empfangen, daß sie bald zum schleunigen Rudzug genöthigt waren. Bur nämlichen Zeit hatte ein andres ziemlich blutiges Scharmützel beim Germersheimer Wald unfern bem Dorfe Rilsheim statt, wobei bas frangofische Fußvolk, das die Jäger zu Pferd unter dem Obrist Joseph Broglie unterstützen follte, ziemlich mitgenommen wurde.

Der panische Schrecken der die Freiwilligen bei diesem ersten Treffen der Rheinarmee ergriffen, hatte einige Bestürzung in Landau verbreitet. Mehrere der daselbst befindlichen Offiziere beshaupteten, entweder aus Zaghaftigkeit, oder weil sie auf Verrath sannen, die Festung wäre nicht haltbar 2, und schon siengen die Soldaten an in ihrem Diensteifer zu wanken. Nur mit Mühe gelang es den Genérälen Custine und Broglie die Gemüther zu

Grenadieren unter des Hrn. von Ruttenbergs Commando, und aus zwei Reiterregimentern.

<sup>1</sup> Die Hhrn. von Wurmser von Bendenheim gehörten zu den ausgewans berten elfassischen Sdelleuten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieß war nicht ganz ohne Grund, wie es weiter unten gezeigt werden wird. — Aus Vorsicht wurden alle offentlichen Cassen von Weißenburg und Hagenau nach Straßburg gebracht.

beruhigen. Obgleich der von den Feinden auf Landau angelegte und von den verrätherischen Abssichten Martignach unterstützte Angriff mißlang, eilte Marschall Lukner, auf die erste Nachzricht des feindlichen Einfalls ins Elsaß, von Metz nach Weißens durg und Lauterburg (5. August). Martignach treulose Abssichten beargwohnend, versetzte er denselben nach Hüningen und verztraute dem tapfern Custine das Commando von Landau an, welche Festung dieser bis auf den letzten Mann zu vertheidigen gelobte. In einem Brief an General Biron schilderte Custine den elenden Zustand der Festungswerke dieser Stadt, deren Mauern, sagte er, solche Deffnungen darböten, daß es leicht wäre zu Pferd in dieselben einzudringen.

Auf Lukners Besehl verstärkte General Kellermann um einige Bataillone Landau's Besatzung, welche von vier tausend auf sechs tausend Mann anwuchs. Da die Destreicher mit Macht sich von Germersheim über Lingenfeld ausdehnten und ihre zahlereichen leichten Truppen den französischen rechten Flügel bis an den Bienenwald, zwischen Weißenburg und Lauterburg, umsschwärmten, so schien es dem alten Marschall rathsam die Rheinarmee von den Linien der Queich zu entsernen. Daher sollte General Kellermann vermittelst einer rückgängigen Bewesgung sich mit fünszehn tausend Mann hinter den Linien der Lauter, die er besser befestigen ließ, ausstellen. Ein Theil dieses Corps bezog darauf ein Lager auf dem Geisberg bei Weißenburg. Ein anderes verschanztes Lager wurde westlicher auf den Unhöhen von Roth, auf der Seite von Lembach angeordnet, um die Pässe

<sup>1</sup> Man erzählt, daß dieser General, der bald darauf zu den Feinden übersgieng, schon längst im Einverständniß mit dem Prinzen von Conds gestanden wäre, und ihm versprochen hätte Landau zu überliesern, daß er sich aber während er daselbst commandirte so klug zu benehmen gewußt, daß man nichts von seinem Vorhaben inne wurde, ungeachtet Condo's Emissäre beständig in seiner Wohnung ein und ausgiengen.

gegen Bitsch zu gegen einen Angriff zu sichern. General Biron kehrte mit dem übrigen Theil des Heeres nach Straßburg und Plobsheim zurück, um sich von dort aus den Einfällen widerssehen zu können, welche die auf dem rechten Rheinuser zurückgesbliebenen Destreicher gegen das Elsaß unternehmen möchten. Auch hatten sie schon an verschiedenen Orten solche Versuche gemacht, waren aber von den aufgestellten Posten von Soldaten und bewaffneten Bauern zurückgewiesen worden.

Der Fürst von Hohenlohe suchte die oben erwähnte Rückbewegung der französischen Armee zu benutzen 1, um nochmals einen Anschlag auf Landau auszusühren, indem er sich stellte als wollte er die kleine Zahl der an den Linien der Queich zurückgebliebenen Franzosen angreisen und darauf die Belagerung Landau's beginnen. Sein Hauptzweck war aber diese Festung durch Berrath in die Hände zu bekommen. Dieser mit ziemlicher Feinzheit durch den Baron von Fumel, auf Besehl des Prinzen von Conds geschmiedete Plan, wurde durch Custine's Wachsamkeit und Vaterlandsliebe vereitelt. Dieser General, dem eine beträchtzliche Geldsumme angeboten worden war, wenn er Landau in Feindeshände liesern wollte, ließ das au ihn ergangene Schreizben drucken und unter die Soldaten der Besatzung austheilen.

Nach diesem mißlungenen Versuch und nachdem das vereisnigte Hohenlohische und Condeische Armeecorps 2 vom 7. bis 12. August von Neustadt aus Landau beobachtet, trennte es sich. Der Fürst von Hohenlohe, mit achtzehn tausend Destreichern, zog bei Vitsch vorüber über Kaiserslautern nach Homburg und Zweibrücken zu, um sich an die nach der Champagne vorrückenden

<sup>1</sup> General Jomini, in seiner Histoire critique et militaire des guerres de la révolution, Th. II, S. 28, tadelt diese rudgangige Bewegung ber Franzosen und macht sich beswegen über den alten Lufner lustig.

<sup>2</sup> Dieses Corps hatte seitdem beträchtliche Verstärfungen an fich gezogen, unter andern die bei zwei tausend Mann ftarke Legion von Mirabeau.

Preugen anzuschließen. Der Pring von Conde, an der Spite feines Emigrantencorps, fehrte über Speier wieder auf bas rechte Rheinufer zurück, wo er den äußersten rechten Flügel des Beeres bes Fürsten Efterhagy bilbete. Es blieb nur noch bei Reuftadt in ber Pfalz das zwölf tausend Mann starke Corps des Feldmar= schalls-Lieutenant Grafen von Erbach zurud, ber ben General Kellermann zu beobachten und bie großen Feldmagazine zu Speier, nebst der Festung Mainz zu beschützen den Befehl hatte. Es war also augenscheinlich, daß die wichtigen Rriegsoperationen an ber Maag und an ber Marne ausgeführt werben, und bie Rheinarmee vorerst nur eine untergeordnete Rolle zu spielen be= stimmt fenn follte. Diese passive Rolle hatte jedoch ihre gefähr= liche Seite, weil die Unthätigkeit worin die Unführer des Deeres und die Untergebenen gelaffen wurden , besonders in der Rahe des Prinzen von Conde, dieselben ber Berführung aussetzte und zum Verrath geneigt machen konnte. Auch bemühten fich die Generale Biron und Broglie, fo lange fie noch an der Spige der Truppen ber Rheinarmee standen, jene Gefahr abzuwenden, was auch größtentheils ihrer thätigen Wachsamkeit und ihrem treuen Pa= triotismus gelang. Biron richtete feine ganze Aufmerkfamkeit auf die Vertheidigung bes Dberrheins, wo er einen feindlichen Einfall befürchtete. Er ließ beswegen bas Schloß und die Paffe von Brundrutt gehörig befeten um ben Destreichern jeden Gin= fall ins frangosische Gebiet zu verwehren 1.

seitung von 1792 passim.

Die Abressen der Straßburger vom 7. August. — Folgen des Volksaufstands des 10. Augusts im Elfaß. — 1792.

Die Ereigniffe die den Sturg bes constitutionnellen Throns herbeiführten, brangten sich, feit dem tumultuarischen Auftritt vom 20. Juni, ber Erklärung, bag bas Baterland in Gefahr fen und der Bekanntmachung bes Manifests bes Herzogs von Braunschweig. Die Säupter der demokratischen Partei benutten bie Entfernung bes patriotischen Ministeriums der Girondisten und die drohende Stellung der Feinde an den Gränzen, um bas Mißtrauen der Nation gegen den Konig zu nahren. Bon allen Seiten wurde die Nationalversammlung von Adressen theils für, theils wider das Königthum bestürmt. Die Jacobiner in Paris und in den Departementen brangen auf die Entfetjung des Ro= nige, um Frankreich vom Untergang zu retten; bie Constitution= nellen, an beren Spige Lafavette am thätigsten sich bewies, be= mühten sich im Gegentheil die Verfassung mit dem König wo möglich aufrecht zu erhalten, und zogen sich badurch den Haß ber Demokraten zu, welche sie als laue Patrioten ober als Verräther bei dem Volk verdächtig zu machen suchten. Bald ver= mehrte die Ankunft der Marseiller und Brefter Föderirten des Königs Bedrängniß, indem Diese exaltirten Bataillone neuen Gährungestoff in ber Hauptstadt verbreiteten. Auch bas Elfaß, wo wie gefagt ber Mittelstand, wie im übrigen Frankreich, die Erhaltung der Ruhe mit der bestehenden Verfassung wünschte, blieb diesen Bewegungen nicht fremd. Auch hier fehlte es nicht an Abressen an die gesetzgebende Versammlung; boch war ber größte Theil berfelben in constitutionnellem Sinn abgefaßt. Die Wünsche der Departemente wurden aber wie gewöhnlich bei den großen Angelegenheiten in ber hauptstadt wenig beachtet. Der mächtige Willen des Volks in Paris, von seinen Führern ge=

leitet, sollte über das Loos des constitutionnellen Thrones ent= scheiden; in Paris sollte der furchtbare Schlag fallen, der auf Frankreichs Schicksal einen so mächtigen Einfluß hatte.

Raum war es im Anfang Auguste zu Strafburg kund ge= worden, die Nationalversammlung, um den zahlreichen Abreffen welche des Königs Absettung (la déchéance) verlangten Genüge zu leisten 1, habe die Erörterung biefer schweren Frage auf den gten biefes Monats festgesett, so beschloffen (ben 7. August) bie Verwaltungen, in Vereinigung mit vielen Bürgern, zwei Abressen, die eine an die Gesetzgeber, die andre an den König abzufassen. Dieg geschah eher aus Besorgnig ber Umfurz ber Verfaffung von 1791 mochte größeres Unheil über Frankreich bringen, als aus großer Reigung zum König, ben man über= haupt für charakterlos ansah und bessen aufrichtigen Gesinnungen man damals wenig Glauben mehr beilegte. Es ift nicht zu über= fehn, daß in jenen bedenklichen Zeiten die ruhigen Bewohner des Elfaffes, fern von bem Schauplatz ber großen Ereigniffe bie in ber Sauptstadt sich vorbereiteten, und unvermögend in dieser Crifis ben eigentlichen Zusammenhang ber Dinge zu beurtheilen, in bem brobenden Untergang ber unlängst gegrundeten Berfaf= fung, ben Ruin ber gesetzlichen Freiheit, ber Industrie und bes Handels, die Quelle vieler Unordnungen und einer gränzen= losen Anarchie erblickten. Ueberdieß schien ihnen, bei den von außenher dem Baterlande brobenden Gefahren, ber Augenblick ungunftig eine Alenderung zu unternehmen, welche Uneinigkeiten unter den Feldherren, Meutereien ber Goldaten, Spaltungen zwischen ben Departementen, mit einem Worte Bürgerfrieg bewirken fonnte. Ihre Absichten maren redlich und gut, fie waren aber nicht fähig die Stärke und die Festigkeit der ihnen

Den 3. August forderte der damalige Maire von Paris, Petion, die Absehung Ludwigs von der Nationalversammlung, im Namen der Gemeinde und der Sektionen von Paris.

entgegenarbeitenden kühnen, thätigen und von den Volksmassen unterstützten republikanischen Partei, in der sie nur eine anarchi=

fche Rotte zu fehn glaubten, zu ermeffen 1.

In der Zuschrift an die Nationalversammlung äußerten der Gemeinderath und die unterschriebenen Bürger (die Adressen trugen bei fünf tausend Unterschriften) ihre Mißbilligung der von Petion vorgelegten Petition und beschworen die Gesetzgeber die Verfassung nicht zu verletzen und dem König die Gewalt zu lassen, welche ihm dieselbe gesichert hatte. "Es habe sich der Fall nicht ereignet, hieß es, wodurch der König seiner Krone verlustig erklärt werden könnte. Die Bürger hätten das Recht die Constitution als ihr Eigenthum zu vertheidigen und ihre Gesinnungen über ihre Erhaltung auszudrücken." Sie erinnern die Gesetzgeber an ihren Sid, und erklären daß sie selbst, da sie der Versassung Treue geschworen, keine Gewalt anerkennen würden, die nicht in deren Namen handelte. "Der Tag, sagten sie, an dem sie verletzt wird, zerreißt unsere Bande und spricht uns von unsern bisherigen Verbindungen los 2."

1 Siehe hierüber die in der schon früher angezogenen von Scholl und Ulrich herausgegebenen Flugschrift: Ueber Friedrich Dietrich, enthaltenen Meinungen. 4tes Stud, vom 30. November 1792, im ersten Jahr ber frankischen Republik.

2 Also lautet der französische Text: « Législateurs, rappelez-vous vos serments! nous resterons sidèles, nous, à ceux que nous avons prétés: ce n'est qu'à la constitution que nous avons promis d'obéir; nous méconnaissons toute autorité qui ne s'exprime pas en son nom; le jour où elle sera violée, nos lieus seront brisés, nous serons quittes de nos engagements. » Dietrichs Gegner, welche ihn als den Verfasser Abresse betrachteten, bedienten sich der letztern Worte zu einem Anklagepunkt gegen denselben, indem sie die Absicht darin suchten, die Gemeinde von der Nationalversammlung abtrunnig zu machen. Siehe hierüster Dietrichs Anklagsakt vom 20. November 1792, S. 7 u. 8, und Dietrichs Vertheidigung, S. 82-66 des französischen Texts.

"Von dem Augenblick, lautete es ferner, wo die verfassungsmästige Gewalt des Königs nicht mehr bestände, müßten wir an dem Heil des Vaterlandes und an der Rettung unserer von Feindesmacht bedrohten Gränzen verzweifeln. Wir begehren endzlich, daß durch strenge Gesetze dem aufrührischen Geschrei Einhalt gethan werde, welches nur dahin abzweckt, die durch die Constitution eingesetzten Gewalten zu vernichten. Wer die eine angreift, der untergräbt die andre, arbeitet an dem Sturz des Reichs und befördert die Abssichten unserer Feinde."

Die Adresse an den König spricht unverhohlen die öffentliche Meinung über Ludwig XVI aus, und giebt zu erkennen wie wenig Zutrauen er felbst ber gemäßigten Partei im Elfaß ein= flögte. Dennoch wünschte sie die Erhaltung ber monarchischen Berfaffung und fürchtete sich vor der Einführung der Republik. "Die Bürger von Stragburg, heißt es barin, welche geschworen haben für die Constitution zu sterben, haben auch die Erhaltung der Rechte beschworen, welche Ihnen dieselbe, als dem erblichen Repräfentanten der Nation, zusichert. Mit demfelben Gifer, womit sie die äußern Feinde des Baterlands bekämpfen, werden fie benen widerstehn die Ihre constitutionnellen Rechte mißkennen. Aber, Sire, bei ber Gefahr welche Franfreich bedroht, muffen Sie auch beweisen, daß Sie die Constitution aufrichtig beschwo= ren haben. Jest ift es Zeit gegen alle Feinde des Baterlands ohne Ausnahme die fräftigsten Magregeln zu nehmen, alle treulose Rathgeber und verdächtige Beamte und Geschäftsträger zu ent= fernen, die mit den Feinden in strafbarer Berbindung stehn, und ihre Stellen mit erklärten Freunden ber Constitution zu befeten, u. f. f. 1"

Diese Abressen, die ben 8. August abgeschickt murben, kamen

<sup>1</sup> Es ergiebt sich aus dem Protofoll des Gemeinderaths von 1792, daß die erste dieser Adressen den Hrn. Paul Champy, die zweite den Hrn. Thomassin, Mitglied des Gemeinderaths, zu Verfassern hatten.

Ehron vom bewaffneten Volk gestürzt ward, zu Paris an. Statt dem Präsidenten der Nationalversammlung überreicht zu werden, kamen sie durch ein Ungefähr in die Hände des niederrheinischen Deputirten Rühl, welcher, nachdem er mit zwei andern Abgesproneten seines Departements überlegt, ob es in diesem Augensblick zweckmäßig wäre die Schriften der Versammlung vorzuslegen, beschloß keinen Gebrauch von denselben zu machen 1.

Montage ben 13. August gegen Mittag fam in Strafburg bie Runde an von den blutigen Ereignissen bes 10ten dieses Monats in der Hauptstadt, von dem Angriff und der Stürmung der Tuilerien durch die bewaffneten Bolksmaffen ber Borstädte und bie Föberirten von Marfeille, von ber barauf erfolgten Suspen= sion bes Königs, ber sich in ben Schoof ber Nationalversamm= lung geflüchtet, von der Absetzung des Ministeriums und ber Busammenberufung eines Nationalconvents, der über die gu= künftige Verfassung Frankreichs entscheiden sollte. Diese uner= warteten Nachrichten erfüllten mit Staunen und Schrecken ben größten Theil ber Einwohner Stragburgs und des Elfaffes, welche die Aufrechthaltung der Constitution von 91 gewünscht hätten, und ben Aufstand bes Parifervolks als bie Folge einer Verschwörung der herrschsüchtigen Häupter der republikanischen Faktion betrachteten. Dieß war auch die Ansicht der Mehrheit ber Civil= und Militärbehörden im Elfag. Der jacobinisch ge= sinnte Theil der Bevölkerung und namentlich die Mitglieder des Clubs auf dem Spiegel freuten sich laut des endlich durch das Wolf über die königliche Gewalt und die ihr ergebenen Aristofraten errungenen Siegs.

Sobald der Maire von Straßburg von den in Paris vorge=

<sup>1</sup> Siehe über biesen Umstand ben interessanten Brief des Abgeordneten Ruhl, vom 12. August, in den Beweisschriften zu Dietrichs Vertheidigung, S, 118, im franzosischen Text.

and the last of th

fallenen Begebenheiten unterrichtet mar, eilte er ben Gemeinbe= rath zusammenzuberufen und sich mit bemselben über bie in ben fritischen Umftanden zu treffenden Sicherheitsmaßregeln zu bes rathen. Es wurden, in Uebereinstimmung mit den obern Bermal= tungen und dem Militarcommandanten, folgende Beschlüffe gefaßt 1: Die Sitzungen bes Rathe follten permanent fenn, fo lange die Umstände es erforderten; alle Verfammlungen der Bür= ger außer den gottesbienstlichen und administrativen, namentlich die Volksgesellschaften jeder Meinung und die öffentlichen Vor= lefungen, wurden provisorisch unterfagt; die Bürger eingeladen bem Gemeinderath alle Nachrichten mitzutheilen welche das of= fentliche Wohl betreffen konnten; ber Nationalgardendienst ward verdoppelt und die Oberoffiziere der Bürgerwache beauftragt ge= meinschaftliche Runden mit den Stabsoffizieren zu machen. In ber Nachmittagesitzung bieses Tags wurde bem Gemeinderath eine Berathschlagung bes Departementsraths vorgelesen, beren wesentlicher Inhalt war 2: Entschlossen ben Eid der Treue, den er ber Berfaffung geleistet, aus allen Rraften zu halten und zur Wollziehung keines Beschluffes die Sande zu bieten, ber einen Eingriff in jene enthalten follte, ermahnt er alle Bürger bes Departements zur Ginigkeit und zur Treue gegen die Constitu= tion. Der Gemeinderath stimmte formlich dieser Erklärung bei und gab dadurch, wie die Berwalter des Departements, zu er= kennen, daß er nicht gefonnen sen sich den Dekreten der Da= tionalversammlung zu unterwerfen.

Durch einen auf obige Erklärung folgenden Beschluß, befahl

<sup>1</sup> Die zum Jacobinerclub gehörigen Mitglieder waren nicht in der Raths= fipung erschienen oder nahmen die Beschlusse nur unter gewissen Sinsche ans. Siehe das Protofoll des Gemeinderaths vom 13. August 1792.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Berathschlagung des Departementalraths, welcher der Maire bei= gewohnt, hatte denselben Tag in der Frühe statt. Es scheint, daß der Maire Dietrich dabei nicht ohne Einfluß gewesen.

die höhere Berwaltung die Schließung ber Clubs im ganzen Departement, und die Entfernung aller verdächtigen Personen, wodurch man besonders die unruhigen Röpfe der Jacobiner an= beuten wollte. Gin Municipalbeamter erhielt ben Auftrag biefe Erklärungen und Beschlüsse den zahlreichen Zuhörern in deut= scher Sprache vorzutragen 1. In einer zwei Tage später auf bem Gemeindehaus gehaltenen Versammlung, welcher alle brei Ver= waltungscorps beiwohnten, wurde die Frage erörtert, ob man bas die Suspension des Königs betreffende Defret, wenn es offiziel an die Behörden geschickt wurde, in das Register ein= tragen und öffentlich bekannt machen wollte ober nicht. In ber= felben Sitzung wurden wieder zwei Entwürfe von Abreffen vor= gelefen, beren Abfaffung aber unterblieb, auf die fluge Bemerfung eines Mitglieds, bes Srn. Laquiante, daß fie Meußerungen enthielten die für Strafburg unglückliche Folgen haben fonnten 2. Diefer erfuchte die verfammelten Behörden, fich aller Meinung über bas mas dem König ben 10. August widerfahren zu ent= halten, bis die erwarteten Commiffare der Nationalversammlung bie Verwaltungscorps von den Beweggrunden der getroffenen Magregeln aufgeklärt haben würden.

Alle diese Entwürfe, Verhandlungen, Deklarationen und Beschlüsse, die in jenen für ganz Frankreich so verhängnißvollen Tagen von den Behörden Straßburgs und des Niederrheins ausgiengen, sind untrügliche Beweise der peinlichen Lage worin sie sich befanden. Sie waren zum Theil die Folge der herrschenden Ansichten und Ueberzeugungen, zum Theil aber auch die Wirskung verschiedener Briese, welche um die Zeit des 10. Augusts

<sup>1</sup> Siehe über biese Verhandlungen das schon angezogene Protofoll bes Gemeinderaths vom 13. August 1792, und Dietrichs Vertheidigung.

<sup>2</sup> Einer dieser Entwurfe, in welchem man Dietrichs Schrift zu erkennen glaubte, und der in seiner Anklager Hande fiel, wurde ihm in seinem Ansklagsaft vorgeworfen. Siehe Acte d'accusation, S. 11.

1-17/10 La

von einigen Abgeordneten des Elsasses, namentlich von Koch und Rühl, an ihre Freunde geschrieben wurden, in denen sie eine gräuliche Schilderung machten von den Drohungen und Gewaltsthätigkeiten, welchen damals mehrere Deputirte von Seiten des aufgeregten Volks außgesetzt waren. Sie berichteten unter andern, die Suspension des Königs sey durch Gewalt erzwungen worden. Der erstere besonders forderte die Behörden, im Namen des Vaterlands auf, die verletzte Constitution und das niederrheinische Departement vom Untergang zu retten.

Im Oberrhein trugen die Magregeln und Proklamationen ber Verwaltungen, als sie die Nachricht von ben Vorfällen des 10. Auguste vernahmen, nicht fo wie im untern Elfaß bas Gepräge ber Migbilligung. Dhne fich für oder wider die Defrete der Da= tionalversammlung zu erklären, traf bas Municipalcorps von Colmar, im Ginverständniß mit ber Departementeverwaltung, bie zur Erhaltung der Rube nöthigen Vorsichtsmagregeln, denn es waren einige zum Aufruhr mahnende Zetrel auf die Straffen biefer Stadt geworfen worden 2. - Nachdem zwar bas Depar= tementsbirektorium bes Oberrheins, in einer Zuschrift an bie Mitbürger, Diefelben zur Ruhe und zur Vertheidigung ber Rationalversammlung, der Berfassung und bes constitutionnellen Ronigs aufgemuntert, brudte ber Departementsrath in einer Abreffe (14. August) an jene Bersammlung seine patriotischen Gefinnungen und feine ganze Ergebenheit aus. "Im Augenblick wo bas Gefet bes 10ten uns zugekommen, heißt es barin, ha= ben wir ben Distriftes und Gemeinderath erfucht sich mit uns zu vereinigen. Raum war diese zahlreiche Versammlung bei einan= ber, als sie sich einstimmig erhob um den Gib zu-wiederholen, frei zu leben oder zu sterben. Wir haben vier Commiffare ernannt

<sup>1</sup> Siehe Salzmanns Brief an die Wahlmanner des Niederrheins vom 9. Oftober 1792.

<sup>2</sup> Siehe Protofoll ber Municipalitat von Colmar vom 13. August 1792.

um uns mit den Generälen die von Landau bis Weißenburg den Befehl führen in Verbindung zu setzen. Die Nationalver= sammlung kann auf den festen Muth unsrer Mitbürger sich ver= lassen<sup>1</sup>."

Die Commissare der gesetzgebenden Versammlung im Elsaß. — Dietrich wird vor die Schranken der Nationalversammlung gerufen. — Absetzung des Gemeinderaths von Straßburg.

Man weiß, daß die Nationalverfammlung nach ben Begeben= heiten bes 10. Augusts ein neues Ministerium bildete, worin einige der unlängst von dem König verabschiedeten demokratisch= gesinnten Minister, wie Roland, Claviere und Gervan, auch ber berühmte Danton, als Justizminister, Sitz hatten2. Die sechs neuen Minister machten zusammen den provisorischen Bollzie= hungsrath (conseil exécutif provisoire) aus, welchem die Voll= streckung ber von ber gesetgebenden Versammlung erlassenen Gesetze aufgetragen war 3. Diese Versammlung schickte sogleich zu allen Urmeen und in alle Departemente, wie es schon früher geschehn, außerordentliche mit ausgedehnten Vollmachten versehne Commissare. Sie waren beauftragt die Behörden, bas Wolf und die Beere über die fich zugetragenen wichtigen Ereig= niffe zu beruhigen und aufzuklaren, alle nothigen Sicherheits= magregeln zu treffen, und felbst, wenn es nothig ware, die Civilund Militarbeamten, beren Gesinnungen Verdacht einflößen könnten, oder die sich den Defreten der Nationalversammlung

<sup>1</sup> Siehe Moniteur, Th. XIII, 1792. S. 457.

<sup>2</sup> Die zwei andern waren der berühmte Mathematifer Monge und Lebrun.

<sup>3</sup> Die Dekrete der Nationalversammlung erhielten Geseheskraft. Das Staatsinsiegel ward verändert; es sollte das Bild der Freiheit mit einer Pike und der Freiheitsmüße tragen, mit der Umschrift: Im Namen der franzdssischen Nation. Die königlichen Commissäre bei den Gerichten wurden nun Nationalcommissarien genannt.

nicht unterwerfen wollten, zu suspendiren, abzusetzen oder Ber= haftsbefehle gegen sie zu erlassen.

Schon zum Boraus durch die Jacobiner von der wenig günsstigen Stimmung unterrichtet, womit der Departementss und Semeinderath und ein großer Theil der straßburgischen Bürgersschaft die Defrete der Nationalversammlung vom 10. August aufgenommen, beschlossen die vier zur Rheinarmee und ins Elsaß abgeschickten Commissäre, Carnot, Coustard, Prieur und Ritter aus Colmar, vorerst ins Hauptquartier zu Weißenburg zu reisen. Man hatte, heißt es, denselben zum Boraus gesagt, man würde sie nicht zu den Thoren Straßburgs einlassen, oder sie in Vershaft nehmen, wie es den nach Sedan geschickten Commissären widersahren war 1. In allen Orten aber des niederrheinischen Departements, die sie durchreisten, von Zabern die Weißenburg, herrschte Ordnung und Ruhe.

Sobald die Commissäre den 15. August zu Beisenburg angelangt waren, machten sie die Dekrete der Nationalversammslung bekannt. Da der größte Theil der Generäle und Offiziere der die jetzt bestandenen Constitution ergeben war, fragte sich's nun ob sie den Sieg der Demokratie über den constitutionnellen König anerkennen würden, oder, wie Lafavette und Lukner, sich keiner andern Sewalt als der verkassungsmäßigen unterwersen wollten. Der die Rheinarmee besehligende General Biron, als er die Ereignisse des 10. Augusts vernommen, erklärte, daß er den Verordnungen der neuen Regierung unbedingt Folge leisten würde, während Viktor Broglie seine Untergebenen des Generalsstabs zur Treue gegen die Constitution aufforderte und die Solzdaten aufzumuntern suchte ihre Anhänglichkeit an den unglückslichen Fürsten auf eine förmliche Art an den Tag zu geben. Von

<sup>1</sup> Als die brei Commissare der Nationalversammlung nach Sedan kamen, wo Lafanette's Hauptquartier war, wurden sie auf Befehl der Municipalität eingesett.

biefer Stimmung einiger Oberoffiziere bes Beeres unterrichtet, erwarteten die Commiffare einen heftigen Widerspruch wenig= stens von Seiten bes Stabs. Nachdem Biron die Stabsoffiziere in Gegenwart der Commiffare versammelt hatte, legte Carnot jenen die Frage vor, ob fie fich ben Defreten unbedingt zu unterwerfen gedächten. Der Obergeneral bejahte fogleich biefe Frage ohne Ginschränkung. Sr. Biktor Broglie und fein Flügeladjubant, Gr. Briche, nahmen sie nur unter gewiffen Bedingungen an. In Lauterburg und Landau unterwarfen fich die Generale Rellermann und Cuftine nebft ben ihnen untergebenen Truppen, und leisteten einstimmig ben neuen Gid : die Freiheit und Gleich= heit aufrecht zu erhalten und auf ihrem Poften zu fterben. Rurg darauf wurden die Generale Viftor Broglie 1, von Aiguillon und mehrere Stabsoffiziere suspendirt. Der zu Süningen comman= dirende General Martignac2, deffen schon erwähnt, die Generale Gelb und Balthafar, der Artilleriegeneral Saint-Paul zu Straß= burg, nebst bem Dberft Madal, Direktor des dortigen Gieß= hauses, zogen vor auszuwandern, ohne die Ankunft der Com= miffarien abzuwarten. Waren die Commiffare im Allgemeinen mit der patriotischen Stimmung des Obergenerals der Rheinar= mee und bes größten Theils der Offiziere, und besonders mit bem guten Beifte ber die Soldaten beseelte zufrieden, fo führten fie Rlage in dem über ihre Sendung abgefaßten Bericht über die Noth mehrerer Truppencorps, und über den schlimmen Berthei= bigungszustand einiger Festungen 3.

Im Augenblick wo die Commissäre von Landau nach Straßburg abzureisen sich anschickten, entstand in Hagenau, wo die

<sup>1</sup> Ungern sah die Armee die Entfernung des seiner Kenntnisse, Erfahrung und edlen Herzens wegen allgemein geachteten Generals Broglie.

<sup>2</sup> General Ferriere ersette Martignac zu Huningen.

<sup>3</sup> Siehe das schon angezeigte Mémoire sur les opérations militaires de Custine, S. 41-45.

noch anwesenden unbeeidigten Priester großen Ginfluß auf einen Theil ber Ginwohner ausübten, ein ziemlich bedeutender Unfug. Ein haufe Soldaten eines bafelbst eingetroffenen Bataillons von Freiwilligen ber Bogefen, von Jacobinern aufgewiegelt, traf Unstalt eine Ungahl Katholiken aus ber Rapuzinerkirche zu jagen, wo sie mit einem ungeschworenen Geiftlichen die Besver fangen. Nachdem zwei Reiter, die sich mit gezognen Gabeln unter die Unruhstifter gemischt, von einigen Burgern entwaffnet und ge= schlagen worden waren, liefen die Freiwilligen in größerer Bahl herbei, stürzten mit Ungestum in die Rirche, zerschlugen bie Banke, erbrachen die Thuren in bem Klostergebäude, und übten Gewaltthätigkeiten an einigen barin gurudgebliebenen Monchen. Undre drangen in die benachbarten Saufer und verheerten fie. Einige Municipalbeamte, die herbeigekommen um der Unord= nung zu steuern, wurden mißhandelt, und selbst das Rathhaus bedroht. Endlich war man gezwungen die Klosterbrüder ins Ge= fängniß zu führen, um fie ber Buth der Soldaten, die fie an einen Laternenpfahl auffnüpfen wollten, zu entreißen. Die Unführer der zügellosen Soldaten waren gezwungen, indem sie Alarm schlagen ließen, die Truppen unter die Waffen zu rufen um größeres Uebel zu verhüten.

Denselben Albend, 19. August, kamen endlich die Bevolls mächtigten der Nationalversammlung in den Mauern Straßsburgs an, wo die Jacobiner sie mit der größten Ungeduld erswarteten. Da die an sie abgeschickten Clubisten die Commissäre in ihrer übeln Meinung von den patriotischen Gesinnungen eines Theils der Bürgerschaft, der Verwalter und besonders des Maires bestärft hatten, und sie eine Volksbewegung gegen die Dekrete der Nationalversammlung beargwohnten 1, hielten sie

<sup>1</sup> Cie wissen, sagen sie in ihrem ersten Brief aus Straßburg an die Nationalversammlung, wie viel Muhe man sich gab, um Straßburg gegen ihre Defrete zu emporen. »

es für nöthig ben General Biron vierundzwanzig Stunden por ihrer Ankunft in die Stadt zu schicken, und fich felbst von einer Reiterabtheilung von Landau aus begleiten zu laffen, um Gindruck auf die Strafburger zu machen. Die Jacobiner bereiteten ben Commiffarien einen rauschenden Empfang. Die Mitglieder bes Clubs auf bem Spiegel zogen ihnen entgegen, nebst einigen Da= tionalgardisten, unter benen die Ranoniere die gahlreichsten ma= ren. Junge Mädchen die Kranze trugen, andre mit Pifen verfehn, umgaben den Reisewagen. Ginige Straßen waren beleuchtet. Biele Bürger aber faben bestürzt dem Gingug zu, in banger Er= wartung ber Zukunft. Die Commiffare fanden es nicht für rath= fam die obern Verwaltungen und die Municipalität von ihrer Unkunft benachrichtigen zu laffen; bennoch beeilten fich diese fie in ihrem Absteigquartier zu bewillkommen. Der Maire schickte ihnen eine Chrenwache, und in furger Zeit konnten fie fich über= zeugen, daß fie feinen Aufruhr unter ben Strafburgern zu befürchten hatten. In einer Privatunterredung, die fie bem Maire bewilligten, brachte sie diefer ohne Mühe von ber vorgefaßten Meinung ab, die man ihnen gegen den Vorsteher der Bürgerschaft und die Municipalität eingeflößt hatte.

Um Tag nach ihrer Ankunft begaben sich die Abgeordneten der Nationalversammlung in den Departementsrath und ließen sich das Protokolk vorlesen, worin derselbe das die Suspension des Königs betreffende Dekret für versassungswidrig erklärte. Nachdem die Commissäre die Beweggründe des gesetzgebenden Corps erläutert, legten sie dem Departementsrath die Frage vor, ob er die Suspension des Königs anerkennen, oder auf den in der Adresse vom 7. August geäußerten Gesinnungen bestände. Sogleich erklärten dreizehn Mitglieder des Raths, daß sie ihrer Meinung getreu blieben. — Darauf verlangten die Commissäre die Zurücknahme der über die Schließung der Volksgesellschafeten getrossen Maßregel. Da dieses Begehren von der Dez

partementsverwaltung, nach abermaliger Berathung, zurückge= wiesen ward, verordneten die Commissäre selbst die Wiedereröss= nung der Clubs. Den folgenden Tag (21. August) schickten sie dem Departementsrath einen Schluß zu, kraft dessen die dreizehn dissidirenden Glieder, nebst dem Generalprokurator Levrault, suspendirt und durch eben so viel aus dem Jacobinerclub ge= wählten ersetzt wurden '.

Der Gemeinderath, an den die Commissäre dieselben Fragen richteten, weil auch er gegen die Dekrete Einwendungen gemacht, entschuldigte sich die Ereignisse des 10. Augusts unrichtig beurztheilt zu haben, und unterwarf sich ohne Widerspruch den Verzordnungen der höhern Gewalt. Auch die Bürgerschaft, in einer von den Commissarien erlassenen Proklamation von der Lage der Dinge und den Beweggründen, welche die Gesetzgeber vermocht des Königs Suspension auszusprechen, besser unterrichtet, oder vielmehr den Umständen sich unterwerfend, widerrief in einer neuen Adresse ihre frühern Aeußerungen und stimmte den Besschlüssen der Versammlung bei. Diese Adresse, mit einer großen Zahl Unterschriften versehn, gelangte nach Paris, wurde aber

Die bekanntesten unter den entsetzen Mitgliedern waren: die Horn. Kaufsmann, ehmaliger Deputirter bei der constituirenden Versammlung; Gullsmann, von Brumath; Ulrich, Albert, Scholl, Scherz, Gloutier, Roberer, von Straßburg, u. s. f. Die an ihre Stelle Ernannten waren: die Horn. Bentabole, königlicher Commissär zu Zabern, und bald darauf Abgeordneter beim Nationalconvent; Laurent, Arzt; Monet, Advosat; Dessolier, Mitzglied der Distriktsverwaltung; Engel, französischer Prediger; Jacob, Buchdrucker; Ramm, Blumwirth; Stempel, Pflugwirth; Dorsch, bischössicher Visar; Revel, Notable; Andre, Advosat; Graffenauer, id.; Edelmann, Beisiser der Vermittlungskammer; Sarez, Offizier der Nationalgarde. Die bekanntesten nicht suspendirten Mitglieder waren: die Horn. Braun, Professor; Burger, Louis, von Straßburg; Stöber, Bertram, von Bischweizler; Ammel, von Ittenbeim.

der Municipalität und der straßburgischen Bürgerschaft vollkommen befriedigt, ließen die ganze Municipalverwaltung unangeztastet. Sie äußerten hierüber ihre Meinung in einem Bericht an die Nationalversammlung: "Der Gemeinderath, sagten sie, der vor der Suspension des Königs Gesinnungen gezeigt hatte, welche der gesetzgebenden Versammlung entgegen waren, hat sich dennoch ihrem Dekrete unterworfen. Höchstens könnte man demsselben den gefährlichen Eindruck vorwerfen, den sein augenscheinzliches Mißfallen an der getroffenen Maßregel (die Suspension des Königs) hätte hervorbringen können 1."

Diese bem Maire und ber Municipalität gunftige Erklärung fam aber zu fpat, benn ehe ber Bericht ber Commiffare nach Paris gelangen konnte, maren schon von höherer hand der Maire und seine Umtegenoffen ihrer Stellen entsetzt worden. Schon vor Unfunft der Bevollmächtigten zu Stragburg, waren verschiedene Ankläger Dietrichs und ber Municipalität, namentlich Laveau und der bischöfliche Bikar Simond, seine personlichen Feinde, por ben Schranken ber Nationalversammlung aufgetreten. Beibe waren als Ruhefforer unlängst aus Strafburg entfernt worden, und hatten also Urfache Rache auszuüben an benen die sie als ihre Berfolger ansahen 2. Diese vorläufigen Unklagen waren ohne Folge geblieben, aber auf ein in der Sigung vom 18. August von andern Gegnern des Maires vorgelegtes Schreiben, worin diefer förmlich angeklagt wurde, als hätte er bei Bekanntmachung ber Greigniffe des 10. Augusts, in der Sitzung des Gemeinderaths, die Absicht gehabt, die Straßburger gegen das Wolf von Paris aufzustiften, nahm ber Abgeordnete Rühl das Wort und fagte: "Er habe feit bem 10. August keinen offiziellen Brief aus dem Nie= berrhein erhalten, baher senen ihm die Gesinnungen der Berwal-

<sup>1</sup> Siebe Dietrichs Bertheibigung , beutsche Uebersepung , S. 69.

<sup>2</sup> Siehe Moniteur, Th. XIII, 1792. Nr. 230. Sipung vom 14. August.

a superfy

tungen und des Deeres unbekannt; die soeben erwähnte Unklage scheine ihm in einem Augenblick geschrieben worden zu fenn, wo die Vorfälle von Paris im Elfaß noch nicht recht bekannt waren; er halte also dafür, die Versammlung, ehe sie einen Beschluß faßt, möchte ben Bericht ihrer Commiffare abwarten. Uebrigens, setzte er hinzu, denke er nicht daß die Straßburger sich so leicht burch Hrn. Dietrich irre leiten laffen; bennoch fen es zu bemer= fen , daß diefer von verschiedenen Bürgern angeklagt werde , will= führliche Befehle ertheilt zu haben, und ba dieß eine schwere Anflage ift, fo follte er darum vor die Schranken gerufen werden. Er kenne zwar den Maire von Straßburg nicht, aber mehrere feiner Freunde fenen in der Sigung gegenwärtig, er fordere fie auf fogleich alle gegen Dietrich erhobenen Klagen zu widerlegen." Reiner von Dietrichs Freunden fagte ein Wort zu beffen Recht= fertigung, und die Versammlung beschloß, auf Rühls hämische Rede, daß der Maire von Straßburg binnen acht Tagen vor ben Schranken erscheinen follte 1.

Den andern Tag (19. August) erließ, wie man fagt, auf Rolands Vorschlag, der provisorische Vollziehungerath eine weitzläufig begründete Proklamation, zufolge deren er die Mitglieder des sämmtlichen Gemeinderaths (unter dieser Benennung waren der Maire und alle Municipalbeamten, sammt den übrigen Räthen begriffen), nebst dem Gemeindeprokurator Mathieu, ihres Amts entsetzte und ihnen ausdrücklich verbot sich auf irgend eine Art in die Verwaltung der Gemeinde zu mischen. Zugleich verzordnete er die Zusammenberufung der Urversammlungen zur Wahl eines neuen Gemeinderaths. Hr. Lachausse, Arzt, einer der bisherigen Municipalbeamten, wurde zum einstweiligen Gesmeindevorsteher ernannt, mit der Vollmacht sich einige Gehülfen beizugeben, bis zur Wahl des künftigen Municipalcorps. Die

<sup>1</sup> Siehe Defret vom 18. August im Moniteur, Th. XIII, Jahr 1792, Nr. 233. S. 457.

Hauptbeweggründe dieser unerwarteten Maßregel, welche in der Proflamation angezogen wurden, waren die in der Adresse vom 7. August gemachten Aeußerungen und Drohungen sich von den Banden die Straßburg an Frankreich knüpsen loszusagen, wenn die Nationalversammlung sich unterstände die Gewalt des Kösnigs anzutasten; der dem bischöslichen Vikar Simond und den Hrn. Laveau und Perigny gegebene Besehl, in vierundzwanzig Stunden die Stadt und den Bann Straßburgs zu verlassen; endlich das den Bürgern gemachte versassungswidrige Verbot sich in einer Volksgesellschaft zu vereinigen.

Da der Maire den 22. August in der Frühe erfuhr, daß das oben erwähnte Defret ber Nationalversammlung, nebst bem Be= schluß des provisorischen Vollziehungerathe, dem Srn. Lachausse eingehändigt worden fen, und nachdem er die Generale Biron und La Morlière von dem was vorgieng benachrichtigt, mit ihnen sich über die nöthigen Sicherheitsmaßregeln berathen und seine Freunde ersucht hatte durch ihren Einfluß die Bürger zur Unterwerfung unter die Gesetze zu ermahnen, persammelte er auf ber Stelle den Gemeinderath. Als Dietrich in die Versammlung trat, war die Menge der Zuhörer so groß, daß er sich durchzus brängen Mühe hatte. Er eröffnete die Sitzung indem er ben Hrn. Lachauffe einlud die erhaltenen Depeschen vorzulesen. Wäh= rend dieses geschah, herrschte in ber ganzen Versammlung die tiefste Stille, doch schienen alle Anwesenden betroffen über die unerwartete Votschaft. Darauf nahm der Gemeindeprokurator Mathieu das Wort, und sagte, daß seit den drei Jahren, mah= rend welchen der Maire der Stadtverwaltung vorgestanden, ihm keine Thatsachen bekannt worden, wodurch die Bürgertugenden besfelben hätten beargwohnt werden können; stets habe er sich

<sup>1</sup> Siehe Proclamation du conseil exécutif de la nation française, vom 19. August 1792, im 4ten Jahr der Freiseit, unterschrieben: Roland, Clavière, Danton, Monge und Lebrun.

ber Achtung ber Bürgerschaft würdig gezeigt, sich bemüht bie Verfaffung aufrecht zu halten und bas Wohl ber Stadt zu be= fördern. Den Bunsch äußernd, die Berwaltung bes Maires moge einer unvarteiischen Untersuchung unterworfen werden. forderte er bie Burger auf burch ihr fluges und friedliches Be= nehmen die Rechtfertigung ihres Vorstehers und der übrigen Mitglieder der Municipalität zu erleichtern. Nur auf bas drin= gende Bitten seiner abgehenden Amtsgenoffen und vieler anwe= fender Bürger, nahm Gr. Lachauffe die ihm übertragene Stelle eines provisorischen Maires, unter bem Namen eines Municipal= commissaire aux fonctions municipales) an und adjungirte sich als Beisiger die Hhrn. Saum, Rast, Schäffer und Demichel. Sr. Weber, bisheriger Substitut bes Gemeinde= profurators, erfette einstweilen ben Brn. Mathieu. Der Ge= meinderath verordnete, ehe er fich trennte, die Protofollirung und Beröffentlichung der genannten Beschlüsse 1, ermahnte alle Burger zur Ruhe und zur Chrerbietung gegen bie gesetzlich ein= gesetzten Gewalten, und erklärte, daß er fo handle, weil die Ge= fahr bes Baterlandes unbedingt die größten Opfer von den guten Bürgern fordere, und er das öffentliche Bohl, bas er feit feiner Einsetzung beständig vor Augen hatte, auch jett berücksichtige2.

Alls nach aufgehobener Sitzung die ihres Amts entsetzten Mu= nicipalbeamten ihre Schärpen niederlegten, ergriff eine tiefe Rührung die zahlreich anwesenden Bürger, und als bald darauf die Kunde von dem was sich auf dem Gemeindehaus zugetragen

<sup>1</sup> Bur Charafteristif der Zeit ist zu bemerken, daß die Municipalität, ehe sie ihr Amt niederlegte, um dem Wunsch der Commissarien zu entsprechen, durch ihren letten Beschluß den beiden öffentlichen Spaziergängen zu Straß-burg, dem Broglie und Contades, die Namen Spaziergänge der Gleichheit und der Freiheit zu geben verordnete (22. Angust).

<sup>2</sup> Siehe Protofoll des Gemeinderaths, Sipung vom 22. August 1792. — (Der Maire hat dieses Protofoll nicht unterschrieben.)

in der Stadt sich verbreitete, zeigte sich fast überall unter den Bürgern die lebhafteste und herzlichste Theilnahme an der Verabsschiedung ihrer beliebten Vorsteher. "Der Maire war abgesetzt, sagt Dietrich in seiner Vertheidigungsschrift, und doch ertönte in den Straßen der Ruf: Es lebe der Maire! Das Wohlwollen, die Achtung, das Zutrauen meiner Mitbürger, dieses so seltene Slück, hab' ich drei Jahre lang genossen, und selbst in dem Augenblick behalten, wo man es gewöhnlich verliert. — Der Tag, der zu meinem Fall bestimmt war, wurde der schönste Tag meines Triumphs 1."

Es ware vielleicht bem entfetzten Maire ein Leichtes gewesen, feine zahlreichen Unhänger unter ber Bürgerschaft zu einer auf= rührischen Bewegung gegen seine Gegner zu vermögen. Dietrich wußte es wohl, wandte aber das Ansehn, deffen er noch unter ben Strafburgern genoß, nur bagu an, fie gur Unterwerfung aufzumuntern und ihnen das Beispiel dazu zu geben; auch ließen ihm die Commissare in ihrem Schreiben an die Nationalver= fammlung vollkommene Gerechtigkeit widerfahren 2. Dennoch hatten fie, zur Borficht, bem Departementerath befohlen die bewaffnete Macht aufzufordern. — Nachdem Dietrich den Com= miffarien über ben Zustand ber Stadt Bericht erstattet, traf er die nöthigen Vorkehrungen zur Abreise. Da er vernommen, daß einige Bürger ihm ein glänzendes Geleit zu Pferd zu veranstalten gedachten, und feine Gegner den Migmuth feiner Unhanger be= nutzen wollten, um sie durch aufrührische Anschlagzettel zum Aufstand zu verleiten 3, fo ersuchte er seine Freunde biefe Bettel

<sup>1</sup> Friedrich Dietrich, ehmaliger Maire von Straßburg, an seine Mitbur= ger. 1793. S. 70 u. 71 in der beutschen Uebersehung.

<sup>2</sup> Siehe einen Auszug aus ihrem Bericht vom 24. August in berselben Ber= theidigung. S. 72 in der beutschen Uebersetzung.

<sup>3</sup> Diese gedructen Anschlagzettel, wovon einer sich in der Sammlung der Ecrits particuliers relatifs à la révolution, Th. III, vorfindet, ent-

abzureißen, und ruckte bie Stunde seiner Abreise vor, um alles Aufsehn zu verhüten.

Dietrich war gesonnen sein gegebenes Wort zu lofen und frei= willig vor ben Schranken ber gesetzgebenden Bersammlung gu erscheinen; nur begab er fich zuvor auf sein Landgut im Jäger= thal, um baselbst die zu feiner Rechtfertigung erforderlichen Da= piere zu sammeln. hier erhielt er die Nachricht, bag auf ben Worschlag des Abgeordneten Rühl 1 gegen ihn ein Dekret (28. August) ergangen sen, zufolge beffen er burch die Gendarmerie por die Schranken der Versammlung gebracht werden follte. Um biefer schmachvollen Magregel zu entgehn, welche ihm bas Ber= bienst einer freiwilligen Unterwerfung raubte, und die vermuthlich mit aller Strenge von der provisorischen Departementspermal= tung vollstreckt worden ware, verließ Dietrich ins geheim fein Baterland (2. September), nachdem er ber Nationalversamm= lung feine Rechtfertigung überschickt. Er wollte in ber neutral gebliebenen Schweiz die Entscheidung ber Gesetzgeber erwarten; feine Flucht veranlagte aber am 6. September ein Unflagebefret, wodurch er für einen Emigranten erklärt und seine Güter in Be= schlag genommen wurden. Diefer Unklageaft follte für ben ehmaligen Maire von Straßburg die traurigsten Folgen haben 2.

hielten folgende Worte: «Wir wollen unsern Maire und unsere Municipa= lität beibehalten, und eher als diese zu verlieren, wollen wir lieber die Destreischer und Preußen zu Husse rufen.» — Diese Schrist wurde in der Nacht vom 22. auf den 23. August angeschlagen und verbreitet, als tame sie von den Burgern. Ein ganzes Patet wurde den Commissars eingehändigt, in der Abssicht die Straßburger verdächtig zu machen. Einige Burger versprachen, durch einen öffentlichen Anschlagzettel, demjenigen eine Belohnung von 600 Livres, der den Urheber der verläumderischen Schrift angeben wurde.

<sup>1</sup> Siehe Moniteur, Th. XIII, 1792. Mr. 243.

<sup>2</sup> Dietrich, sobald er mit seiner schäpbaren Gemahlin, eine geborne Dos, von Basel, nach langen Umwegen in dieser Stadt angekommen war (er zog sich barauf nach Winterthur zurud), schrieb an die Nationalversammlung

Die Gegenwart der Commissarien der gesetzgebenden Versamm=
lung im Elsaß gab durch die in der Departementsverwaltung statt=
gehabten Veränderungen, durch die Wiedereröffnung der Volks=
gesellschaften und durch die Absetzung des Maires Dietrich und
der seinem Einsluß unterworfenen Municipalität, der demokrati=
schen Partei in den beiden Rheindepartementen und namentlich in
Straßburg, einen mächtigen Ausschwung, indes die Moderirten
äußerst niedergeschlagen waren, und viele unter ihnen theils aus
Furcht, theils aus Patriotismus, sich den Jacobinern anschlossen.

Die erneuerte Departementsverwaltung, deren Mehrheit nun aus Jacobinern bestand, beeiserte sich in allen Stücken ihre demozkratischen Gestinnungen zu bewähren. Mit der nöthigen Vollmacht von den Commissärs der Nationalversammlung versehn, bewirkte sie mehrere Veränderungen in den Distriktsverwaltungen des Niederrheins. So wurden in Benfelden, Hagenau und Weißenzburg verschiedene den republikanischen Grundsähen nicht ganz ergebene Mitglieder des Distriktsraths suspendirt und durch Jazcobiner ersetzt. Auch im Oberrhein, wo die Commissarien sich nur kurze Zeit verweilten, und größtentheils sich mit Besichtigung der Festungen und der Truppen beschäftigten, gab est einige aber wenig wichtige Abänderungen im Personal der Verwalter; denn überhaupt hatte man sich daselbst den Schlüssen der Nationalverssammlung mit großer Bereitwilligkeit unterworsen und dem Parzteigeist weniger Spielraum gelassen als im Niederrhein.

einen Brief (10. Sept.), worin er die Beweggrunde seiner Flucht auseinander septe. Er sagte darin: «Wenn die Freiheit in meinem Vaterlande herrschen wird, wenn man sich wieder zu den wahren Grundsähen der Gleichheit bestennen und sie vefolgen wird, dann werde ich mich vor seinen Stellvertretern und den Gerichtshösen stellen, und begehren, daß man nach aller Strenge der Gesehe über mich spreche.» — Siehe über die nähern Umstände von Diestrichs Flucht und seines Ausenthaltes in der Schweiz dessen schon oft angezogene Vertheidigung. S. 70-75 in der deutschen Uebersehung; auch Friese, Band V, S. 224 u. 225.

## Die Wahlen gum Nationalconvent.

Noch war man im Elfaß, und vor allen andern Orten in Straßburg, unter dem Eindruck aller der schweren Ereignisse welche seit dem Monat August Frankreich von Innen und Außen betroffen, und seine kaum erschaffene constitutionnelle Monarchie zertrümmert hatten, als, dem Beschluß des gesetzgebenden Corps gemäß, die Urversammlungen den 26sten dieses Monats verssammelt wurden zur Ernennung der Wahlmänner, welche die Deputirten zum Nationalconvent bezeichnen sollten. Den Einssluß der noch zahlreichen Anhänger der Versassung von 1791 zu Straßburg befürchtend, hatte die Nationalversammlung die Stadt Hagenau zum Wahlort erkohren. Im Oberrhein waren die Wähler nach dem Hauptort beschieden, denn man setzte mehr Zutrauen in den Gemeinsinn der Colmarer.

Rraft bes neuen Bahlgesetzes war jeder einundzwanzigjäh= rige Frangose, ber ein Jahr lang in einem Departement mohn= haft gewesen, irgend einen Stand hatte und nicht Dienstbote war, in den Urversammlungen stimmfähig. Um Wahlmann oder Deputirter zu fenn, war außerdem ein Alter von fünfund= zwanzig Jahren erfordert. Die Wahlen waren auf den 2. Sep= tember festgesett; ben 20sten follten die erwählten Deputirten zur Eröffnung des Nationalconvents eintreffen. Schnell wurden die Wahlen im Elfaß, wie im übrigen Frankreich vollendet, und fielen wie überall, unter bem Ginfluß der allmächtig gewordenen Clubs ber Jacobiner, in bemofratischem Sinne aus. Doch ge= hörten die elfässischen Abgeordneten nicht zu der ganz exaltirten republifanischen Partei, ober ber jogenannten Partei des Berges (parti de la montagne), aber eben fo wenig zu ber rechten Seite, welche nun von den Girondiften gebildet ward; sondern fie nahmen größtentheils ihre Plate in bem Centrum (le marais)

ein. Jedoch neigten sie sich meistens zu der linken Seite und ver= schafften, in der Folge, mit den andern Deputirten der Mitte dem Berge das Uebergewicht 1.

Die Deputirten bes Niederrheins waren: Ruhl, Abgeordneter bei ber Nationalversammlung; Arbogast, ebenso; Louis, Departementsverwalter; Laurent, ebensals; Bentabole, Generalprofurator bes niederrheinischen Despartementsdirektoriums; Denzel, protestantischer Prediger zu Landau, später General; Simond, bischössicher Bisar; Franz Ehrmann, Richter beim straßsburgischen Disstriktstribunal; Christiani, Berwalter beim straßburgischen Disstrikt.— Die des Oberrheins: Reubel, Generalprofurator des oberrheinischen Departementsdirektoriums; Ritter, Abgeordneter bei der Nationalversammslung, einer der vier ins Elsaß geschickten Commissäre; Laporte, Deputirter bei derselben Versammlung; Pstüger der ältere, von Altsirch, ehmaliger Desputirter bei der constituirenden Nationalversammlung; Iohanot, Departesmentsverwalter; Albert der ältere; Dubois; alle zwei Advosaten.

Das Elsaß während ber Republik. — Unter bem Nationalconvent. 21. September 1792—26. Oktober 1795.

Grundung der Republit. - Blid auf ben Nationalconvent.

Den 21. September eröffnete der Nationalconvent seine Sistungen und bestätigte einstimmig, was das ausgestandene Volk in Paris am 10. August vollbracht hatte. Das Königthum ward abgeschafft und Frankreich zur einen und untheilbaren Republik erklärt. Von nun an sollte eine unbeschränkte Demokratie den neuen Freistaat regieren, jede Gewalt vom Volk ausgehn, und Freiheit, Gleichheit und Bruderliebe die Grundpfeiler der Staatspersaffung seyn.

Bei den großen Zerrüttungen die den Untergang der constitutionnellen Monarchie begleiteten, nach den blutigen Mordthaten welche Paris in den ersten Tagen Septembers mit Schrecken ersfüllten, während die feindlichen Heere in das Land eindrangen, sah die ganze Nation mit Besorgniß den Maßregeln des Convents entgegen. Auf ihm lag der schwere Beruf in dieser großen Bedrängniß das Vaterland vom Untergang zu retten, ihm kam es zu in diesem kritischen Moment das Staatsruder mit kraft-voller Hand zu ergreisen.

Im Innern hatte er den zügellosen Parteigeist zu bekämpfen, bem Eigennutz der Reichen zu steuern, die Gemäßigten aus der Erschlaffung zu erwecken, die geheimen Anschläge der Anhänger

<sup>1</sup> Mit dem 22. September sollte die republikanische Zeitrechnung beginnen. Der republikanische Kalender, der den Gregorianischen ersetzte, wurde erst im Oktober 1793 eingeführt und sieng mit dem zweiten Jahr der Republik an.

der Gegenrevolution zu erspähen und abzuschrecken. Des Königs Tod sollte jede Versöhnung mit Europa unmöglich machen: frei leben oder sterben war der Ruf der Nation.

Um den andringenden Massen der äußern Feinde zu wider=
stehn, mußte ein allgemeines Aufgebot das ganze Volk unter die Wassen rufen, denn es galt der Freiheit und Unabhängigkeit des Landes. Die Heere vor Verrath sichern, die Feldherren beobach=
ten, den Sieg durch Dekrete gebieten, die glorreichen Thaten durch einfaches Lob belohnen, dieß, waren die Mittel die der Nationalconvent im Krieg gegen das Ausland zur Rettung Frankreichs gebrauchte.

Gleich anfangs in zwei feindlich gegen einander auftretende Parteien getheilt, follte der Nationalconvent unter den heftigsten Stürmen fein ihm angewiesenes Werk vollführen. Gedachten die Girondiften die Republik auf gesetzlichem Beg, ohne Berfolgung und Blutvergießen zu begründen, fo giengen ihre Gegner vom Grundfat aus, bag in ber Gefahr worin Frankreich Schwebte, diese nur durch den Gebrauch der äußersten, wohl auch der furcht= barften Mittel abzuwenden fey. Die erfte Partei unterlag im Rampf für ihre edle Meinung. Ihren Irrthum auf dem Blut= gerüft bufend, begrüßte sie noch die Freiheit für die sie den Tod erlitt. Die siegende Partei bes Berges, mit unerschrocknem Muth ihren hohen Zweck verfolgend, raumte in ihrer blutigen Berr= schaft Alles schonungelos weg, was ihr ein hinderniß schien. Bahrend im Innern fie den hartnäckigsten Rampf gegen die em= porten Bauern der Bendee bestand, fochten ihre vierzehn Seere glorreich an ben Granzen für die Unabhängigkeit des Baterlands, gegen die verbundenen Mächte Europas. Alls endlich auch diefe furchtbare Partei ihren eignen Entzweiungen unterlag, war durch die Siege ber republikanischen Beere die Gefahr von außen perschwunden, und die Revolution im Innern fester gegründet.

1-47/100 Ja

## Die Parteien im Elfaß.

Nach dieser allgemeinen Uebersicht der Lage Frankreichs bei Gründung der Republik und der Stellung des Nationalconvents, haben wir zu zeigen welchen Antheil das Elsaß an den großen Ereignissen genommen, welche sich in dieser heroischen aber bluztigen Periode im Innern und an den Gränzen zugetragen, wie die verschiedenen Parteien sich daselbst gestaltet, und wie sie gezhandelt haben. — Am 26. September war unter großer Feierlichzkeit, in Straßburg, die Abschaffung des Königthums und die Einsührung der Republik verkündet worden. Alehnliches geschah in allen Städten und Dörfern der zwei Rheindepartemente.

Wenn auch noch einige Elfässer mit Bedauern die schönen Hoffnungen schwinden sahen, die sie sich von einer auf den Grundfätzen der Verfassung von 1791 beruhenden Monarchie gemacht, so war doch der größte Theil von der wankelmüthigen, wo nicht treulosen Handlungsweise des letzten Königs und seiner Umgebung überzeugt, und billigte die geschehne Beränderung. Doch fürchtete sich der friedliebende Mittelstand vor den übertries ben demokratischen Ideen der Jacobiner, die sich in den Bolke= gesellschaften heftige Ausfälle gegen die Moderirten ober Aristo= fraten erlaubten, und por den Erceffen der durch die popularen Vorträge aufgeregten untern Stände. Da die Einführung ber republikanischen Staatsform ben Parteigeist unter ben Elfässern, wie in gang Frankreich, in Gahrung bringen mußte, fo ift es zur Beurtheilung der Begebenheiten die sich seitdem in den Rheindepartementen zutrugen, nicht unwichtig ben Stand ber perschiedenen Parteien daselbst zu berücksichtigen. Es ist nicht zu übersehn, daß es noch viele Anhänger der vor der Revolution bestandenen Ordnung der Dinge und besonders der unbeeidigten Geistlichkeit, namentlich in einigen fanatischen Städten und Dörfern gab. Zerstreut zwar und eingeschüchtert burch die gegen sie getroffenen scharfen Magregeln, lauerten sie im Berborgenen auf eine gunftige Belegenheit ihre Absichten ins Werk zu feten, fanden in geheimer Berbindung mit den Emigranten und ben Anführern ber fremden Heere und hofften auf die glücklichen Erfolge des Einfalls ber Feinde. Auch fanden sich Leute von diefer Partei, die um ihre Absichten beffer gu verbergen, ober die aufkeimende Republik verhaßt zu machen, gleich den von ben Feinden abgeschickten Emiffarien, Die Larve des Demofratismus annahmen und in ben Bolksgesellschaften excentrische Reben führten. Die große Mehrheit der Einwohner Straßburgs und des Elfasses hatte sich, wie gefagt, ber republikanischen Regierung unterworfen und fetzte ihre hoffnung auf die gefetzlichen Daß= regeln, welche ber Nationalconvent zur Wiederherstellung ber innern Ruhe und zur Befämpfung ber äußern Feinde ergreifen wurde. Sie theilte nun die Meinung ber Girondisten, war wie diese allen gewaltthätigen Sulfsmitteln abgeneigt und hatte Widerwillen gegen alle zur Unordnung führende Deklamatio= nen und Anträge. Damit stimmten die vormaligen Unhänger der constitutionnellen Monarchie, die meisten Verwalter und Militärbehörden, der ganze Ordnung liebende und wohlhabende Bürgerstand überein. Dieser war übrigens bereit alle ihm durch die außerordentlichen Zeitumstände auferlegten Opfer zu bringen. Der feit der früher erwähnten Trennung im Auditorium gebil= bete Club der Gemäßigten löste sich nach ben Worfallen des 10. Auguste und bem Triumph der Demokraten von felbst auf. Einige Mitglieder besselben kehrten in die Gesellschaft auf dem Spiegel zurück.

Die dritte Partei, die der Jacobiner, die thätigste, wirks samste, unternehmendste, doch nicht die zahlreichste, bestand aus jenen feurigen, mitunter auch exaltirten Patrioten, die schon längst die Umschaffung des Königthums in einen Freistaat ges

a storedly

wünscht, und nun die Idee einer bemofratischen Regierungoform perwirklicht fahen. Diefe Partei, beren Saupter die Entfernung des Maires Dietrich bewirkt und als Gegner der constitution= nellen Monarchisten im Elfaß thätig sich bewiesen, hatte ihren Hauptsitz zu Straßburg und erhielt ihren Impuls von dem großen Jacobinerclub zu Paris. Deffentliche Blätter, wie ber Argus, Flugschriften, Briefwechfel mit ben verbrüderten Clubs im Elfaß und andern Provinzen, Bortrage und Berhandlun= gen im Schoose der Volksgesellschaft, waren die Mittel die demokratischen Ideen unter ber Menge zu verbreiten und die untern Rlaffen an fich zu ziehen. Diefe Berbrüderung, welche El= faffer, Frangofen aus dem Innern und eingewanderte Deutsche, deren schon erwähnt, zu Mitgliedern zählte, hatte seit Laveau's Abgang, Eulogius Schneider, den Abvokaten Monet und Teterel, feit Rurgem Departementsverwalter, zu ihren Sauptfüh= rern. Bald erschien die Zeit, wo biefe Partei, die fcon einige Stellen bei dem Departementerath einnahm, ausschließlich sich aller Civil=, und Juflizverwaltungen bemächtigte; bis jett waren diese noch größtentheils mit Moderirten besett.

## Die Mheinarmee.

Seit den ersten, im Anfang Augusts an der Nordgränze des Elsasses vorgefallenen Gefechten, hatte sich nichts Bemerkenswerzthes in der Stellung der Rheinarmee zugetragen. Gegen Ende dieses Monats wurde General Kellermann von dem Commando der an den Linien der Lauter aufgestellten Truppen nach Metz abzgerusen. Die immer noch unter Birons Besehl stehende Rheinarmee wurde nun gänzlich von den an der Mosel operirenden Corps getrennt, und mußte selbst noch an diese Berstärkungen abgeben. Unter Biron besehligte General Custine den linken Flügel der

Mheinarmee, das sogenannte Corps der Vogesen, fünfzehn tau=
send Mann stark. Dieses aus der Besatzung von Landau und den
Divisionen der Generäle Franz Wimpsen, Neuwinger und Mu=
nier zusammengesetzte Corps, dehnte sich von jener Festung über
Weißenburg bis nach Lauterburg aus 1.

Während so die Rheinarmee, als Observationscorps dienend, in Unthätigkeit da stand, hatten Dumouriez, durch seinen gesschickt ausgeführten Feldzug der Argonne (September), und Kellermann, durch die Schlacht bei Valmy (20. September) das Eindringen der seindlichen Heere in der Champagne vereitelt. Die preußische Armee hatte ihren Rückmarsch angetreten, als das unter Eustine stehende Corps den Besehl erhielt in die von Truppen entblößte Pfalz einzudringen. In der That waren die Städte Speier, Wörms und Mainz, nebst der ganzen Pfalz nur noch durch etwa sechs tausend Mann vertheidigt.

Demnach begab sich Custine, an der Spitze seines auf siebzehn tausend Mann angewachsenen Armeecorps, von Landau nach Speier auf den Marsch. Diese Stadt siel, nach einem wohl geleizteten Angriff und nach einem ziemlich hestigen Gesecht in den Straßen, in die Hände der Franzosen (30. September). Der größte Theil der aus Ungarn und Mainzersoldaten bestehenden Besatzung, die über den Rhein zu setzen versucht hatte, mußte, da es ihr an Schiffen gebrach, die Wassen straßburg an, wo sie unter fangenen, ungesähr zwei tausend Mann, kamen den 5. Oktober, nebst mehreren eroberten Fahnen zu Straßburg an, wo sie unter großem Jubel des zuströmenden Bolks als die ersten Tropheen der Rheinarmee aufgenommen wurden. Nach diesem glücklichen Erzfolg seiner Expedition besetzte Eustine noch Worms, Frankenthal und einige andere Orte der Pfalz, kam aber bald darauf wieder, zusolge eines grundlosen Gerüchts vom Unmarsch eines beträchts

<sup>1</sup> General Alexander Beauharnais hatte Viftor Broglie als Chef des Generalstabs der Rheinarmee ersett.

lichen östreichischen Heeres, in die Gegend von Landau zurück 1.

Die an sich unbedeutende Unternehmung in die Pfalz war von ber patriotischen Bevölkerung Straßburgs und bes Elfasses mit Enthusiasiuus begrüßt worden, und hatte felbst im National= convent dem ehrgeizigen Custine großes Lob erworben. Der ver= mahrloste Zustand bes linken Rheinufers von Speier bis Mainz, die vielen Anhänger, welche die französische Revolution unter den Wolksclassen in Deutschland zählte und das Einverständniß das jener General, durch feine Agenten, in der lettern Stadt unter= hielt2, vermochten ihn zu einem zweiten folgereichern Bug in die untern Rheingegenden. Die Uebergabe von Mainz an die Franzosen (21. Oktober) und die gleich darauf stattgehabte Besetzung Frankfurt's, die für die frangosische Garnison von so schlimmen Folgen seyn sollte, waren die ersten wichtigen Ereignisse dieses neuen Feldzugs diefer Abtheilung ber Rheinarmee. Bur Beloh= nung seiner so schnell ausgeführten Unternehmung, die bamals allgemeinen Beifall erhielt, ernannte ber Nationalconvent ben General Custine zum Oberbefehlshaber der Rheinarmee, doch blieb Biron noch einige Zeit bei berfelben in einer untergeordneten Stellung.

<sup>1</sup> Siehe über diesen ersten Einfall der Franzosen in die Pfalz die angeführten Werke von Jomini und Guy de Vernon.

<sup>2</sup> Die vorzüglichsten berfelben waren: Dorsch, bischöflicher Wifar zu Straß= burg, Schneiders Amtsgenoß; Bohmer, Professor zu Worms, und Daniel Stamm, ein junger Mainzer, der Custine's Flügeladjudant wurde und spater eine Nolle unter den straßburgischen Jacobinern spielte.

Das Elsaß in den letzten Monaten bes Jahrs 1792 und Anfangs 1793.

Unordnungen. — Neue Wahlen. — Dietrich im Gefängniß zu Straßburg; feine Freisprechung zu Besangon.

Bur Zeit wo Custine, an ber Spite eines Theils ber Rheinarmee, bie Mordgränze des Elfaffes überschritten und ben Rrieg in Die Gegend von Mainz und Frankfurt verpflanzt hatte, regte sich ber Parteigeist im Elfaß, und besonders in Straßburg, auf vielfache Art. Es fehlte nicht an Veranlassung dazu. So entstanden Un= ruhen in mehreren Ortschaften in Folge der Bollziehung des De= frets vom 26. August, bas die Deportation ber eidweigernden Priefter verordnete. - Ein anderer Stoff gu Unordnungen traf sich in dem die Vertheilung der Gemeindegüter unter die Bürger betreffenden Gesetz. Endlich veranlagte der Unwerth des Papier= gelds, besonders die Mühe womit die unbemittelte Claffe sich den Lebensunterhalt gegen kleine Affignaten zu verschaffen hatte, viel Migvergnügen und Streit. Der Aufforderungen ungeachtet, welche die Munizipalcorps in dieser Hinsicht an die Verkäufer ergehen ließen, ward dem Uebel wenig oder gar nicht abgeholfen. Die Behörden sahen sich oft im Falle strenge, ja selbst willkürliche Magregeln zu ergreifen, um die Annahme ber Affignaten für beren Namenwerth zu erzwingen.

Die von dem Nationalconvent angeordneten allgemeinen Volkswahlen für die Verwaltungen und Gerichtshöfe, die in den beiden Rheindepartementen im Laufe der zwei letzten Monate von 1792 Statt fanden, gaben auch, in den damaligen kritischen Zeitum= ständen, Anlaß auß neue den Parteigeist zu entstammen und Un= ruhen zu besördern. Aus der Menge der in jener Epoche erschie= nenen Flug= und Schmähschriften ist leicht abzunehmen, wie

Unordnungen; neue Wahlen; Dietrich, zc. thatig die Parteien damit umgiengen, Leute ihrer Meinung in die Berwaltungen zu bringen. Die Gemäßigten, Die Gefahr lie= fen von den feurigen Demofraten in den Wahlen überflügelt gu werden, verabfäumten feine Mittel um die Dberhand zu behalten. In allen ihren in großer Angahl verbreiteten Flugschriften, warn= ten die Häupter dieser noch bedeutenden Partei die Wahlmanner por ben boshaften Absichten ber Jacobiner und fuchten die zum Theil aus folchen bestehende provisorische Departementsverwal= tung zu verunglimpfen 1. Allerdings hatte fich biefe Berwaltung feit ihrer im letzten August geschehenen Regeneration, durch strenge revolutionäre Maßregeln viele Feinde zugezogen. Sie mar es, welche die wichtige Verordnung erließ, alle Besitzungen der deut= fchen Fürsten im Elfaß, nebst allen ben Emigranten gehörigen Güter in Beschlag zu nehmen. Durch einen andern Schluß hatte fie den Sit des Distrikts Benfelden nach Barr verlegt, weil die Einwohner des erstern Orts in dem Ruf des Aristofratismus flanden, während die von Barr als eifrige Patrioten bekannt waren. Der Minister Roland migbilligte biefen Beschluß, ber

<sup>1</sup> Siehe 1) die in bittrem fartastischem Tone abgefaßte anonyme Schrift : An die Wahlmanner des Niederrheins; Strafburg, den 9. Oftober, erftes Jahr ber Republik. (Alles beutet an, baß Salzmann, ein suspendirtes Mit= glieb ber porigen Municipalitat, ber Berfaffer ift). - 2) Friedrich Burger, Departementsverwalter, an die Wahlmanner des Miederrheins, den 14. Mo= vember 1792 (in fehr gemäßigtem Sinn). — 3) Wichtiger Bericht an die Wahlmanner. In diesem trivial geschriebenen Pamphlet werden bie Jacobiner scharf mitgenommen. hier eine Probe : « hutet euch vor benen, die seither die propisorische Departementeverwaltung versehen haben, besonders vor nachfol= genden : Chelmann (ber Aeltere?) ein Darr, ber fich bas hirn mit Dufit= machen verbrennt und ... - vor Teterel, ein hergelaufener Frangos, beffen herkommen niemand fennt, und bei deffen Anblid ber liebe Gott fich feines Machwerts ichamen muß; l'Abbe Coneiber, der wegen feinen Schurtenfreichen aus Deutschland verjagt worden; Jung, Schuhflider in Strafburg, ber ein fammetnes Rleib trägt und keine ganze Schuhe anzuziehen hat, u. f. w.

viel Widerstand gefunden; aber ehe dieses bekannt war, hatten die versetzten Distriktsverwalter eigenmächtig wieder Barr verstaffen und waren, unter einer Reiterbedeckung, nach ihrem vorigen Sitzurückgekehrt.

Da der Nationalconvent den Einfluß befürchtete, den die arisstofteratische oder gemäßigte Partei in Straßburg auf die Wahlsmänner ausüben möchte, befahl er, daß die Departementsverswalter nicht im Hauptort, sondern zu Weißenburg erwählt wersden sollten, was für den Oberrhein für überflüssig angesehen war. — Die Wahlen im untern Elsaß sielen ziemlich gemischt auß; unter den zur jacobinischen Partei gehörigen Departementsverswaltern waren die bedeutendsten: Edelmann der ältere, und der thätige, leidenschaftliche aber rohe Teterel, einer der Hauptagens

1 Teterel auch Deletre genannt, foll, wie schon fruher bemerkt, aus Lyon geburtig gewesen fenn. Siehe mehrere feiner Briefe im fogenannten Blauen Buch, Th. II, S. 88, 94, 97, 99 und 101. — Das Blaue Buch, von seinem ursprünglichen Umschlag so genannt, beffen nun oft in ben Doten erwähnt werden wird und das bei feinem erften Erscheinen, bald nach ber Schredens= zeit im Jahr 1795, ein so großes Aufsehen im Elsaß erregt und nun ziemlich felten geworden, ift eine Sammlung von Aftenfluden : Befchluffe ber maß= rend ber Schredenszeit im Elfaß anwesenden Bolfereprafentanten , Auszuge aus ben Protofollen der Volfsgesellschaft, des Revolutionsgerichts und bes Wachfamteits= und Sicherheitsausschusses und von offiziellen und Privatbriefen politischen Inhalts aus jener gehaltvollen Zeit. Gie hat den als thatiges Mit= glied verschiedener Berwaltungen und Anstalten befannten und als eifrigen Anhänger Dietrichs hart verfolgten Andreas Ulrich, von Strafburg, jum Herausgeber, ber auch eine beutsche Uebersetung bavon veranstaltete. Diese Cammlung besteht aus zwei Theilen, die wieder in mehrere Abschnitte gerfallen und ift eine Hauptquelle ber, wahrend ber Schredenszeit im untern Elfaß, und namentlich in Strafburg, geschehenen Greignisse. Schabe ift es, bag bie Umflande und befonders die Gile, womit diese Sammlung unternommen werden mußte, den Urheber berselben verhinderte, mehr Ordnung und Werbinbung barein zu bringen, was das Studium und die Benugung berfelben febr erschwert. Der frangofische Titel heißt : Recueil de pièces authentiques servant à l'histoire de la révolution à Strasbourg, ou les actes des

ten zwischen dem Club von Stragburg, nun die Gefellschaft ber Freunde der Freiheit und Gleichheit genannt, und der jacobini= schen Muttergesellschaft zu Paris. Seit 1789 zu Straßburg als Lehrer in ber Rechenkunst angesiedelt, that er sich, nach den ersten Ereigniffen ber Revolution, bald in diefer Stadt, bald zu Paris sich aufhaltend, burch seinen exaltirten Demofratismus hervor. Der deutschen Sprache unkundig, war er voll Vorurtheile gegen die deutschredenden Elfässer. Seine theils an Monet, theils an feine Freunde und Brüder in der Bolksgesellschaft gerichteten Briefe enthalten die Beweise feiner Robbeit, seines Mangels an Bildung und seiner leidenschaftlichen Sinnesart. — Es gelang den Jacobinern den jungen, feurigen und ehrgeizigen Monet, einen der Hauptredner des straßburgischen Clubs, bisher Advofat beim Distriftstribunal und Lehrer am College zu Stragburg, zum Generalprofurator beim Departementedirektorium erwählen zu machen. Da die entgegengesetzte Partei ihm vorwarf, daß er das zu dieser Stelle erforderliche Allter (25 Jahr) noch nicht hätte, so gebot ihm der Wollziehungerath das Almt erst anzutre= ten, wenn er bargethan haben wurde, bag er bas gesetzliche Alter besäße. Monet aber achtete bessen nicht und setzte sich sogleich in Thätigkeit 1. Im Oberrhein, wo, wie gefagt, nicht wie in dem niederrheinischen Departement, der schneidende Unterschied zwis schen den Parteien herrschte, fielen die Wahlen in einem homoge= nern reinpatriotischern Sinn aus 2. Die Distriktswahlen in den

représentants du peuple en mission dans le département du Bas-Rhin sous le règne de la tyrannie, des comités et commissions révolutionnaires, de la propagande et de la société des jacobins à Strasbourg, Strasbourg, chez Dannbach et Ulrich, imprimeurs.

Die übrigen Mitglieder des Departementsdirektoriums des Niederrheins waren: Die Horn. Friedrich Burger, Carl Popp, Ludwig Stöber, von Bisch=weiler; Wangen, König, von Weißenburg, und Kausmann, vormals Mitglied ber constituirenden Versammlung.

<sup>2 3</sup>m Oberrhein wurden zu Departementsverwaltern ermahlt : Die Horn.

Hauptorten der beiden Rheindepartemente trugen ungefähr dies selbe Farbe wie die der obern Verwaltung. Wir werden bald sehen daß die Munizipalwahlen, wenigstens in Straßburg, nicht so günstig für die Jacobiner aussielen.

Während so die Gemüther im Elsaß mannigsaltig angeregt waren durch das Wahlgeschäft, durch das wechselvolle Kriegs= spiel an den Gränzen, durch die leidenschaftlichen Verhandlungen im Schooße des Nationalconvents, wo schon die ersten Keime der Zerwürsnisse zwischen den Girondisten und der Partei des Berges sich entwickelten, und endlich durch die eine allgemeine Theilnahme erweckende Debatte über Ludwigs bevorstehenden Prozeß, bereitete die Ankunft des ehmaligen Maires Dietrich (27. Nozvember), der als Arrestant von Paris nach Straßburg gebracht ward, neuen Gährungsstoff unter die zwei Parteien, die damals in letzterer Stadt seindselig einander gegenüber standen.

Dietrichs letztes Erscheinen in den Mauern Straßburgs, wo seine Berwaltung noch in rühmlichem Andenken war, und unter dessen Bürgern er noch manche eifrige Anhänger zählte, wurde durch folgende Umstände herbeigeführt: Man erinnert sich durch welche Beweggründe der ehmalige Maire, nachdem er vor die Schranken des Nationalconvents beschieden worden, sich entschlossen hatte, in der Schweiz einen Zusluchtsort zu suchen. In der Ueberzeuzung nichts gegen die Gesetze seines Baterlandes unternommen und seinem Amt treu vorgestanden zu haben; müde auch, zusolge der wider ihn erlassenen Anklagsakte, für einen Berräther oder einen Emigranten zu gelten, benutzte er, seinen Feinden trotzend, den Augenblick, wo die aufgeregten Leidenschaften ihm etwas bestänstigt schienen, um ins Baterland zurückzukehren. Den 11. November stellte er sich freiwillig zu Hüningen vor dem Civilz

Dernois, Bachele, Eggerle, Rubler, Hell ber altere, ehmaliger Abgeordneter bei ber Nationalversammlung; Resch und Belin, von Belfort. Hr. Clave wurde Generalprofurator.

commiffar bei ber Armee im Dberrhein, und verlangte an bie Schranken des Convents geführt zu werden. Diesem Berlangen entsprechend, ließ der daselbst commandirende General Ferriere ben ehmaligen Maire von Strafburg burch einen Flügeladju= banten nach Paris begleiten, wo er in bas Gefängniß ber Abtei gebracht wurde. Sobald die Nachricht der Unkunft Dietrichs auf französischem Boden nach Paris gelangt war, so trug der Abge= geordnete Rühl barauf an, ihn als Emigranten zu behandeln. Zugleich warf man ihm eine früher mit Lafavette gepflogene Un= terredung zu Pfalzburg und die Abfassung der bekannten Adresse vom 7. August vor. Nachbem ber ben Girondisten angehörende Deputirte Condorcet Dietrichs Berdiensten hatte Gerechtigkeit widerfahren laffen und seinen Bemühungen, die Revolution im Elfaß zu befestigen, ein gebührendes Lob gezollt, schritt ber Con= vent über Rühls Antrag zur Tagesordnung, verordnete aber, auf Leonard Bourdons Borschlag, und aus dem Grunde, daß man nicht mehr wiffe worauf die erste Unklage gegen Dietrich eigent= lich gefußet, eine neue gegen benfelben abzufaffen und die Unterfuchung der Sache dem peinlichen Gerichtshof bes Miederrheins anheimzustellen. Diese neue Unklagsakte 1, die ben 20. November im Namen eines Ausschuffes von Rühl dem Nationalconvent vor= gelesen ward, beruhte auf fehr schwachen Gründen, und war, un= läugbar, die Frucht personlichen Saffes und des leidenschaftlich= sten Parteigeistes. Man sieht Rühl als den Berfasser derfelben an.

de Strasbourg, avec les observations de son désenseur Kerversan; du 20 novembre 1792, an Ier de la république. — Moniteur réimprimé, Jahrgang 1792, Th. XIV, Nr. 318 und Nr. 326. — Ruhl schiete dem Destretencomité des Convents die Belegschriften zu, auf welche die Anstlagspunkte gegen Dietrich sich gründen sollten. Dieses erhellt aus einer im Blauen Buch abgedruckten Quittung des Astuars jenes Comités vom 25. Nowember 1792. Die Quittung steht daselbst unter der Rubris: Les prétendus crimes de Dietrich, maire de Strasbourg; Th. II, Nr. 54, E. 173.

Raum hatte die Volkögesellschaft zu Straßburg Runde ers halten von dem Beschluß des Nationalconvents, der Dietrichs Prozeß der Entscheidung der Geschwornen des Niederrheins überz ließ, so eilte sie gegen denselben durch eine Bittschrift einzuskommen, denn die Jacobiner befürchteten nicht nur eine Volkszbewegung zu Gunsten des einst so beliebten Maires, sondern dessen Freisprechung. Auch Nühl hatte gegen das Dekret Einzwendungen gemacht, aber niemand unterstützte ihn außer dem niederrheinischen Deputirten Louis.

Ungeachtet die Blätter der gemäßigten Partei und Dietrich felbst, in einem Brief die Straßburger zur Ruhe ermahnten, erregte, wie es zu vermuthen mar, beffen Ankunft auf dem pormaligen Schauplatz seiner Wirksamkeit aufs lebhafteste bie Leidenschaften der zwei sich in Straßburg feindselig gegenüber stehenden Parteien. Sobald ber vormalige Maire in der Stadt angekommen war, stieg er im Gasthaus zum Geift aus und begab sich zu Fuß in das Justizhaus, wohin einige seiner treuen Freunde ihn begleiteten. Wenn auch durch dieses Ereignif die öffentliche Ordnung der Stadt nicht gestört wurde, so war der warme Antheil nicht zu verkennen, ben noch Wiele aus ber Burgerschaft, und besonders unter den Protestanten, an des Angeklagten Schicksal nahmen. Bon biefer Unhänglichkeit erhielt Dietrich mahrend fei= ner Einthürmung zu Straßburg die vielfältigsten Beweise. Nicht nur strömten täglich seine Freunde und Anhänger ins Gefängniß um ihn zu besuchen, sondern, da man die boshaften Absichten feiner Feinde beargwohnte, machten fich einige Strafburgerinnen eine Pflicht baraus, ihm mit eigner hand bie Speifen zu bereis ten; und als wirklich bas Gerücht sich verbreitete, sein Leben schwebe in Gefahr, eilten mehrere Nationalgardisten ihm eine Sicherheitswache in einem dem Gefängniß nahe gelegenen Saus ju bilden, mas ihnen die Jacobiner fehr verübelten. Die Baupter ber gemäßigten Partei giengen fo weit in ihren übertriebenen

Meußerungen ber Ergebenheit, daß sie, am 2. Dezember, die Waisenkinder, benen Dietrich sonst Gutes gethan, zu ihm schick= ten und demfelben eine unter dem Mamen diefer Rinder abgefaßte Adreffe überreichen ließen, worin fie ihren Schmerz über feine Berfolgung und ihren Abscheu gegen seine Feinde ausbrückten. Alle biese von ben eifrigen Anhängern bes ehmaligen Maires ver= abredeten und veranstalteten Demonstrationen einer noch bauern= ben Unhänglichkeit und Dankbarkeit der Straßburger für den alten Vorsteher ber Gemeinde, während er als Gefangener ber Entscheidung seines Prozesses durch bas Geschwornengericht bes Niederrheins entgegen fah, waren ben Jacobinern ein Mergerniß. Sie reizten sie zu neuen Unklagen und Verläumdungen, nicht nur gegen die wohlhabende und angesehenere Claffe ber Straß= burger, sondern auch gegen einen großen Theil der Mittelbürger, die sie als Feuillants, Dietrichianer, schlechte Patrioten, wohl felbst als Berrather am Baterland beim Pariferclub und bem Nationalconvent verschrieen 1.

Dieß war die Stimmung der Gemüther in Straßburg zu einer Zeit, wo zugleich die begonnenen Wahlen der Richter, der Frie= benerichter, bes Maires und bes Gemeinderathe bie Gahrung in den Ropfen unterhielten (November und Dezember 1792). Da biefe ganglich zu Gunften ber gemäßigten Partei ausfielen, und die Jacobiner, ungeachtet aller ihrer Bemühungen, sich aus der Municipalverwaltung ohne Ausnahme ausgeschlossen sahen, slieg die Erbitterung berselben aufs Sochste. Mit beträchtlicher Stimmenmehrheit wurde ber Banquier Friedrich Turcheim, Bruder des ehmaligen Ammeisters, ein redlicher, aufgeklärter Bürger, zum Maire erwählt. Die Municipalbeamten und Gemeinderathe waren theils unter den Mitgliedern der alten Muni= cipalität, theils unter ben ehmaligen im August suspendirten

<sup>1</sup> Siebe Dietrichs Bertheidigung im frangofifden Tert, G. 97-100.

Departementsverwaltern erkohren. Michael Mathieu wurde neuerdings Gemeindeprofurator, der ehmalige Friedensrichter Schoell, Dietrichs eifriger Freund und daher den Jacobinern verhaßt, des erstern Substitut. Bu Colmar murbe gr. Salomon, der fo lange die Mairesstelle mit Ehre bekleidet hatte, durch Srn. Simon, vorher Unwalt beim bohen Rath, erfetzt. Dr. Glorin wurde gum Gemeindeprokurator ernannt. Die Jacobiner faben in ben ftragburgischen Municipalwahlen den offenbaren Ginfluß bes eingethurmten Ermaires, ber felbst einige Stimmen erhal= ten 1, und ben feiner Anhänger. Auch hieß es fogleich in ber Wolfsgesellschaft : es drohe Gefahr der Freiheit und dem Water= land, Dietrichs Partei habe Straßburg unterjocht und ber neue Gemeinderath fen nur mit beffen Creaturen befett; es werde nächstens diefe Festung in Feindes Sande fallen und der Bürger= frieg im Elfaß auflodern. — Die der Proving fremden Jacobi= ner, besonders die aus bem Innern gekommenen, wie Laveau, Teterel, Monet, fanden in bem Sieg ber gemäßigten Partei einen Vorwand ben Elfäffern, und befonders den Stragburgern, porzuwerfen, wie fie es schon früher gethan : fie fepen burch Sprache, Sitten, Berbindung und Reigung eher Deutsche als Franzosen; Straßburg fen nicht für die Freiheit gemacht, es könne nur ber Freund Deftreichs und ber Tyrannei fenn, und werde nur von Aristokraten bewohnt. Daher fagten fie auch : man muffe diefen Theil Franfreiche regeneriren, eine Colonie reiner und unbestechlicher Patrioten bahin verpflanzen und diese schwachen und ängstlichen Gemüther, die sich nicht zur Sohe der Revolu= tion hinaufzuschwingen vermögen, in das Innere Frankreichs perfenden 2.

<sup>1</sup> Schon bei ber Wahl ber Abgeordneten zum Nationalconvent hatte Dietrich 580 Stimmen erhalten, während seine Mitbewerber Rühl und Bentabole ihm nur um einige Stimmen überlegen waren. Siehe Friese, Band V, S. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sithe Appel de la commune de Strasbourg à la république et à

Der straßburgische Elub schickte Abgeordnete nach Paris, welche Dietrichs fernern Aufenthalt in dem Gefängniß zu Straßzburg als gefährlich für die Ruhe und Sicherheit dieser Gränzfestung darstellten und den Nationalconvent ersuchten, er möge den Prozeß des ehmaligen Maires an einen andern Gerichtshof verweisen. Auf des Abgeordneten Laurents dringendes Begehren verordnete jener wirklich (12. Dezember), daß der Angeklagte in Besanzon gerichtet werden sollte 1. Nach Dietrichs Behauptung, hatten seine Feinde diese Stadt gewählt, weil die dortigen Jacozbiner mit denen in Straßburg in enger Berbindung standen und weil der in jener Festung besehligende, durch seine fanatischedemoskratischen Grundsätze bekannte General Carl von Hessen Dietrichs geschworner Feind war 2.

Wenn auch die Nachricht, daß Dietrich von den Geschwornen des Doubsdepartements gerichtet werden sollte, seine Anhänger in Straßburg mit Wehmuth erfüllte, blieb doch alles ruhig, als er den 19. Dezember frühe, zu Fuße, von drei Gendarmen bezgleitet, aus dem Gesängniß durch die Straßen der Stadt gieng, um den Wagen zu besteigen, der ihn nach Besangon bringen sollte. Umsonst kam Dietrich gegen diesen Schluß des Nationalconvents ein, der ihn, einem frühern Gesetze zuwider, seinem natürlichen Richter entzog. Der ehmalige Maire von Straßburg wurde zwar von den eigens dazu berusenen Geschworenen des peinlichen Gezichtshoß zu Besangon, am 7. März, von der gegen ihn erganzgenen Anklage freigesprochen; allein es bewirkten seine mächtigen Feinde, daß er von neuem auf die Emigrantenliste gesetzt wurde, von der man ihn vorher außgestrichen hatte. Von Besangon, wo

la convention nationale im Ansang des oben angeführten Blauen Buchs, S. 5, 6, 8 und 9.

<sup>1</sup> Siehe Moniteur, Th. XIV, 1792, Mr. 349.

<sup>2</sup> Er behauptete, Dietrich ware Schuld baran gewesen, daß er zur Zeit bas von ihm gesuchte Commando von Strafburg nicht erhalten hatte.

er einige Zeit gefangen saß, wurde er später, auf Befehl bes Wohlfahrtsausschusses, nach Paris geführt (September 1793).

## Die neue Municipalitat.

Was sich zu berfelben Zeit bei ber feierlichen Ginsetzung bes neu erwählten Maires, ber neuen Municipalität und des Ge= meinderaths von Straßburg (17. Dezember) zutrug, ift bemerfenswerth, weil es bagu bient, die Gefinnungen ber moderirten Partei ber Burgerschaft, bas heißt ber Mehrheit, und ben Gin= fluß, ben Dietrich selbst noch als Gefangener ausübte, anschau= lich zu machen. Schon aus bem Eingang ber bei dieser Feierlich= keit gehaltenen Rede bes Maires Türckeim spricht der Geift in welchem die Municipalwahlen gemacht worden. "Ihr ruft, fagte der Maire, die Mehrzahl der ehmaligen Vorsteher der Gemeinde wieder auf ihren Posten gurud, dieg heißt ihnen gurufen : Ihr habt euch wohl um die Gemeinde verdient gemacht." Bom Maire Dietrich fagte ber Rebner : "Entriffen ift er aus unfrer Mitte, ber Unerschrockene, ber unfre Ruhe und an den Rheinufern die frangofische Revolution gesichert hat." - In derfelben Sitzung wurde ein noch am nämlichen Tag von Dietrich aus dem Ge= fängniß an den Gemeinderath gerichtetes Schreiben vorgelefen, in welchem er feinen Mitburgern für den neuen Beweis ihres Bu= trauens bankt, indem Biele unter ihnen, trot ber gegen ihn beflehenden Unklage, ihm bennoch ihre Stimme als Gemeinderath gegeben hatten. - hierauf beschloß die Berfammlung das Zeug= niß der Mitglieder der provisorischen Municipalität, der obern Verwaltungen und des Plagcommandanten, General Coustard, anzurufen, daß, feitdem die Republif zu Stragburg proflamirt worden, die Ruhe diefer Stadt keine Störung erlitten. Der zwi= schen der Municipalität und den zwei höhern Verwaltungen durch

die Verschiedenheit der Meinungen eingetretene Kaltsinn zeigte sich in der unbestimmten Erklärung, welche auf die ergangene Anfrage erfolgte. Die Distrikts = und Departementsdirektorien erwiederten den an sie abgeschickten Municipalcommissarien, sie würden, ehe sie eine Antwort ertheilten, die Anfrage des Gemeinderaths in Verathung ziehen.

Der feit kurzem als Festungscommandant in Strafburg befindliche, ben Jacobinern ergebene General Coustard', gab seine Meinung auf eine noch schneidendere Art in der an demfelben Tag in der Nachmittagestunde gehaltenen Sigung bes Gemeinderathe, wohin er sich begeben, zu erkennen : Er habe zwar, fagte er, zu seiner großen Zufriedenheit ben guten Geist in Stragburg sich bilden fehn, als er bas Commando in diefer Festung übernahm; mit Verdruß aber habe er bemerkt, daß biefe guten Gesinnungen feit einem Monat verschwunden segen; auch sen ihm bewußt, daß Bürger eingeladen wurden, bem Ermaire, mahrend er als Arres stant in dem Justighaus fage, als Schutwache zu dienen, und in dieser Absicht jeden Abend bewaffnete Männer in einem bem Gefängniß benachbarten Saufe sich versammeln, was eine gewiffe Gahrung in ber Stadt unterhalte. Uebrigens fen er weit entfernt die ganze Bürgerschaft anzuklagen und habe die Ueber= zeugung, daß im Fall eines feindlichen Angriffes alle Straßbur= ger zur Bertheibigung ihrer Festung auf die Balle eilen murben. - Nach biesen zweideutigen Aeußerungen und auf die Bemer= kung eines Mitglieds des Gemeinderaths, daß ohne fichern Be-

<sup>1</sup> Ein Anverwandter des, nach den Begebenheiten des 10. Augusts, von der gesetzgebenden Versammlung ins Elfaß abgeschickten Commissärs. Dieser lette sollte mit Ruhl und Couturier, in dieser Eigenschaft nach Straßburg geschickt werden, schlug es aber wegen seiner Verwandtschaft mit dem in Straßburg commandirenden General ab, worauf der Convent den Volksrepräsensanten Venzel aus Landau an seiner Stelle ernannte. — Siehe Monitour, Th. XIV, Jährgang: 1792, Nr. 359.

weis eine ganze Bürgerschaft der Verschlimmerung des Gemein= geistes anklagen, als eine Verläumdung angesehen werden könnte, zog sich der General in großer Entrüstung zurück, ohne der per= föhnenden Worte des Maires zu achten.

Um Ende der Sitzung beschloß der Gemeinderath eine Abresse dem Nationalconvent durch außerordentliche Abgeordnete vorlez gen zu lassen, in der Absicht, die ungerechten Anklagen zu widerzlegen, welche man gegen die friedsertigen Gesinnungen der Straßburger erhoben und demselben die irrigen Meinungen zu entnehmen, welche Uebeldenkende von der straßburgischen Bürgerschaft ihm einzuslößen gesucht. Die zwei Abgeordneten der Gemeinde an den Convent waren der ehmalige Commandant der straßburzgischen Nationalgarde, der wackre Baudreville und der patriotische protestantischesranzösische Prediger Mathias Engel. Auch hatten sie den Austrag von dem Nationalconvent, die Sendung unparteiischer Commissäre zu verlangen, welche ihn über die wahre Lage der Dinge im Elsaß und in Straßburg aufklären könnten.

Nicht nur die Municipalität von Straßburg, aber auch die Clubisten dieser Stadt und die neuerwählte Verwaltung des nies derrheinischen Departements hielten bei dem Convent um Commissarien an, nur lag dabei eine andre Absicht zum Grunde. Diese war, durch solche Commissare, die Entsetzung der durch den Einfluß der gemäßigten Partei erwählten Municipalität zu bewirken. Man sieht deutlich aus dem ganzen Hergang der Sache,

<sup>1</sup> Die Abresse wurde von den Hhrn. Noisette, Brunt, Levrault und Rolles Baudreville versaßt. — Siehe über die Vorsälle der Sipung des Gemeindes raths vom 17. December: 1) Discours prononcé par le maire lors de l'installation du conseil général de la commune de Strasbourg, etc. 2) Extrait des registres du conseil général de la commune de Strasbourg, séance publique du landi 17 décembre 1792, l'an ler de la république in dem Recueil de pièces relatives à la révolution, Th. III.

daß biefe Sendung die Folge einer zwischen den Sauptern ber Jacobiner von Strafburg und ihren im Convent figenden Freun= den geschehenen Verabredung war. Kaum hatte der neue Departementsprokurator Monet fein Amt angetreten, fo übergab er dem Departementerath, in dem, wie gesagt, mehrere exaltirte Jacobiner sich befanden und der in keinem guten Vernehmen mit der so eben erwählten Municipalität fand, ein weitläufiges Me= morial (réquisitoire) über die Lage der Dinge im Niederrhein, worin er barzuthun sich bemühte, daß der Bürgerfrieg dieses Des partement bedrohe, und daß die Ufer des Rheins mit dem Blute ber Patrioten würden getränkt werden. Das einzige Mittel gegen diefe Uebel fen, den Nationalconvent um Commiffare zu bitten, die mit unumschränkter Vollmacht versehen wären 1. Obgleich dieses Memorial von der Mehrheit der Departementsräthe mißbilligt ward, obgleich man dem jungen Generalprokurator vorwarf, den Niederrhein verläumdet zu haben und er keine Thatsachen als Beweise feiner Unklage anzuführen vermochte, gelang es ihm die Abreffe an ben Convent genehmigen zu machen. Die Ginen un= terschrieben sie, weil sie in ihren Absichten mit Monet überein= stimmten, Andere aus Schwäche oder Furcht, noch Andere in der hoffnung, die Commissare wurden sich bald selbst von der Falschheit der Ungaben des Generalprokurators überzeugen. Dier die vorzüglichsten Stellen aus dieser Adresse (sie ist vom 17. De= gember, dem Tag der feierlichen Ginsetzung der Municipalität): "Gesetzgeber, die größten Gefahren umringen uns. Die zugel= losesten Aristokraten sind an viel Orten unsers Departements zu den wichtigsten Alemtern burch ein verführtes oder geängstigtes Volk gewählt worden und heben übermüthig ihre Häupter empor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe im Blauen Buch die dem Nationalconvent vorgelegte Abresse der zwölf Seftionen von Straßburg, von der weiter unten die Frage seyn wird. Sie ist überschrieben: Précis sur la situation de Strasbourg, présenté à la convention nationale au mois de mars 1793, Th. I, S. 3.

Der Patriotismus unterliegt, man muß ihm zu hilfe kommen. - Wir fürchten uns vor feiner Gefahr; wir haben ihr in ber Rabe Trot geboten, als wir ben 10. August mitten unter ben Dolchen des Aufruhrs in unserm Departement (eine offenbare Uebertreibung, weil das Departement in jener Zeit durch keinen Aufruhr getrübt war) ben Grund ber Republik gelegt haben. -Es ift nothig die Quelle ber aufrührischen Bewegungen gu ger= nichten. Commiffarien aus Ihrer Mitte, die einige Zeit unter uns verweilen, find allein vermögend dem Uebel Ginhalt zu thun. Wir erwarten fie mit Ungebuld, und ber Aufrührer und Intri= ganten ungeachtet, werden wir den Burgerfrieg erflicken und bie Republik retten." - Ein beigefügtes Schreiben des Generals Couffard enthielt ben Bericht über die Zwistigkeiten, die denfel= ben Tag zwischen ihm und ber Municipalität entstanden waren. Auch er drang auf Absendung von Commiffaren. Die niederrhei= nischen Deputirten Bentabole und Laurent unterflützten bas Ge= fuch mit großem Gifer. Letterer befonders trat als Unkläger des in Strafburg herrschenden verdorbenen Beiftes auf. Der Ab= geordnete Amar, ein exaltirter Demofrat, begehrte die Abfenbung breier Commiffare, mit ber Bollmacht alle Civilbeamten, die sie für strafbar halten möchten, in Berhaft zu nehmen und die Priester und Unruhe stiftenden Edelleute aus dem Lande schaffen zu laffen. — Laurent begehrte, der Convent mochte dem Minister bes Innern (Roland) verbieten die öffentlichen Stellen in einem so wichtigen Departement wie der Niederrhein Aristofraten und Feuillants anzuvertrauen, unter dem Vorwand, daß die Patrio= ten, d. h. die Jacobiner, feine Talente befäßen. Petion widerfette sich der Ernennung von Commissäres, die die Vollmacht hätten, die beargwohnten Verwalter zu verhaften und abzusetzen. Er trug darauf an, denfelben nur das Recht zu geben, sie in ihrem Amt provisorisch zu suspendiren und sie zu verpflichten, deswegen an ben Convent zu referiren, ber allein die Befugniß hat über bie Absetzung zu entscheiden. — Hierauf beschloß also der Convent, als Commissarien die drei Abgeordneten, Rühl und Denzel aus dem Niederrhein und Couturier aus dem Moseldepartement, mit der Vollmacht, alle die zum Wohl des Staates nöthig scheiznenden Maßregeln zu ergreifen, in die Departemente der Meurthe, der Mosel und des Niederrheins zu schicken.

In der folgenden Sigung des Convents (23. Dezember) ers
schienen die obgenannten zwei von der straßburgischen Municis
palität außerordentlich abgeschickten Deputirten, Rolle-Baudreville und Mathias Engel, vor den Schranken. Sie bemühten sich
den üblen Eindruck, den die in der vorigen Sitzung verlesene Abresse der Departementsverwalter und die Borträge der zwei
niederrheinischen Abgeordneten hervorgebracht hatten, in dem
Convent zu verlöschen oder zu mildern. Sie sagten, daß die
Bürger von Straßburg mit großer Freude die Abschaffung der
keniglichen Würde in Frankreich vernommen, daß die Straßburs
ger von jeher republikanische Gesinnungen gehegt, da Straßburg
selbst eine freie Reichsstadt gewesen; daß, obgleich sie wünschen,
ihr ehmaliger Maire Dietrich möge unschuldig gefunden werden,
sie nicht gemeinschaftliche Sache mit demselben machen; die
Verwaltungen sezen mit guten Patrioten besetzt, es herrsche die

1000 C

<sup>1</sup> Siehe Moniteur, Jahrgang 1792, Th. XIV, Nr. 358, Conventssitzung vom 22. Dezember. — Straßburgische Zeitung, Nr. 311. Umständlicher Bezricht von der Sitzung vom 22. Dezember 1792. Zu vergleichen mit Laveau's Courrier de Strasbourg. — In einem Brief des Abgeordneten Bentadole an Monet, vom 12. Januar 1793, liest man: «Teterel, qui est maintenant avec vous, vous dira que sans l'activité que j'y ai mise, il est fort douteux qu'on eût obtenu le décret qui vous envoie de seconds commissaires. Ce décret était d'autant plus nécessaire, qu'il paraît bien évidemment que les premiers commissaires (Reubel, Merlin et Haussmann) n'ont rien fait qui vaille. Tâchez d'en tirer un bon parti. Je pense qu'ils sont maintenant chez vous, et que vous faites de la bonne besogne.» — Blaues Buch, Th. II, S. 148.

vollkommenste Auhe in Straßburg; sollte diese Festung von den Feinden angegriffen werden, so würde sie sich gleich Lille und Thionville vertheidigen. Auch ihr Wunsch gehe dahin, der Consvent möge Commissäres in den Niederrhein senden, die Alles unparteiisch prüsen, die jedermann Gehör geben und jedem Recht widerfahren lassen.

Während noch in Straßburg alle Gemüther in lebhafter Auf= regung waren in Folge der vor kurzem daselbst vorgefallenen Rei= bungen zwischen ben Parteien, kamen den 25. Dezember brei fcon früher zur Rheinarmee abgeschickte Bolksrepräsentanten in biefer Stadt an, Reubel und Saugmann, beide von Colmar, und Merlin, von Thionville. Wiewohl sie den besondern Auf= trag hatten, die den Armeelieferanten zur Last gelegten Betrüge= reien zu untersuchen, sollten sie doch auch die Gefinnungen der Departemente, die sie zu bereisen hatten, ausforschen, und na= mentlich zu Strafburg verweilen. Diese Commiffare entsprachen ber Erwartung ber Jacobiner fehr wenig. Statt die gegen die Bürgerschaft von Straßburg gerichteten Rlagen zu unterstüßen, erklärten sie der zu ihrer Bewillkommnung an sie abgesandten Deputation bes Gemeinderaths, daß der Berdacht, den man in dem Convent auf den Patriotismus der Bürger hatte werfen wollen, schon vor ihrer Abreise verschwunden war. "Straßburg, fetzte Reubel hinzu, war schon eine Rupublik ehe es mit Frank= reich vereinigt wurde, und schon hat es zu große Beweise seines Patriotismus gegeben, als daß man Besorgnisse wegen den Ge= sinnungen der Bürgerschaft dieser Stadt nähren follte. Nachdem die Volksrepräsentanten, durch ihre feierliche Erklärung, den Straßburgern hatten Recht widerfahren laffen, reisten fie gu Custines Armee ab, ohne sich weiter in die innern Angelegenhei= ten der Rheindepartemente zu mischen.

Um indessen dem Zutrauen zu entsprechen, welches der größte Theil der Bürgerschaft Straßburgs in ihre neuerwählte Munici=

valität setzte, und um den bosen Nachreden seiner Neider und Keinde zuvorzukommen, richtete ber Gemeinderath (29. Dezem= ber) eine Abresse an seine Mitburger, worin er benselben die Ur= sachen der Verzögerung auseinandersetzte, welche die Veröffent= lichung des Finanzzustandes der Gemeinde erlitten. Er gieng die Berpflichtung ein, alle Sorgfalt barauf zu verwenden, in Zukunft die Bürgerschaft regelmäßig über die Ginkunfte und Ausgaben ber Gemeinde in genaue Renntniß zu setzen. Er fügte hinzu, daß fraft des Gesetzes ein Ausschuß der neuen Municipalverwaltung, mit Zuziehung des bisherigen provisorischen Vorstehers ber Com= mune, feit bem 20. Dezember, ben Buftand ber öffentlichen Caffen untersucht, und ein Berzeichniß ber Ausgaben und Ginnahmen abgefaßt habe. Endlich werden die Gemeindeverweser ernstlich barauf bedacht seyn, die Schulben zu tilgen, beren Zinse einen großen Theil der Einkunfte perschlingen. Dieses foll das erfte Geschäft des Finanzverwalters senn und beffen Resultat näch= flens ber Bürgerschaft mitgetheilt werben. - Diefe schönen und wohlgemeinten Versprechungen sollten aber durch die eingetretes nen Umstände sobald nicht in Erfüllung gehen 1.

Die Volksrepräsentanten Ruhl, Denzel und Couturier in Straßburg. — Absehung des Maires und des Gemeinderaths. — Monet wird Maire von Straßburg. — Die Municipalverwaltung in den Händen der Zacobiner. — (Januar-März 1792).

Die für den Niederrhein bestimmten drei Commissäre des Conzvents, die Volksrepräsentanten Rühl, Denzel und Couturier, kamen den 9. Januar 1793 zu Straßburg an. Da alle drei mit den Jacobinern in enger Verbindung standen und sie eigentlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Le conseil général de la commune de Strasbourg à ses concitoyens, le 29 décembre 1792, an I<sup>cr</sup> de la république, in ben Pièces relatives à la révolution, Th. III.

auf bringenbes Werlangen berfelben in das Departement geschickt worden, so waren die Parteien in gespannter Erwartung über die Folgen biefer Sendung. Die ausgedehnten Vollmachten womit die Commiffare versehen waren und die Umstände, unter benen fie in Strafburg eintrafen, ließen auf große Beranberungen schließen. Welche Wichtigkeit die Jacobiner auf die Sendung der drei Commiffare fetzten, erhellt aus einem oben angeführten Brief bes niederrheinischen Abgeordneten Bentabole an Monet, der in jener Zeit als Generalprofurator bes Departementsbirektoriums feiner Partei wesentliche Dienste im Elfaß zu leiften vermochte. "Wenn Ihr Departement, schrieb Bentabole, gereinigt fenn wird (d. h. von den Feuillants), so wird es Ihnen möglich seyn, einige gute Abreffen im Ginn ber Jacobiner zu verfaffen, bie ich durch diese in Paris bekannt machen werde. Fahren Sie fort, mein theurer Freund, ber guten Sache zu dienen. Urtheilen Sie, wie es mit unferm Niederrhein stände, wenn Sie und unfere treuen Jacobiner nicht im Departement und in einigen Diffrit= ten waren. - 3ch hoffe es wird immer beffer werben.... 3ch em= pfehle Ihnen die Suspension der Municipalität von Zabern und die Versetzung ber Berwaltung bes Distrifts von Benfelden 1."

Sobald die Volksrepräsentanten angekommen waren, verssprachen sie zwar, in Gegenwart der im Departementsgebäude (dem heutigen Hotel der Präsektur) versammelten Verwaltungszcorps und vieler sich um sie her drängenden Vürger, mit der größten Villigkeit und Unparteilichkeit zu Werke zu gehn; niesmand eine geheime Audienz zu ertheilen, keine Anklage anzunehmen, wenn sie nicht die Unterschrift des Klägers trüge, und ihren Verathungen die größte Deffentlichkeit zu geben. Sie luden jeden ein, ihnen freimüthig und furchtlos über den wahren Zusstand der Stadt und die Ursachen des in derselben herrschenden

i Siehe Blaues Buch, Th. 11, G. 150.

Um indessen dem ausgedrückten Wunsche der Volksrepräsenstanten zu entsprechen und in der wohlgemeinten Absicht diese über die Gesinnungen der Straßburger aufzuklären, zugleich aber um dem gefürchteten Einfluß der Jacobiner wo möglich zuvorzukomsmen, reichten mehrere Bürger den Commissarien Adressen ein.

In einer dieser Abressen hieß es unter andern: "Wir wandelsten bisher brüderlich unter dem Schutz einer gesetzlichen Freiheit; seitdem aber der verderbliche Parteigeist, der die Hauptstadt zerzrüttet, sich auch bei und eingeschlichen hat, sind die Gemüther getrennt; es herrscht Argwohn und Mißtrauen unter und, Verzläumdung und Anklagen tressen die öffentlichen Gewalten. Die letzen Volkswahlen steigerten das Mißvergnügen Einiger bis zur Erbitterung gegen die anders Denkenden. Man schlug und Mänzner als Beamte vor, die unser Jutrauen nicht besaßen, die erst während der Revolution aus der Fremde zu und kamen, denen die innern Angelegenheiten der Stadt fremd waren und die sich, seitdem sie unter und wohnen, in keinem vortheilhaften Lichte zeigten. Andere sind zwar unter und aufgewachsen, wir achten ihrer Redlichkeit, aber wir halten sie nicht für tauglich unsere Verwalter zu seyn. Bei der mißlichen Lage der Finanzen der

<sup>1</sup> Siehe Strafburger Curier von 1793, neuntes Stud. — Friese, B. V, S. 233 u. 234.

Stadt, war es höchst wichtig bei der Wahl der Vorsteher der Gemeinde vorsichtig zu senn. Die Mehrheit der Stimmen entsschied zum Theil für die am letzten 19. August suspendirten Mitzglieder der Municipalität, welche die Bürger wieder zu erwählen berechtigt waren."

Auch ber neulich von feiner Sendung nach Paris zurückge= kommene protestantische Prediger Engel erschien ben 15. Januar por ben Commiffares, die eine öffentliche Berathung hielten, und übergab ihnen eine Schrift worin er mit Warme und Rraft die Bertheibigung ber burch die Bürgerschaft gemachten Municipal= mahlen unternahm und alle Gründe aufbot, die Bolkerepräfen= tanten gegen die verläumderischen Gingebungen zu mahren und fie von den patriotischen Gefinnungen der Straßburger zu über= zeugen. Er schloß mit den Worten : "Die große Mehrheit der in ihren Sektionen vereinigten Burger Stragburgs kann es öffent= lich bezeugen, daß die Wiederernennung der im Monat August ihrer Stellen entsetzten Municipalbeamten nicht bas Ergebniß einer Intrigue ift, fondern bas Resultat einer auf Ueberzeugung gegründeten Wahl. Das Bolf erwählte fie fraft feiner Souveränetäterechte, weil eine Umteentsetzung nicht ben Berluft ber Rechte eines frangofischen Burgers nach fich zieht. Die Straßburger ehren die Rechte ihrer alten Mitbürger sowohl, als die ber neuerlich unter ihnen angesiedelten, beide mogen ber Früchte ber Revolution genießen und unter bemfelben Schutze ber Befete leben. Mögen die Commissares die Storer ber Gintracht durch die Sprache der Meberzeugung zu mildern Gesinnungen gurückführen ; mögen fie bem Bolt nicht mehr zurufen : Bürger, die Revolution ift in Strafburg noch nicht vollen= bet, es muß noch eine bafelbft geschehn! Die Unfinni= gen sehen nicht, daß dieß ein Aufruf zur Plunderung, zum Mord und gum Burgerfrieg ift 1."

<sup>1</sup> Adresse du citoyen Mathias Engel, ministre de l'Église pro-

So standen also in diesem entscheidenden Augenblick die zwei Parteien, die im Elfaß, wie in den übrigen Theilen Frankreichs. aus der Revolution hervorgegangen waren, einander gegenüber. Hatten die Jacobiner oder die Ultrademokraten einen Theil der Stellen in den höhern Verwaltungen errungen, fo waren bis jest ben Gemäßigten, burch bie Wahl ihrer Mitburger, wenigstens in Straßburg, die Municipalämter geblieben. Gie aus diesen zu vertreiben, und zugleich ben altreichsstädtischen Geift, ber bis jetzt noch in dieser Stadt geherrscht, wo möglich zu vertilgen und Straßburg mit der frangofischen Republik immer mehr zu ver= schnielzen, dieß war die Aufgabe, welche die Sendung der brei Commissäre der Convention, der Absicht der aus Frankreich nach Straßburg gekommenen Jacobiner gemäß, zu lofen hatte. Diefen Zweck thatig zu verfolgen, war nun bas hauptbestreben eines Theils ber Unführer ber straßburgischen Bolksgesellschaft und ihrer Agenten zu Paris.

Ungeachtet aller Bemühungen von Seiten der gemäßigten Patrioten, um die im verflossenen Dezember von der Bürgerschaft erwählte Municipalität der Stadt zu erhalten, erließen die drei Sommissäre den 18. Januar, dem Einfluß der Jacobiner Gehör gebend und höhern Verhaltungsbefehlen folgend, einen Veschluß, wodurch sie, ohne weitere Untersuchung, alle die am 19. August schon suspendirten Glieder der Municipalität und des Gemeinderaths, 27 an der Zahl, ihres Amts entsetzen, kraft der ihnen ertheilten Vollmacht und aus andern sie dazu bestimmenden Ursachen, wie es in ihrer Proklamation heißt. Die bekanntesten

testante française à Strasbourg, présentée aux citoyens commissaires de la convention nationale dans leur séance publique du 15 janvier 1793, in dem Recueil de pièces relatives à la révolution, Th. HI.

<sup>1</sup> En vertu des pouvoirs que la convention nationale nous a délés gués et autres causes à ce nous mouvant.

unter ben abgesetzten Municipalbeamten waren, außer bem Maire Türckeim, die Sorn. Brackenhoffer, Ulrich, Salzmann, Noi= fette, Froreisen, Rrat, Ottmann, der Gemeindeprofurator Ma= thieu und sein Substitut Schoell, und ber unter Bedingung seiner Freisprechung zum Municipalbeamten erwählte ehmalige Maire Dietrich. Unter ben wieder suspendirten Gemeinbera= then finden fich die Namen der Sorn. Levrault der altere, Brunk, Professor Schweighäuser, ber berühmte Bellenist; ber Silberarbeiter Rirstenstein, Baudreville, Pasquai u. a. Gie follten nicht wieder erwählt werden und fein administratives Umt perwalten, bis auf weitere Berordnung bes Convents. Die andern Municipalbeamten jedoch wurden beibehalten. Die sus= spendirten Beamten wurden provisorisch durch andere ersett, welche durch das Departementsdirektorium installirt werden foll= ten. Sr. Saum, Raufmann, wurde zum einstweiligen Maire, Sr. hermann, der ehmalige Ratheschreiber, zum Gemeinde= profurator ernannt. Unter ben provisorisch ernannten Munici= palbeamten verdienen genannt zu werben : Jung, ber Schuffer, ein redlichmeinender aber exaltirter Jacobiner, und ber ebelbenkende Ludwig Edelmann ber jungere, ein geschickter Organist; Sulzer, ber Schlosser, und Treuttel, ber Buchhändler. In berselben Proklamation ermahnten die Commissäre die Bürger Straßburge ben beillofen Parteiungen zu entsagen, jeden perfonlichen Saß abzulegen, ben treulosen Reben ber Intriganten und Uebelgesinnten zu mißtrauen, die Bande ber Bruderliebe und ber Eintracht immer enger zu knupfen, sich zur Vertheibigung ber Republik zu verbinden und ihr Heil in ber unzertrennlichen Gemeinschaft Straßburge mit der großen frangofischen Kamilie zu fuchen, um nicht die Beute eines graufamen Feindes zu werden t.

<sup>1</sup> Sicht Proclamation des députés-commissaires de la convention nationale aux départements de la Meurthe, de la Moselle et du Bas-Rhin, du 18 janvier 1793, an II de la république, im Blauen Buch, Th. II, S. 161.

Dieser als willführlich angesehene Beschluß der Volksrepräsenztanten erweckte einen solchen Unwillen unter dem größten Theil der Bürgerschaft, daß alle nicht zur jacobinischen Partei gehörigen, zu Nachfolgern der suspendirten Municipalbeamten bezeichneten Bürger die ihnen bestimmten Aemter ausschlugen. Diese unkluge Verweigerung zog eine neue Veränderung in der Stadtverwalztung nach sich und verschaffte, was die Elubisten schon längst gewünscht, den Jacobinern die Oberhand in der Municipalität.

Nicht außer Acht zu lassen ist die Spaltung, welche gleich nach dem Beschluß vom 18. Januar zwischen Rühl und den zwei andern Commissären entstand. Er unterschrieb diesen Beschluß, weil er irrig der Gemeinde Straßburg vorwarf, den Begebenheizten des 10. Augusts nicht beigestimmt zu haben, da eine zu diesem Endzweck abgesaßte Adresse, die ihm zugeschickt werden sollte, aus Nachläßigkeit oder Treulosigkeit dessen dem sie anvertraut worden, ihm nicht zukam<sup>1</sup>. Seitdem aber zersiel Rühl mit Denzel und Couturier, trennte sich von ihnen, indem er Krankheit vorschützte, und nahm durchaus keinen Antheil mehr an ihrer Sendung. Er tadelte im Gegentheil die Willkühr ihres Versahzrens und warf ihnen Unordnungen und Schwelgerei vor<sup>2</sup>.

Unter dem Einfluß der leidenschaftlichen Wortführer der straß= burgischen Volkögesellschaft handelnd, und ohne ferner die öffent= liche Meinung der Bürgerschaft zu beachten, vergaben Denzel und Couturier die unbesetzt gebliebenen Municipalstellen denjeni=

1 Es war dieser ber Jacobiner Rivage, bem die provisorische Municipalität breihundert Livres für Reisekosten bezahlt hatte. Die Unterschlagung dieser Adresse wurde den Straßburgern von den Jacobinern als ein Beweis von Widerseplichkeit und antirepublikanischer Gesinnung ausgelegt.

<sup>2</sup> Siehe hierüber Couturiers Brief an Monet, worin sich jener ungebildete und robe Mensch in den niedrigsten Ausbrucken über Rühl beklagt, daß er ihn und seinen Collegen Denzel wegen Ausschweifungen in üblen Ruf zu bringen gesucht. — Lettre au citoyen Monet, maire à Strasbourg, du 21 avril 1793, im Blauen Buch, Th. II, S. 108.

gen, die ihnen von den einflugreichsten Jacobinern empfohlen wurden. Auf diese Art kam, dem von der Revolution aufgestellten Grundsatz der Volkswahl zuwider, ein den Stragburgern beinahe unbekannter, fremder, mit ihrer Sprache und ihren Sitten nicht vertrauter Jüngling als Maire an die Spitze der Municipalver= waltung ber ehmaligen Reichoftabt. Es war Franz Peter Monet, aus Manci an der Clufe, in Savoyen gebürtig, ber unlängst, als Generalprokurator bes Departements, feindselige Gesinnungen gegen die Elfäffer geäußert hatte. Es ift zur Charakteristik ber Zeit wichtig die Hauptbeweggründe der von den Commissären in der Stadtverwaltung Straßburg gemachten Beränderung, aus ihrem Beschluß vom 21. Januar, anzuführen: Allein über die gegen= wärtige Lage der Municipalität und des Gemeinderaths ber Stadt Straßburgs sich berathend, fagten die zwei Commiffare Denzel und Couturier, wegen ber Krankheit, die den Bürger Rühl genöthigt hat sich in feine Wohnung guruckzuziehen; ungeachtet aller Vorsicht nur folche Glieder der Municipalität und des Gemeinderathe zu suspendiren, die es früher schon waren, und diese nur durch patriotischgefinnte Bürger zu ersetzen, beren Ernennung allgemeine Billigung erhalten wurde, faben fie fich in ihrer Erwartung getäuscht, indem mehrere der von ihnen zu Municipalstellen berufenen Bürger dieselben verweigert 1, obgleich, durch die Annahme folcher Alemter, sie bem Baterlande hätten wichtige Dienste leiften können, in einem Departement, in welchem der Fanatismus furchtbare Fortschritte macht und Bürgerkrieg zur Folge hätte, wenn man ihm nicht burch fräftige Magregeln zuvorfäme; ungeachtet aller Bemühungen, um einen

<sup>1</sup> Unter den Verweigernden bezeichneten die Commissäre die Horn. Laschausse und Sanm, die ausdrücklich das Amt eines Maires ausschlugen, wohne einige andere Burger zu nennen, sagten sie, die sich dazu geeignet hatten, aber haben bedeuten lassen, daß sie diese Stelle nicht annehmen wurs den.»

Die Bolterepräsentanten in Strafburg, 1c. 107 Mann ausfindig zu machen, der alle nothwendigen Fähigkeiten befäße das Umt eines Maires in diefer Stadt zu bekleiden, das einen erprobten Patriotismus und so viele andere Eigenschaften erfordert; nachdem, durch eine beispiellose Uebereinkunft 1, alle zu diefer Stelle tüchtigen Bürger sich bas Wort gegeben, hartnäckig das Amt eines Maires auszuschlagen, um auf diese Art die Bewegung des Räderwerks zu hindern2, haben sie verschiedene Mitglieder der Departementsverwaltung, sowohl als des Ge= meinderaths berufen, um ihre Meinung zu hören. Aus diefer Berathung habe sich ergeben, daß in gegenwärtigen Umständen. nur Ein Mann in hohem Maße Vaterlandsliebe mit den Talen= ten pereinbare, welche bas wichtige Amt eines Maires von Straßburg erfordert; diefer sen der Bürger Monet, jetiger Ge= neralprokurator des Departements; obschon noch jung, besitze er aber nichtsbestoweniger die Renntniffe, ben Gifer, die Thätig= feit und alle Eigenschaften, welche die jetzigen Berhältniffe er= heischen3, die keine Berzögerung in der Besetzung der erledigten Municipalstellen, namentlich in der eines Maires, gestatten.

Diesen Beweggründen zufolge, trugen die Commissäre dem Departementsdirektorium auf, den neuen Maire sogleich in sein Amt einzusetzen und den Departementsrath André, Monets Freund, einen redlichen, gemäßigten jungen Mann, an dessen Stelle zum Generalprokurator des Departements zu ernennen 4.

<sup>1</sup> Par une coalition sans exemple, heißt es im frangbfischen Terte.

<sup>2 «</sup>Pour mettre un bâton dans les roues», im Tert.

<sup>3</sup> Il possède toutes les autres bonnes dispositions dont indigent (slc) les circonstances présentes....

<sup>4</sup> Johann Franz André, bamals 27 Jahr alt, war aus Toul in Lothringen gebürtig und im Jahr 1792 Anwalt am Distriftstribunal zu Straßburg, wo er sich durch seine Talente und Rechtlichkeit einen guten Namen erworben hatte. — Die übrigen von den Volksrepräsentanten zu Municipalbeamten oder Gemeinderathen ernannten Bürger waren: Der ältere Kienlin, Handelsmann, aus Landau; Lorent, Buchdrucker; Raser, Wundarzt; Helf, Bierbrauer;

Endlich forderten die Volksrepräsentanten die von ihnen ernann= ten Municipalbeamten ausdrücklich auf, im Namen des Vater= landes und mit Androhung als schlechte Bürger betrachtet zu werden, die Stellen, zu denen sie berufen, anzunehmen und ihrem Amte mit Eiser und Festigkeit vorzustehen.

Aus bem Hergang ber Sachen läßt es fich alfo abnehmen, baß diese Ergänzung der straßburgischen Municipalität, wodurch eine bedeutende Anzahl von Jacobinern, und an ihrer Spite Monet, zum erstenmal in die Berwaltung dieser Stadt eingeführt wur= den, zum Theil das dieser Partei willkommene Resultat der Uebereilung mehrerer gemäßigtgefinnter Bürger war, welche hart= näckig die ihnen angebotenen Municipalstellen ausschlugen, und fo die Bolkereprafentanten in den Fall fetten, ihre getroffene Wahl burch den Zwang der Nothwendigkeit zu rechtfertigen. Dieses neue Municipalcorps, das theils aus der Burgerschaft freier Bahl, theils aus ber von den Commiffaren vorgenommenen Erganzung hervorgegangen, follte in ben verhängnisvollen Jah= ren 1793 und 1794 Straßburgs Angelegenheiten verwalten. Aus einem höhern Gefichtspunkt aufgefaßt, findet Monets Ernennung als Maire von Strafburg unter den eingetretenen Um= ständen ihre leicht einzusehende Rechtfertigung, ob fie gleich ben Bürgern dieser Stadt, bie von jeher einen Mann aus ihrer Mitte an die Spitze ihres Gemeinenwefens gewählt, eine Rrankung war. Denn, in ber That, wenn zur Zeit der ersten Revolution es den Gründern berfelben wichtig mar, in der Person Dietrichs, als ersten Maires der hauptstadt des Elfasses, eine thätige Stutze ber Grundfätze der constitutionnellen Monarchie gegen die herkomm= lichen reichsstädtischen Ibeen und Sitten zu haben, follte ber

Bartholme, Riefer; Carl, Sattler, und Ludwig Braunwald, Färber, alle ber jacobinischen Partei angehörend.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blaues Buch, Th. I., Mr. 103, S. 164: Proclamation des députéscommissaires de la convention nationale du 21 janvier 1793.

Die Volksrepräsentanten in Straßburg, 1c. 109 aller Verbindungen mit den straßburgischen Familien ledige, den Jacobinern gänzlich ergebene Monet der für die republikanische Regierung nothwendige Repräsentant und treue Hüter der revozlutionären Ideen in einem für Frankreich so wichtigen Vollwerk seyn.

Seit ber, durch ben Beschluß vom 21. Januar, von ben zwei Bolkerepräsentanten veranstalteten Umschmelzung ber Munici= palität und des Gemeinderathe von Stragbung, wurde in der That der Maire Monet das Hauptorgan, deffen die ultrademo= kratische Partei, die nunmehr das Staatsruder Frankreichs mit gewaltiger hand zu ergreifen bestimmt mar, fich bediente, um bie revolutionaren Grundfate unter ber Bevolkerung biefer Stadt zu verbreiten und zu begründen. Ihm lag es ob fräftig und rasch die Maßregeln zu vollstrecken, welche der Nationalconvent und die nacheinander mit unumschränkter Wollmacht ins Elfaß geschickten Bolkerepräsentanten, zur Aufrechthaltung ber öffent= lichen Sicherheit in der wichtigen Gränzseste für nothwendig fanden. Wenn Monet in ben Schriften feiner Zeitgenoffen, Die größtentheils unter ber revolutionaren Regierung harte Berfol= gungen zu erleiden hatten, mit den schwärzesten Farben geschildert und er ein ehrgeiziger, arglistiger, hartherziger Bofewicht ge= nannt wird, der alle Mittel gebrauchte um Strafburg zu ver= berben, die rechtlichsten und aufgeklärtesten Bürger zu entfernen und alle Plätze seinen Creaturen zu vergeben, so ift es erlaubt, nachdem ber Sturm ber Leibenschaft sich gelegt, biesem scharfen Urtheil nicht blindlings beizustimmen 1. Es ist Pflicht für den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als Beleg des Urtheils, das die Beitgenossen über Monet fällten, diene folgende Stelle aus dem im Anfang des Blauen Buchs abgedruckten Appel de la commune de Strasbourg à la république et à la convention nationale. (Aurze Schilderung der Creignisse, die sich zu Strasburg während der Schreckenszeit zugetragen): alsi paraît sur la scène un individu, dont le souvenir exécré passera de race en race aux générations

jetzigen Erzähler der Begebenheiten der französischen Revolution im Elsaß, so furchtbar sie auch die Betheiligten getroffen haben mögen, dieselben mit vorurtheilöfreiem Blick zu überschauen und in der Beurtheilung der dabei handelnden Personen die außerorzbentlichen Umstände, die Hindernisse, die sie zu überwinden, und die stäte Aufregung der Leidenschaften in Erwägung zu bringen.

Monet, der in seiner Kindheit mit seinem Vater aus Savoyen nach Zabern gekommen, wo dieser als Kausmann sich niederließ, ward, nachdem er seine Studien auf der katholischen Universität zu Straßburg vollendet, im französischen College daselbst als Lehrer angestellt, während man ihn zugleich, im Jahr 1792, auf der Liste der Advokaten beim straßburgischen Distriktsgericht sindet. Vald nach Entstehung der Volksgesellschaft auf dem Spiezgel zu Straßburg, that er sich als Mitglied derselben durch seine

fatures: F. P. Monet, natif de Nanci sur Cluse, en Savoie, âgé de vingt-quatre ans, sut d'abord nommé membre du directoire du département, et quelques jours ensuite procureur-général-syndic. Il joignait à l'audace de la jeunesse toute la dissimulation d'un scélérat vieilli dans le crime. C'est lui qui, devenu le ches de la faction dominatrice, allait régner sur la commune de Strasbourg, sacrista successivement tous ceux qui voulurent s'opposer à ses vues ambitieuses, et consomma tous les forsaits que nous aurons à décrire. Th. I, S. 8. — Vergl. Friese, B. V, S. 238 u. 239, wo es von Monet heißt: «Immer an die Représentanten, die in Straßburg auf Mission waren, angeschlossen, das Orasel der Volksgesellschaft, aus welcher er alle gutdenkenden Bürger zu entsernen wußte, war dieser Schalt gleichsam allmächtig; nur blieb ihm noch übrig von den disentlichen Aemtern diesenigen zu entsernen, die seinem Berstörungsplane im Wege stehen konnten; und auch dieses gelang ihm noch frühe genug.»

1 Monets Vater (Augustin Monet) wohnte zu Zabern, wo er mit Kirchensornaten und geistlichen Gewändern Handel trieb. — Siehe im Blauen Buch, Th. II, S. 3, ein langes Verzeichniß solcher Dinge, die man nach Monets Absehung in einer Kiste in bessen Wohnung zu Straßburg fand, und die von seinem Vater, als ihm gehörig, zurückgefordert wurden.

seit der in dem Club vorgefallenen Spaltung, und seitdem, nebst Schneider, Laveau, Teterel und andern, als einer der feurigsten Wortführer des Jacobinervereins auf. Dhne großes Rednertalent zu besitzen, drückte sich Monet mit Fertigkeit und Bündigkeit aus. In seinem ganzen Wesen offenbarte sich sein lebhaftes Temperament. Er war von mittlerer Größe; sein etwas geründetes, färbiges Gesicht trug Jüge von Ammuth und Geist; in seinen schwarzen, etwas kleinen Augen spiegelte sich sein leidenschaftzliches, kräftiges Gemüth. Die rothe Mütze war, nach Jacobiner Sitte, seine gewöhnliche Ropfbedeckung, eine runde Jacke (Carzmagnole) seine Amtstracht, in seinem Büreau fand man ihn oft in weißer Wesse. Seine Lebensart war einsach und prunklos, die eines Republikaners; seine Sitten tadellos.

Groß war die Berantwortlichkeit und schwierig die Stellung des von den Volksrepräsentanten den Straßburgern ernannten Vorstehers ihrer Gemeinde. Wie dieser nun sich in seiner achtzehn= monatlichen Amtösührung, in den drangsalvollen Jahren 1793 und 1794, benommen, wo, von innern und äußern Feinden um= geben, von dem Elub beobachtet und gedrängt, von Angebern aller Art bestürmt, er mit seinem Kopf dafür haften mußte, die strengen von oben kommenden Vesehle genau und unverzüglich zu vollziehen, während Verfolgung, Verbannung oder Einkerkerung so viele rechtliche, angesehne Bürger getroffen, wo der Mittelssand besonders unter dem eisernen Scepter des Schreckensustems seuszte, soll die Folge der Vegebenheiten ausweisen.

Das willkürliche Verfahren der Conventskommissäre bei der Entsetzung so vieler Beamten, welche die Stimme ihrer Mitbürsger zu Verwaltern der Gemeinde erkohren, und ihre Ersetzung durch andere, die das nämliche Zutrauen nicht einflößten, ward von den meisten Straßburgern als ein frevelhafter Eingriff in ihr freies Wahlrecht betrachtet und schlug die Herzen nieder.

Auch hörte seit diesem Augenblick die bis jest so heftige Polemik ber Zeitungen und Flugschriften der gemäßigten Patrioten gegen die jacobinischen Blätter fast gänzlich auf.

Diese merkliche Berstummung der öffentlichen Meinung war sowohl die Folge der durch die unerwarteten Maßregeln der Bolksrepräsentanten erzeugten Einschüchterung der Gemüther, als das Merkmal des zurückgehaltenen Grolls. Daher auch die Dürftigsteit der Nachrichten in den Tagblättern über die Vorfälle im Elsaß, selbst über die von den Repräsentanten getroffenen Versfügungen und gemachten Ernennungen. Obgleich kein Gesetz die Freiheit der Presse eingeschränkt hatte, fürchtete die gemäßigte Partei den immer dreister werdenden Anklagen und dem wilden Geschrei der Häuptlinge der Jacobiner und ihrer leidenschaftslichen täglich zunehmenden Anhänger sich Preis zu geben.

Indeffen ertonten die öffentlichen Blätter von den in der haupt= fladt sich zugetragenen wichtigen Vorfällen und von den sich brängenden Kriegsereignissen; benn an ben Gränzen bes Reichs wurde, unter wechselndem Rriegsgluck, ber Rampf fortgesetzt für die Unabhängigkeit des Landes, und bald follte fich die Zahl der äußern Feinde der Republik beträchtlich vermehren. Anderer= feits waren die Gemüther ber ruhigen Bürger schmerzhaft er= griffen von den aus Paris täglich einlaufenden Nachrichten über das traurige Loos des unglücklichen Gefangenen im Tempel. Mit großer Theilnahme erfuhr man nacheinander bes Königs Erscheinen por ben Schranken bes Convents, seine Bertheidigung, die über die Anklage eröffnete Debatte, seine Berurtheilung nach vergeblichem Berfuch ber Girondiffen beffen Leben zu retten, und endlich bie erschütternden Umstände seiner hinrichtung (21. 3a= nuar), an demfelben Tag wo Monet zum Maire von Straß= burg ernannt wurde.

Der neue Maire glaubte seinen Umtsantritt durch ein öffents liches Bekenntniß seiner demokratischen Gesinnungen seiern zu

Andere Veränderungen in den Verwaltungen. 113 muffen. Den 2. Februar ließ er auf dem Paradeplatz, in Gegenswart des herbeigesirömten Pöbels, eine Menge Adelsbriese, eine Krone, nebst andern Insignien des Königthums und Portraits der königlichen Familie verbrennen. Die Bürger bezeugten wenig Freude darüber, nur das von den Commissarien Denzel und Couturier bewohnte Haus war Abends mit Lämpchen beleuchtet.

Andere Veränderungen in den Verwaltungen. — Eulogius Schneider, dffentslicher Antläger.

Auf die im Monat Januar Statt gehabte Epuration in der Municipalität Straßburgs, welche fich auch auf die meisten Municipalcorps bes Niederrheins ausdehnte, follten bald Berände= rungen in den verschiedenen andern Behörden dieses Departements folgen; benn Denzels und Couturiers Sendung betraf nur diesen Theil bes Elfaffes. Diefe Beränderungen wurden größtentheils, wie die erstern, durch schriftliche oder mündliche Anzeigen veran= laßt, welche die straßburgische Volksgesellschaft den Convents= commissaren einreichte. Gine von diesen im Blauen Buch aufbe= wahrte Anzeige enthält theils allgemeine Bemerkungen über die Busammensetzung der Departements= und Distriktsverwaltung, und über den in denfelben herrschenden Geift, theils besondere No= tizen über einzelne Mitalieder dieser Corps und der straßburgischen Municipalität. Es wird barin gefagt, daß wenn der Departe= menterath und das Direktorium, nach ihren damaligen Bestand= theilen, nichts Gutes bewirken konnen, sie bennoch, obgleich unter bem Einfluß des Feuillantismus, wenig zu schaden vermögen, weil Patrioten, wie Teterel und der ältere Edelmann, ihren Sig darin haben. Der erstere, heißt es, ein feuriger Patriot, ber nach Paris eilte um am 10. August mit zu kampfen, ist verdrieglich sich in so schlechter Gesellschaft zu befinden. Monet, ber noch die Stelle eines Generalprokurators bekleidete, wird, feines reinen Patriotismus und feiner großen Aufklärung wegen, gerühmt. Braun, Professor bes Rechts an der protestantischen Universität, ein gewissenhafter, rechtlicher Bürger, bamals Präsident bes Departementsbirektoriums, Burger und Popp 1, werden als Mo= berirte und Aristofraten angegeben. — Das Distriftsdirektorium wird als unbedeutend betrachtet, aber deffen Generalprofurator, Mainoni2, als verdienstvoller und thätiger Republikaner gelobt. Unter den Municipalbeamten wurden am meisten als Aristokra= ten, Intriganten und Anhänger Dietrichs angeklagt: ber Banquier Türckheim, der vormalige Generalprofurator Michael Ma= thieu, Schoell und Noisette 3. Die vorzüglichsten Entsetzungen trafen für jetzt die Finanzverwaltung und das Distriftsgericht. Der durch seinen Patriotismus bekannte Thomassin, Direktor ber Registrirungsgebühr, wurde burch ben Zeitungsschreiber Laveau ersett; ber zweimal vom Volk zum öffentlichen Ankläger beim peinlichen Gerichtshof des Niederrheins erwählte Sr. Ucker wurde suspendirt und hatte den bischöflichen Vikar Eulogius Schneiber, ber auf kurze Zeit Maire von Hagenau geworben, zum Nachfolger. So follte diefer feinem Priesteramt auf immer entsagen und die Laufbahn betreten, in der er sich seitdem einen so furchtbaren Namen erwarb.

Ehe wir Schneider sein neues Amt antreten sehn, ist es wich= tig diesen in den Annalen der Revolution im Elsaß und nament= lich in Straßburg so merkwürdig gewordenen deutschen Priester, dessen schon oft in dem Lauf dieser Geschichte als eines der thä=

<sup>1</sup> Unter dem Kaiserthum Obercommissar ber hohen Polizei zu Straßburg. Bur Beit Dietrichs ergebener Freund.

<sup>2</sup> Von italienischer Herkunft, Handelsmann zu Strafburg, später bekannt durch seine Tapferkeit als Brigadegeneral bei ber Armee von Italien unter General Bonaparte.

<sup>3</sup> Siehe Blaues Buch, Th. II, S. 270-273, Nr. 159: Société populaire; remarque sur les corps civils.

Journalist, als Dietrichs leidenschaftlicher Ankläger, Erwähnung geschehn, näher kennen zu lernen. Schneiders Persönlichkeit ist so innig mit den Ereignissen der Revolution im Elsaß verwoben, von seinem ersten Erscheinen in Straßburg an, als Priester und bald als Mitglied des Clubs, besonders aber seit dem Augenblick, wo er das friedliche Priesteramt gegen das eines öffentlichen Ansklägers vertauschte, dis zu seinem Sturz, daß es zur richtigen Aussalfung des merkwürdigen Mannes nöthig ist, einige nähere Umstände von dessen frühern Schicksalen anzugeben, ehe wir ihn seine politische blutige Lausbahn betreten sehen.

Eulogius, ober wie er eigentlich hieß, Johann Georg Schneis der, wurde den 20. Oktober 1756, zu Wipfeld, einem fräukischen Dorf des Bisthums Würzburg, von dürftigen Eltern geboren. Sein Vater, Mitglied des Dorfgerichts, war Winzer. Von

1 Siehe Eulogius Schneibers, ehmaligen Professors in Bonn, Schicksale in Franfreich, mit dem Motto: Difficile est, veritatem non dicere; Straß= burg, 1797. Wahrscheinlich von Friedrich Cotta aus Stuttgart, ber nach bem am 25. Bendemiaire im britten Jahr ber Republif (16. Oftober 1795) per= offentlichten Berzeichniß der Mitglieder der ftraßburgischen Bolfsgesellschaft, ben 13. Juni 1790, in berfelben aufgenommen worden war. - Die in ben Monatsblattern ber Allgemeinen Zeitung vom Dezember 1845 und Februar 1846 erichienene hochft intereffante Biographie Schneibers, von Laureng Lerich. Dieser carafterisirt auf folgende Art in turzen Worten Schneiders Leben: aMus ber Hutte entsprossen, gerigth er burch eine Reihe von Umftanden ins Rloster, an den Sof, auf die Universitat, auf die blutige Weltbuhne, zulest in ben Kerfer und aufs Blutgeruft. In ben Sturm einer ungeheuern Begeben= heit geschleubert und von ihren Wogen fortgeriffen, fehlte es seinem ursprung= lich thatfraftigen, feurigen, bichterischen Geift an fittlichem Gehalt ber firus belnden Bewegung Wiberstand zu leisten. Mit großer Sinnlichfeit, mit ubermaßigem Selbstgefühl begabt, ließ er sich von Wahn zu Wahn verleiten. Erst glaubig, bann Zweister, bann Reformator ohne Beruf, ohne Große, endlich Atheist. Das Licht, womit er leuchten wollte, ward in seiner Hand zur wilben Flamme, die ihn und andere verzehrte.

heiterm Gemüth, mit glücklichen Anlagen ausgestattet, mit blühender Fantasie begabt, aber zur Sinnlichkeit geneigt, erhielt der Knabe seinen ersten Unterricht von einem Monch, auf beffen Berwendung er sieben Jahre lang, unentgeldlich, in einem mohl= thätigen Institut zu Burgburg erzogen wurde. Aus jener Zeit rühren auch Schneiders erste poetische Wersuche her. Nachdem er hier seine erste Ausbildung erhalten, suchte er, ba seine Eltern wenig vermögend waren, durch Privatunterricht sich die Mittel zu verschaffen auf der Hochschule Philosophie und Jurisprudenz zu ftubiren. Aus feinem Geburtsort, wo er burch einige Aus= schweifungen Aergerniß gegeben, verwiesen, entschloß sich der für Liebe und Poesie glühende zwanzigjährige Schwärmer zum übereilten Schritt, ber auf fein Leben keinen geringen Ginfluß hatte, als Monch in einem Franziskanerkloster zu Bamberg sich aufnehmen zu laffen und so das weltliche Leben, zu dem er ge= schaffen war, mit dem einsamen Klosterleben zu vertauschen. Dort ward ihm ber Name Gulogius, ben ber gur Gitelkeit ge= neigte Priester mit Vorliebe seitdem seinem Familiennamen por= fette.

In seiner einsamen Lebensweise, wo sich der Mönch, neben dem Studium der alten und neuen Sprachen, ins Geheim auch mit lyrischer und oft mit wenig geistlicher Poesie abgab, reiften in ihm, durch Lektur mancher Schriften seiner Zeit, die Ideen von Freiheit und Gleichheit, die er, wie er sagte, in der Mönchskutte schon zu lehren sich bestrebte. Auch lasteten die Fesseln der Klosserzucht schwer auf dem jungen ehrgeizigen Mönch. Bald erregte er durch eine zu Augsburg am St. Ratharinensfeste (1785) gehaltene Predigt, in der er, statt die Lobrede der Märtyrin zu machen, als der Vertheidiger der Toleranz sich ankündigte, ein solches Aussehn, daß nicht nur die in dieser Kede aufgestellten Grund=

<sup>1</sup> Siehe ein wohlgelungenes Gedicht Schneiders über die Toleranz in der Sammlung seiner Poesien, ein Bandchen in 8° von 192 Seiten, vom Jahr 1790.

fätze eine Reihe von Streitschriften veranlagten, sonbern bag ber Mönch vom Herzog Carl von Würtemberg als Hosprediger nach Stuttgart berufen ward. Der Herzog hatte von ihm gefordert, er mochte von der Kanzel die Wahrheit predigen, welche die Für= sten selten hören. Schneiber that noch mehr als man von ihm forderte, denn er lehrte die von ihm aus dem Contrat social ge= schöpften Grundsätze. Wie es zu erwarten war, miffielen bem Bergog, ungeachtet feiner Aufklärung, bes Priefters freisinnige Reden. Dieser verließ Stuttgart nach zweijährigem Aufenthalt (1789), um auf die Empfehlung seines Freundes, des Professors Derefer, bas Lehramt auf ber neuerrichteten Universität Bonn anzutreten', wo er beinahe britthalb Jahr theils öffentliche, theils Privatporlesungen über Philosophie und Literatur hielt. Schneider fuchte hier durch die Bielfeitigkeit feiner Renntniffe gu glanzen. Es heißt, er habe sich auch damals in die Gesellschaften ber Freimaurer und ber Illuminaten einweihen laffen. Aus jener Epoche seines Professorats stammen viele feiner Gedichte, unter denen die meisten politische Ideen enthalten und die wohl zu den gelungensten Erzeugnissen seines poetischen Talents gerechnet werden mögen 2. Ungeachtet es benfelben nicht an Schönheiten

<sup>1</sup> Schneiders Antrittsrede des Professorats zu Bonn ist überschrieben: Ueber den gegenwärtigen Zustand und die Hindernisse der schönen Literatur im katholischen Deutschland. Er sucht darin die Ursachen des Mangels an Auftlärung im damaligen katholischen Deutschland aufzudecken und sieht unter andern die Monchsmoral als ein Haupthinderniß der Auftlärung an. Diese Rede sindet sich am Ende der schon angezogenen Sammlung von Schneiders Gedichten absgedruckt.

<sup>2</sup> Man sibst in Schneiders politischen Gedichten auf manche lobenswerthe Ibeen über Auftlarung, Dulbsamkeit, Bruderliebe. Unter die gelungensten in dieser Gattung gehören wohl: Die wahre Auftlarung; Hymnus auf die Publicität. — In seiner Dde auf Friedrichs des Großen Tod sindet man viel poetischen Schwung und Klopstocks Einstuß. — Unter seinen religibsen Gedichsten empfehlen sich besonders: Das Lied an die Andacht; das Volkslied auf

gebricht, so erwarb er sich boch größern Ruf als Redner. Verz dientes Lob erntete er durch seine Trauerrede auf den Raiser Josseph II (März 1790), die ihm vom Kammergericht zu Wetzlar ausgetragen wurde. Schneiders allzusreimüthige Ansichten über die katholische Glaubenslehre zogen ihm, in den letzten Zeiten seines Aufenthalts zu Vonn, viel Feinde und Widersacher zu, die höhern Orts Klage gegen ihn sührten. Seine Gedichte wurden in Ebln und Vonn unter schwerer Strase verboten. Man forschte bei seinen Schülern über die Tendenz seiner Lehren nach, er selbst wurde im April 1790 zur Verantwortung vorgeladen, wußte sich aber so gewandt zu vertheidigen, daß seine Ankläger vor den versammelten Häuptern der Universität förmlich Abbitte thun

den heiligen Kilian und einige übersetzte Pfalmen. — In seinen erotischen Gestichten herrscht Anmuth, Tändelei, aber wenig inniges Gefühl. Soher siehen die landschaftlichen Beschreibungen; zu den ausgezeichnetsten in dieser Gattung kann wohl die Fantasie zu Jöchst am Main gerechnet werden. — Um einen Begriff von Schneiders Gedichten zu geben, wählen wir einige Strophen aus dem politischen Kymnus auf die Publicität:

"Erftgeborne bes Lichte! Gottin! Erloferin! Noch befinget bich tein Barbe Teutoniens; Und von unfern Altaren Dampft noch fein Beihrauch bir.

"Dampfen foll er bir jest! Feierlich himmelan Soll fich schwingen mein Liedl Preifen bie gulbenen Fruchte, welche bein Fullborn Uber bie Erbe goß; . . . .

"Du, bu malgteft ben Stein, welchen ber Prieftergeift Schlau verflegelte, vom Grabe ber Wahrheit weg, Daß fie wieber erscheinen Ronnte ben Sterblichen ! "Dir erbebet ber unbanbige Butherich : "
Nur mit blaffen Gesicht follueft er ber Boller Mart;
Uuf Gefehe und Menschheit
Stampfet er furchtsam nur.

"Denn vor beiner Gewalt fcutet fein Diabem, Reine Infel', fie fen breifach, fen hunbertfach!
. Fürften, Ritter und Stlaven
; Schrefet bein Richterftuht....

"Bift bu, Göttin! es nicht, welche bie Tugenb front Und bas fille Berbienft boch auf ben Leuchter fiellt? Bift nicht bu es in beren Schatten bie Unschuld rubt? u. f. f.

Schneiber kundigte selbst (1789) die Herausgabe seiner Gedichte auf Subsscription an. Es existirt eine doppelte Ausgabe von denselben (1790). Gewidmet waren sie der protestantischen Fürstin Louise, Erbprinzessin von Wied-Neu-wied. — Siehe eine Würdigung dieser Gedichte in der angezogenen Biographie von Laurenz Lersch.

mußten; boch empfahl man Schneiber Mäßigung und Behutfamfeit, befonders in Rudficht feiner Meußerungen über die Dr= benegeistlichen; über bie Beiligenverehrung follte er bestimmter fich erklären und täglich mit ben Studirenden der Meffe beimoh= nen. Dennoch bauerte ber Streit zwischen Schneider und feinen Gegnern fort. Bald erregten die in einem von ihm herausgege= benen Ratechismus, ben er feinen Schülern widmete, aufgestell= ten freisinnigen religiösen Meinungen einen neuen Sturm gegen ihn; benn ber Rurfürst und bie Professoren hielten fich für per= fonlich angegriffen. Ein heftiger Wortwechsel mit dem Rurfürsten felbst, heißt es, vermochte Schneiber Bonn zu verlaffen. Schon war der Ruf der Beredsamkeit und der Freiheitsliebe des deut= schen Priesters nach Straßburg gedrungen. Auf die Empfehlung des philanthropisch gefinnten und von reinem Patriotismus burch= drungenen Doktor Bleffig, Professor ber Theologie an ber pro= testantischen Universität, lud ber Maire Dietrich ben Flüchtling ein sich im Elfaß anzusiedeln. Denn Dietrich fah Schneiber als ben Mann an, den er mit Bortheil für die Sache der Revolution, nebst einigen andern aus Deutschland gekommenen freiheits= liebenden Geistlichen, bem fanatischen Theil des katholischen Clerus und ben gefährlichen Umtrieben bes Carbinals Rohan entgegensetzen könnte. Dietrich und seine Freunde ahnten nicht, baf berjenige, ben fie jum Werkzeug ber Berbreitung der constitutionnellen Ideen gebrauchen wollten, bald felbst als ihr heftigster Widersacher und hartnäckigster Verfolger sich erheben wurde. Die er bies geworden, ist schon im Lauf Dieser Geschichte gezeigt worben.

Gleich nach seiner Ankunft zu Straßburg (Juni oder Juli 1791) gewann Schneider durch sein vortheilhaftes einschmeicheln= des Aeußeres und seine witzige, geistreiche Unterhaltung die Her= zen derer, die mit ihm Umgang pflogen. Bald wurde er, nebst Dereser, Dorsch und Kämmerer, die ebenfalls aus Deutschland eingewandert waren, Professor am katholischen Seminar 1. Befonders liebreich vom neuen Bischof Brendel aufgenommen, ward er von diesem, wie schon berichtet, zum bischöflichen Wikar er= nannt. Schneiders erfte, bei Ablegung feines Burgereids, gehaltene Rede, über die Uebereinstimmung des Evangeliums mit der neuen Staatsverfassung fand ungemeinen Beifall bei den Patrio= ten2. Nicht nur predigte er überhaupt in den geistlichen Reden, Die er als bischöflicher Vikar im Münster hielt, reine dristliche Moral, sondern ermahnte auch zur Duldsamkeit gegen folche Katholiken, die den Gottesdienst der beeidigten Priester nicht besuchten. Als Mitglied der Bolksgesellschaft entfaltete er, wie bekannt, große Thätigkeit und gab bald feine ehrgeizigen Absich= ten zu erkennen, als Anführer ber beutschjacobinischen Partei zu Straßburg und als Gegner ber Gemäßigten aufzutreten. Seine im Club gehaltenen Reden sind ein Gemisch von religiöfen und politischen Ideen. Biel Auffehn erregte unter andern sein Antrag zur Aufhebung des Colibats. Schneiders Reden waren meistens deutsch abgefaßt, denn ungeachtet er französisch gelernt und Um= gang hatte mit den frangofischen Jacobinern, brachte er es nie dahin sich geläufig in dieser Sprache auszudrücken. Schon ist ge= zeigt worden wie, feit der auf dem Club zum Spiegel eingetre= tenen Spaltung zwischen ber gemäßigten und republikanischen Partei, Schneider immer feindseliger auftrat in Worten und Schrift theils gegen Dietrich, seinen einstigen Beschützer, theils

<sup>1</sup> Schneiber war Lehrer bes Kirchenrechts und der Kanzelberedsamkeit am katholischen Seminar zu Straßburg. — Siehe Almanach du département du Bas-Rhin de 1792, S. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> a Die christliche Religion und die französische Berfassung, sagte er, enthal= ten gleiche Grundsäße, beide lehren ursprüngliche Gleichheit der Menschen, beide Freiheit. Beide haben mit der Ueppigseit und dem Stolze der Großen, mit sinnlichen, keines großen Gedankens, keines hohen Schwunges empfäng= lichen Menschen zu kämpsen, beide verlangen Opfer für das allgemeine Beste, u. s. f. »

gegen die noch mächtige Partei der Moderirten. Es geschah besonders in der Absicht den Einfluß Dietrichs und seiner Anhänger zu untergraben, daß er die bekannte Zeitschrift, den Argos, stiftete, die er bis zu seinem Sturz fortsetzte.

Als am 19. Februar der bisherige bischöfliche Wikar fein Amt als öffentlicher Ankläger am peinlichen Gerichtshof des niederrheini= schen Departements antrat2, sprach er in seiner Installations= rede: "Ich will nichts als eine einzige unzertrennliche Republif, weg mit Menschenwillführ!" In seinem Rundschreiben an bie Friedensrichter fagt er : "Unfere heilige Freiheit schreit nach Silfe, Tyrannen brohen ihr von außen, Berräther untergraben sie von innen. Ja, Bürger! ich schwöre hier vor bem Angesichte Gottes, ber uns alle zu freien Männern schuf, im Angesicht bes Bater= lands, das jeden unserer Schritte sieht; ich schwöre, jeden Feind des Gesetzes mit unerbittlicher Strenge zu verfolgen. — Das Laster wird muthwillig und nimmt Riesengestalten an, wenn keine Hand sich erhebt die Ungeheuer in ihrer Geburt zu ersticken. Da schwatzt man von Sanftmuth und Menschlichkeit! Schändliche Feigheit ift es, wenn man bier ober ba einen Burger schont und sich nicht kümmert um das Glück der großen gesellschaftlichen Familie. — Tod dem Berbrecher ift Wohlfahrt dem Rechtschaffe= nen. Segen, Freundschaft, Bruderliebe allen Freunden der Re= publik, haß ben Tyrannen! Strafe bem Lafter, Gerechtigkeit oder Tod sen unser Wahlspruch!" Dieß sind die Gefinnungen, die der bisherige Verkunder des Christenthums, der schwärme=

Diese Beitschrift wurde in der Mitte des Jahrs 1792 gestiftet und wurde nach Schneiders Absetzung, am Ende des Jahrs 1793, von seinem gelehrten und edlen Freund Butenschön fortgesetzt. Sie heißt Argos oder der Mann mit hundert Augen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach einem Biographen von Schneiber hatte sich dieser bemüht sich durch bie zu Hagenau vereinigte Wahlversammlung zum Volksrepräsentanten beim Nationalconvent erwählen zu lassen. — Siehe Eulogius Schneibers Schickfale in Frankreich, S. 27.

rische Lieberdichter beim Beginn seiner richterlichen Laufbahn an ben Tag legte.

Sobald Schneiber fich zu seinem neuen Umt aufgeschwungen hatte, zeigte er eine fieberhafte Thätigkeit, wodurch er feinen Eifer für die Sache ber Revolution barthun wollte, die aber auch wohl von seinem reigbaren Charafter herrühren mochte. Zugleich besuchte er eben so fleißig wie vorher die Bolksgesellschaft, wo er burch seine bemokratischen Vorträge auf die sich immer daselbst zahlreich einfindende Wolfsmenge beider Geschlechter zu wirken fortfuhr; benn schon wohnten auch Beiber mit Strickarbeit ben Sitzungen bei. Geine vielgelesene Schrift, ber Argos, biente ihm bazu bem Publikum feine politischen Meinungen mitzutheilen. Bald redete er in diesen Blättern in wohlwollendem Tone von bem Glück einem freien Bolke anzugehören und von den Pflich= ten der Vorgesetzten und Bürger, bald tadelte er mit Schärfe bie Nachgiebigfeit oder Nachlässigfeit ber Behörden, oder zog schonungelos gegen feine Gegner zu Feld. In einem berfelben warf er einem Theil ber protestantischen Geistlichkeit ihre Lauheit in Verbreitung ber revolutionären Ideen vor, da boch, wie er fagt, die Reformation des fechzehnten Jahrhunderts die Revolution bes achtzehnten vorbereitet, ben Weg zur Freiheit gebahnt habe. Die Jacobiner nennt er die einzig fandhaften und unermus deten Bertheidiger der Menschenrechte 1. In einem andern fatyri= schen Auffatz geißelte er, unter bem Ramen bas Froschkloffer zu Abdera, die bamals noch bestehende Verfassung des protestan= tischen Seminariums oder Predigerklosters. Durch diese Zeit= schrift suchte Schneider, indem er die höhern Stände angriff ober lächerlich machte, seinen Unhang unter bem Bolf zu vermehren. - Wir nähern uns nun bem Augenblick wo wir ben öffentlichen Unfläger in feiner furchtbaren Eigenschaft auftreten feben werben.

<sup>1</sup> Siehe Betrachtungen über den Gemeingeist und bie jepige Lage von Straß= burg. Argos vom 25. Januar 1793, Nr. 7.

Die suspendirten Mitglieder der Municipalität und andere Burger werden aus dem Elfaß verwiesen; ihre Rechtfertigung.

Rurze Zeit nach ber von den Bolksrepräsentanten im Nieder= rhein getroffenen Beränderungen in der Municipalität und einigen andern Verwaltungen, follte Straßburge Bürgerschaft eine neue Rränkung erfahren. Die Conventscommiffare begnügten fich nicht mit der Entsetzung der ihnen von den Jacobinern als verdächtig angegebenen Bürger, sondern sie verordneten in einem Beschluß (11. Feb.), unter dem Borwand der öffentlichen Sicherheit, daß fünfzehn der Angesehensten derselben in kurzester Frist die zwei Rheindepartemente und den Bezirk von Bitsch zu verlaffen hatten um sich in das Innere zurückzuziehen. Die Bekanntesten unter die= fen waren : Die Horn. Michael Mathieu, der ehmalige Gemein= deprokurator; Schoell, sein Substitut; Andreas Ulrich, Rudolph Salzmann, ber Zeitungsschreiber; Professor Blessig, Brunk, Rriegscommiffar; Roisette, Baudreville, Ludwig Albert, Carl Sicard u. a. Der schon oft genannte Thomassin war bereits einige Tage früher aus dem Departement verwiesen worden. Andere Bürger 1 erhielten die Warnung, ins Künftige vorsichtiger zu senn, die Stirn unter das Joch des Gesetzes zu beugen und sich nicht durch Uebelgefinnte irre führen zu laffen. - Die zu diesen ben Strafburgern willführlich scheinenden Magregeln vorgege= benen Beweggrunde der Commissare waren : die augenscheinliche

Unter andern die Hhrn. Scherd, Muhe, Ostertag, Frip, Padagog am Seminarium; Fries, Lehrer am Gymnasium; Menette und Friese, Versasser der Vaterländischen Geschichte. — Obige Warnung hatte Bezug auf ein vor Antunst der Conventscommissäre im Niederrhein von einigen Bürgern ausgetheiltes Blatt, worin sie ihre Mitburger ausmunterten sich den Veränderungen, die den Verwaltungen bevorständen, zu widersehen. Schneider rückte hierzüher eine warnende Antwort in seinen Argos ein. — Siehe Argos, zweiter Halbjahrgang, Nr. 1, vom 4. Januar 1793. Vergl. Schneiders Schicksale in Frankreich, S. 33.

Berschlimmerung des öffentlichen Geistes im Niederrhein durch den Einfluß der Intriguen einiger schlechter Leute, einiger vers dorbener Zeitungsschreiber und Libellissen. Das gute und leichts gläubige Wolf sey irre geführt, sagten die Commissäre; es sey kein Zweisel, daß die vom östreichischen Comité in Paris geschmiesdeten Anschläge in Straßburg ihren Wiederhall fänden. Das Wolf werde nicht eher die Republik mit Begeisterung begrüßen, als wenn es von denen geleitet seyn wird, welche sie gegründet haben 1. — Diese und noch einige andere unbestimmte, aus der Lust gegriffene Gründe waren der Borwand, unter welchem die zwei Volksrepräsentanten rechtschaffene, patriotischgesinnte Mänsner ihren Familien und ihren Geschäften entrissen um sie von Straßburg zu entfernen, wo sie ihrem Einsluß auf die Bürgersschaft, ihren Absichten im Wege standen.

Die Verwiesenen, lauter thätige und einsichtsvolle Männer, die, ob sie gleich nicht die Meinungen der Jacobiner theilten, doch Beweise ihres Patriotismus abgelegt hatten, unterwarsen sich zwar der gegen sie getroffenen Maßregel, verloren aber den Muth nicht, und begaben sich sogleich nach Paris, um sich bei dem Nationalconvent über das willführliche Versahren seiner Commissäre zu beklagen und Gerechtigkeit von ihm zu fordern. Selbst der Abgeordnete Rühl, der seitdem in den Convent zurückzgekehrt war, versprach ihnen seine Unterstützung. Um 17. Märzerschienen sie vor den Schranken der Versammlung. Zwei von ihnen (Noisette und Thomassin) erhielten nach einander das Wort, und es gelang ihnen den Convent, worin damals noch die rechte Seite oder die Girondissen eine bedeutente Mehrheit besaß, zu

<sup>1</sup> Siehe Lettre des commissaires-députés de la convention nationale, etc., adressée à la municipalité de Strasbourg, du 11 février 1793, an II de la république, unb Lettre des commissaires, etc., au comité permanent du conseil général de la commune de Strasbourg, du 16 février 1793, im Blauen Buch, Th. II, S. 224 u. 227.

überzeugen, daß Denzel und Couturier ihre Vollmachten übers schritten hätten 1. Auf Rühls Vorschlag, der diese Gelegenheit mit Freude ergriff um seine Collegen zu demüthigen, erklärte der Convent den die Verweisung der fünfzehn Bürger betreffenden Beschluß für ungültig, setzte die suspendirten Verwalter wieder in ihre Alemter ein (was jedoch die Jacobiner zu verhindern wußsten), und rief die zwei Commissäre zurück, indem er die ihnen übertragene Sendung zwei andern der Nekrutirung wegen abgesschickten Volksrepräsentanten übertrug.

Die wohlwollende Aufnahme der fünfzehn verwiesenen Bürger von Seiten des Nationalconvents, das zu ihrem Vortheil erlassene Dekret und ihre Rückehr nach Straßburg veranlaßten Mißmuth und Aerger im Elub, wo man sich besonders über Rühls Treulosigkeit beklagte, dessen Betragen überhaupt oft sehr zweideutig und unzuverläßig war. Schneider, der in seinem Argos von der Sache Meldung thut, spricht davon in sehr spissen, höhnischen Worten, und bedauert besonders die Rückkehr der Fünfzehn<sup>3</sup>. Wie ausgebracht die zurückberusenen Volksrepräsentanten waren, erhellt aus mehreren von Couturier und Bentabole an den Maire Monet und an die Elubisten Straßburgs gerichteten Schreiben. Couturier fordert den Maire auf, alle Mittel anzuwenden um

<sup>1</sup> Siehe diese Reben in Friese, Band V, S. 241-244. — Thomassin sagte unter andern: «Einem Familienvater nahm man das Amt eines dffentlichen Anklägers und gab es einem deutschen Priester, der erst seit achtzehn Monaten in Straßburg ist; und, können Sie es glauben, die erste Magistratsperson einer so wichtigen Stadt, der Maire, ist durch einen jungen Menschen, der noch nicht einmal das gesehliche Alter von 25 Jahren hat, ersest worden.»

<sup>2</sup> Es waren die Abgeordneten Louis aus dem Niederrhein und Pfluger vom Dberrhein.

<sup>3</sup> Siehe Eulogius Schneibers Schickfale, S. 70. aRuhl, Deputirter bes Niederrheins, fagt Schneiber, fand die Neußerungen Thomassins und die Peztition ber Sektionen (von der unten wird geredet werden) so vernünftig, so gezmeinnühig, daß er sie aus allen Kräften unterflühte.»

den Convent zu bewegen das Dekret vom 17. März zu wider= rufen. Er wolle sich, sagte er, mit dem Abgeordneten Bentabole unterreden, damit dieser die Sache durch einige Vorschläge beim Convent einleite 1.

Stellung ber Parteien im Elfaß, die Moderirten und die Jacobiner. — Folgen des Refrutirungsgesetzes. — Die Sektionsversammlungen. — März-Juni 1793.

Die Burudberufung ber Commiffare Denzel und Couturier, welche die Moderirten mit Freude und Dank gegen ben Convent erfüllte, steigerte ben Unwillen ber Jacobiner, besonders in ber Hauptstadt bes Elfasses, wo die Reibungen ber Parteien am heftigsten waren. Die Säupter der Jacobiner, die bereits, wie man gesehn, einen Theil der öffentlichen Memter inne hatten, be= mühten sich nicht nur in benfelben sich zu erhalten, sondern bei der ersten Gelegenheit ihren Freunden die übrigen zu verschaffen. Deswegen hörten fie nicht auf, die geachtetsten Männer ber straß= burgischen Bürgerschaft als Aristofraten, Feinde der republika= nischen Verfassung, oder als Verräther bem parifer Club zu schildern. Seit Ludwigs XVI Enthauptung begann im Convent mit heftigkeit der Kampf zwischen den zwei großen Parteien der Girondisten und bes Berges. Die Rudwirkung biefer unseligen Parteiung ließ sich im Elfaß fühlen wie im übrigen Frankreich. Glücklicherweise verhinderte oder milderte die ruhige Besonnen= heit der Einwohner und die an den meisten Orten, befonders im

Diehe Couturiers Brief mit allen Orthographiefehlern im Blauen Buch, Th. II, S. 108, nebst Bentavoles Schreiben, worin dieser sich bitter über Rühls Nachsicht für die Feuillants beflagt, obgleich er ihn gegen die Anklage verztheibigt, als hätte er an dem Plan Antheil gehabt, Strasburg an die Destreicher zu übergeben. Der Brief ist überschrieben: Aux sans-culottes de Strasbourg, composant le comité de correspondance de la société des jacobins de Paris. Er ist vom 29. April 1793. — Chendas., S. 110.

Oberelsaß, fortbestehende Einigkeit den wilden Ausbruch der Leidenschaften und beugte so größerm Uebel vor. Auch flößten die patriotischen Gesinnungen der Nationalgarden der beiden Deparetemente und ihr fortdauernder Dienskeiser den exaltirtesten Demoskraten Vertrauen und Achtung ein, und raubten diesen den Vorwand auf gewaltsame Maßregeln gegen das Elsaß anzutragen.

Indeffen follte die immer bedenklicher werdende Lage ber neuen Republik auch für diese Proving ernsthafte Folgen nach fich ziehen. Bekanntlich hatte, seit des Königs Haupt auf dem Blutgerüft gefallen, die Bahl ber Feinde Frankreichs burch ben Beitritt mehrerer bis jetzt neutral gebliebener Mächte, als Englands, Spaniens, Meapels und des gefammten deutschen Reichs, bedeu= tend zugenammen. Die baraus für's Baterland entstehende Ge= fahr, die auch durch einige Niederlagen an der Granze vergrößert worden war, hatte den Convent bewogen, neue fraftigere Maß= regeln zur Rettung von Frankreichs Unabhängigkeit anzuordnen. So dekretirte er (24. Februar) die Aushebung von dreimalhundert taufend Kriegern, die aus den Nationalgarden gezogen werden follten, welche beshalb in brei Claffen eingetheilt wurden, beren erste fogleich zum thätigen Dienst aufgefordert werden konnte, im Fall sich nicht genug Freiwillige vorfanden 1. Zugleich sollte neues Rriegsgeschütz aus Glocken gegoffen und die Affignatenmaffe um achthundert Millionen vermehrt werden.

Da bis jetzt nur Freiwillige zum Kriegsdienst aufgerufen wor= den waren, so erregte dieses strenge Aufgebot großes Aufsehn im Elsaß bei der damaligen gereizten Stimmung der Gemüther und fand nicht überall gleich gute Aufnahme. An einigen Orten fand es sogar Widerstand und veranlaßte tumultuarische Auftritte, was Viele dem geheimen Einfluß der Aristokraten oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bufolge dieses Defrets wurde jeder Nationalgardist von 18 bis 40 Jahren, der unverheirathet oder Wittwer ohne Kinder war, in fortdauernde Requisi=tion gesetzt bis zur Vervollständigung des geforderten Contingents.

eidweigernden Priester, die noch hier und dort verborgen waren, zuschrieben 1. So weigerten sich zu Molsheim und in der Umge= gend dieses Städtchens die jungen Leute dem Aufgebotsgeset Folge zu leisten. Ginige ber Widerspenstigen erdreifteten fich bie weiße Cocarde aufzusteden und es lebe ber Ronig zu rufen. Man sah sich gezwungen die bewaffnete Macht gegen die Meuterer aufzubieten. Sie schickten sich zur Gegenwehr an; es fam zum Gefechte und erst nachdem einige getodtet, andere gefangen wor= den, war die Ruhe hergestellt. Wenn auch in einigen immer noch fanatischgesinnten Orten bes Oberrheins, wie zu Ruffach, bas Rekrutirungsgesetz einige Wiberspenstigkeit antraf, fo wurde es im patriotischen Colmar und in ben meisten Ortschaften ber Um= gegend mit bem größten Gifer vollzogen. In kurzer Zeit war bas von Colmar zu liefernde Contingent (106 Mann) bewaffnet, gekleidet und bereit an die Granze zu ziehen. In der bortigen Volksgesellschaft und in bem Gemeinderath wurde der Antrag gemacht, die Allmendgüter nicht unter die Bürger, fondern unter die Vaterlandsvertheidiger zu vertheilen. Auch im Altkircher Di= firift zeigte die Nationalgarde lobenswerthe Bereitwilligkeit zur Vertheidigung bes Vaterlands mitzuwirken. Unter andern bot ein Bürger aus diefem Diffrift, Bater von fieben Sohnen, ber ichon brei unter ben Fahnen hatte, sich felbst mit brei andern zum aktiven Dienst an 2.

Zu Straßburg, wo, wie gesagt, die willkührlichen Berändez rungen in dem Municipalcorps und befonders die Ernennung Monets zum Maire und Schneiders zum öffentlichen Ankläger eine große Mißstimmung in den Gemüthern der Bürgerschaft zurückgelassen hatten, zeigten auch die jungen Nationalgardisten viel weniger Eifer zum aktiven Kriegsdienst als in früherer Zeit,

Der Oberrhein sollte 3,760 Mann, ber Nieberrhein 5,600 Mann stellen.
— Siehe Moniteur, Th. XV, 1793, Nr. 57.

<sup>2</sup> Siehe Straßburger Rurier von 1793, Dr. 95.

wo man die Freiwilligen aufgefordert hatte. 2118 am. 17. Mars die sieben Bataillone, nebst der Artillerie und der Reiterschwadron der Nationalgarde sich auf dem Paradeplatz versammelt hatten, traten der Maire Monet und der öffentliche Ankläger Schneider an der Spitze der Municipalität in ihre Mitte und forderten die jungen Männer derfelben auf, dem Aufgebotgefetz vom 24. Februar Folge zu leisten und sich freiwillig einschreiben zu laffen. Alllein die Rede bes Maires und die von Schneider ge= sprochenen Worte erweckten nicht den Enthusiasmus, wie einst, bei ähnlicher Gelegenheit, die von Dietrich an die Bürger gerich= tete Rede. Mur Wenige traten aus den Reihen um als Freiwillige sich einschreiben zu lassen; ber größte Theil blieb kalt und be= gehrte, das Loos möge entscheiden über die, welche ins Feld ziehen oder zu Hause bleiben sollten. Sogleich gaben die Häupter ber jacobinischen Partei zu Straßburg den Kaltsinn, womit ihre Aufforderung von der Nationalgarde aufgenommen worden, für eine Weigerung des Kriegsdienstes aus, und warfen in ihren Blättern den Straßburgern ihre Lauheit und Apathie vor, in einem Augenblick wo fo große Gefahr dem Baterland brohte.

Um den schlimmen Folgen, welche dieser Vorfall haben könnte, vorzubeugen, und um die Jacobiner zum Schweigen zu bringen, versammelte sich die Bürgerschaft in ihren zwölf Sektionen und suchte ein Mittel aussindig zu machen, das Erforderniß des Gesseizes mit der Ehre und dem Wohl der Gemeinde in Einklang zu bringen. Dieß schien um so leichter, da das Dekret vom 24. Fesbruar die Art und Weise der Rekrutirung jeder Gemeinde übersließ. Uebrigens hatte das niederrheinische Departement seinen patriotischen Eiser durch die schnelle Stellung von drei Batailloznen Freiwilliger bereits bewiesen. Es wurde beschlossen, dießmal, vermöge eines freiwilligen Geldbeitrags von Seiten der Bürgers

<sup>1</sup> Das Contingent der ersten Classe war fur Straßburg auf 413 Mann festgeseht.

schaft, Leute anzuwerben, um das Contingent von Straßburg zu vervollständigen. Die Hauptabsicht der gemäßigten Partei war, auf diese Art dem Ausgebotsgesetz zu willsahren, ohne die Nationalgarde zu schwächen, da sie dieselbe als ein Mittel anssah nicht nur um Ruhe und Ordnung zu schützen, sondern auch um die Jacobiner im Zaum zu halten. Die beiden damals in Straßburg gegenwärtigen, mit dem Rekrutirungsgeschäst beaustrageten Volksrepräsentanten, Louis und Pflüger, billigten den Beschluß der Sektionsversammlungen. Vinnen acht Tagen beliesen sich die Geldbeiträge auf eine Summe von 130,000 Livres, so daß jeder Angewordene außer der Rleidung noch 500 Livres ershielt. Auf diese Art konnte dieses neue Bataillon des Niederschieß errichtet werden, ohne daß die Reihen der Nationalgarden zu sehr gelichtet wurden.

Die in ben Sektionen versammelten Bürger erklärten, ben Jacobinern zum Trotz, ihre Berfammlungen für permanent. Diese Sektionsvereine waren eine Art fleiner Bolksgesellschaften, welche, der Absicht der gemäßigten Partei zufolge, den Jacobi= nern entgegen arbeiten follten, und wo die Burger jeden Sonn= tag Nachmittags zusammen kamen um die Defrete des National= convents und die wichtigsten Neuigkeiten zu vernehmen, ober um über die Angelegenheiten ber Gemeinde fich zu berathen. Damit mehr Einheit in den Verhandlungen herrsche, wurde ein aus zwei Abgeordneten einer jeden Sektion bestehender Centralaus= fcuß eingesetst', bestimmt die Arbeiten ber verschiedenen Gettionen zu untersuchen und zusammenzufaffen. Allen Bürgern war es erlaubt den Sitzungen diefes Comitos beizuwohnen und Antheil an seinen Berathungen zu nehmen. Diese Sektionsversamm= lungen, die auch in Colmar und in andern Städten bes Elfaffes Statt fanden, und größtentheils bem Ginfluß ber Baupter ber

<sup>1</sup> Er hielt seine Sipungen auf bem Spiegel, denn der Jacobinerclub hatte die seinigen seit einiger Zeit auf die ehmalige Zunststube der Tucher verlegt.

gemäßigten Patrioten unterworfen waren, erregten, besonders zu Straßburg, den Neid der Jacobiner, deren Absichten sie im Wege standen. Auch ermangelten diese nicht auf der Rednerbühne des Clubs und in ihren Blättern dieselben und namentlich deren Centralausschuß als den Sitz des Feuillantismus und der Aristo-fratie zu verrufen 1.

Indem sich die zwölf Sektionen Straßburgs, die man als den Ausdruck der Meinungen der großen Mehrheit der Bürgerschaft ausehn kounte, in Permanenz erklärten, hatten sie die Borsicht, zwei Abgeordnete aus ihrer Mitte, die Horn. Lauth und Liebich, nach Paris zu schicken. Diese hatten den Austrag, dem Nationalconvent eine schriftliche Schilderung der Lage Straßburgs vorzulegen, worin die merkwürdigsten der seit dem Ansang der Revolution in Straßburg vorgefallenen Begebenheiten erzählt wurden. Man suchte darin das nach den Ereignissen des 10. Ausguss von den Jacobinern getadelte Verfahren der Verwaltungen und namentlich der straßburgischen Municipalität nach der Wahrsheit darzustellen und den Convent auf die ehrgeizigen Nebenabssichten der dem Elsaß fremden und seit einiger Zeit in Straßburg zusammengetrossenen französischen und deutschen Demokraten ausmerksam zu machen. In dieser interessanten Denkschrift wers

Dorsitzer Wehrlen, als aus Fanatikern und Royalisten bestehend, mit Heftigsteit an. Auch der Andern schonte er wenig: «Ha, ihr Herren Wortführer in den Sektionen, ruft der Verfasser aus, wie Viele unter euch haben sich einsschreiben lassen, nach der Vendes zu ziehen? wo seyd ihr? wo sind eure geputsten, gepuderten Sohne und Tochtermanner? hervor! hervor! ins Schlachtseld. — Bisher haben nur Sansculottes, nur Jacobiner sich gestellt. Sehet da die wahren Republikaner! aber ihr musset Straßburg vertheidigen! dem Wucherer ist es einerlei, ob er ein Republikaner oder ein Konigsknecht ist, wenn er nur Geld sieht. » — Siehe Argos, Stud 55, zweiter Jahrgang, Mai 1793.

<sup>2</sup> Spater Gerichtsaftuar und Anwalt zu Strafburg.

<sup>3</sup> Sie findet fich in bem Blauen Buch unter bem Titel : Procis sur la

den Laveau, Monet, Schneider und Teterel als die Hauptan= stifter der Gährungen in Straßburg und als Verläumder der straßburgischen Bürgerschaft geschildert, während die Straßbur= ger zu allen Zeiten sich als wackre und thätige, zu allen Aufopfe= rungen bereitwillige Patrioten erwiesen.

Die Abgeordneten der Sektionen trafen in Paris mit den Jacobinern Teterel und Rienlin zusammen, welche die Bolksgefellschaft in größter Gile dahin gefandt hatte, um die Absichten der erstern zu vereiteln. In der Abendsitzung vom 3. April erschienen die Jacobiner an ben Schranken bes Convents. Rienlin kündigte sich dreift als einen Bevollmächtigten ber Gemeinde Strafburgs an, und forderte bie Burudnahme ber am 17. Marg und 1. April erlaffenen Defrete wodurch die Rudfehr und die Wiedereinsetzung in ihre Aemter ber fünfzehn aus Strafburg verwirsenen Bürger befohlen worden war. Er verlangte bie un= bedingte Bestätigung aller von den Conventscommiffaren Denzel und Couturier getroffenen Berfügungen und die Berlängerung ber Sendung berfelben. Er gab vor, Strafburg ware mit einem Blutbad bedroht, wenn der Convent fein Begehren nicht bewillige, und drang barauf, ber Convent moge biejenigen unter feinen Schutz nehmen, welche von jenen Bolferepräsentanten zu Municipalbeamten ernannt wurden, weil fie allein das Wohl ber Stadt wollten und allein gute Patrioten wären. Der Con= vent ließ sich wirklich bewegen den Theil des Defrets zurückzu= nehmen, der die suspendirten Berwalter wieder in ihre Alemter einsetzte und gab zugleich allen seinen in den Departementen und bei den Heeren sich befindenden Commissarien die Befugniß, alle verbächtigen Leute verhaften zu laffen. Glücklicherweise gelang es jedoch den Abgeordneten der Sektionen von Stragburg, die

situation de Strasbourg, présenté à la convention au mois de mars 1793. Sie ist unterschrieben: Les députés des douze sections de la commune de Strasbourg. Liebich; Lauth. Th. I, Mr. 72, S. 106-116.

bereits schon die erwähnte Denkschrift bem Convent eingereicht hatten, auf Rühls Berwendung zwei Tage fpater (5. April) bei ber Bersammlung Eintritt zu erhalten und ben Eindruck, ben die zwei jacobinischen Redner hervorgebracht, burch kraftvolle, mit Rührung gesprochene Worte niederzuschlagen und die Gefetzgeber von der Falschheit ber gegen die Bürgerschaft Straßburgs erhobenen Anklage ju überzeugen. "Die zwei Männer, die zwei Tage zuvor vor den Schranken des Convents erschienen, sagten sie, sind nicht die Abgeordneten der Gemeinde. Der eine (Teterel) habe in seinem Namen das Wort geführt und in dem einiger Amtsgenossen, welche Couturier und Denzel zu Verwaltern ernannt; ber andere (Rienlin) habe gar keinen Auftrag, benn er fen feit zehn Monaten von Straßburg abwesend gewesen. Die Unflage gegen die Burger Strafburgs beruhe nur auf leeren Worten gegen die besten Bürger und auf feiner Thatsache. Reine Stadt habe ihre Unhänglichkeit für bas allgemeine Wohl mehr dargethan; ihre Berläumder felbst gestehen es. Alles fen in Straß= burg bis jetzt ruhig, weil beffen Gimvohner ihr Vertrauen in ben Convent fetgen; nur der Triumph ihrer Unkläger konnte diefe Ruhe fforen." - Gie erfuchten bringend ben Convent, die De= frete vom 17. März und 1. April nicht zurückzunehmen, bis neue Commissare, die ber beiben Sprachen mächtig wären und ben Einwohnern des Niederrheins Butrauen einflößten, der Berfamm= lung einen auf die Wahrheit gegründeten Bericht über die Lage bes Landes und der Stadt erstattet hätten. Schlieflich baten fie die Versammlung zu berücksichtigen, daß sie die mahren Abgeord= neten einer Gemeinde von fünfzigtausend Ginwohnern fenen, mah: rend die, welche diefelbe angeschwärzt und verläumdet, nur im Namen einer handvoll Unruhestifter das Wort geführt hätten. "Wir haben die reine Wahrheit gefagt, riefen fie am Ende aus, für die wir bereit find zu sterben, wie für die Freiheit 1."

<sup>1</sup> Siehe Discours des citoyens Liebich et Lauth, députés de la

Ungeachtet ber Volksreprafentant bes Nieberrheins, Benta= bole, ber es gang mit ber Bergpartei hielt und in stätem Briefwechsel mit den Säuptern ber Jacobiner in Strafburg fand, sich bemühte die Forderungen der zwei jacobinischen Agenten, Teterel und Rienlin, zu unterfüßen, so fanden diesmal die Ab= geordneten der Sektionen an Rühl, der, wie bekannt, mit Denzel und Couturier zerfallen mar, einen warmen Schutgredner. Er brachte Bentabole burch unläugbare Thatsachen zum Schweigen und bewies, daß die Gemeinde Straßburgs ihr Contingent ge= fiellt und zudem einen Beitrag von 120,000 Livres zur Unter= stützung ber Weiber und Rinder berer, die zum Rriegsdienst angeworben wurden, gesammelt habe. Der Nationalconvent nahm die von den zwei Abgeordneten vorgebrachten Reklamationen mit Wohlwollen an, und schickte die eingereichte Denkschrift der Geftionen an einen Ausschuß zur Untersuchung. Dieser glückliche Erfolg der Sendung der Abgeordneten der zwölf Sektionen wurde eiligst nach Straßburg berichtet 1. So beschirmt von den damals noch in dem Convent die Mehrheit bildenden gemäßigten Republikanern, vermochten die Sektionsversammlungen in Strafburg und in den andern Städten des Elfaffes den Jacobinern und ihren schon in die Verwaltungen eingedrungenen Unhängern für furze Zeit noch das Gegengewicht zu halten.

Die ersten politischen ginrichtungen im Niederrhein.

Der bewaffnete Widerstand, den, wie oben berichtet worden, die Vollstreckung des Aufgebots der 300,000 Mann in einigen

commune de Strasbourg, prononcé à la barre de la convention, im Blauen Buch, Th. 1, S. 126.

1 Siehe im Blauen Buch : Extrait d'une lettre de Paris du 5 avril 1793, in welchem Brief die Anflager ber Strafburger, Rechenmeister, Schul=

Orten des Ober= und Niederrheins, namentlich zu Ruffach und Molsheim gefunden, hatte die Departements = und Militärbe= horden vermocht, strenge Magregeln gegen die Emporer zu er= greifen. Bei bem Aufstand von Molsheim (25. März) maren, wie gefagt, eine gewiffe Anzahl junger Leute biefes Städtchens und der Umgend gefangen und in die Gefängniffe Strafburgs gebracht worden. Der Rebellion angeklagt, erschienen sie vor dem peinlichen Gerichtshof des Miederrheins, denn es bestand zu jener Beit noch fein Revolutionstribunal im Elfaß.

Unglücklicherweise für die Angeklagten, hatten kurz vor dem Vorfall bei Molsheim die sich anhäufenden innern und äußern Gefahren, bie Niederlagen an den Nordgränzen, die Berrätherei bes Generals Dumouriez, der immer weiter um sich greifende Aufstand der westlichen Departemente, die Gährungen in ber Hauptstadt und die immer dringender werdenden Forderungen ber Jacobiner, den Nationalconvent vermocht, ungeachtet des Widerstrebens der gemäßigten Partei der Gironde, äußerst scharfe Defrete gegen die Priefter, Emigranten, Aufrührer und Berdach= tigen zu erlaffen (März 1793). Diese betrafen bie Ginrichtung eines außerordentlichen peinlichen Gerichtshofes, feitdem Revo= lutionstribunal genannt, bestimmt die Verschwörer und Feinde der Freiheit und der Republik in kurzer Frist und ohne lange Pro= cefform zu richten (10. März); die Sendung neuer Convents= commiffarien mit bictatorischer Gewalt in die Departemente und zu den Armeen; die über die zurückgekehrten Emigranten und die sich der Deportation entziehenden Priester verhängte Todesstrafe und endlich die strenge Bestrafung berer, die dem angeordneten Aufgebot fich widerfett haben würden (vom 19. März). Diefes furchtbare Defret verordnete unter andern : daß die Theilnehmer an ben Emporungen, die bei Gelegenheit der Refrutirung auß= lehrer und Sprachmeister genannt werben, welche fich als herren ber Stadt

Straßburg aufzuwerfen wunschten. — Th. I, S. 124, Mr. 83.

brechen, und die, welche die weiße Cocarde aufstecken würden, in Acht erklärt sind (hors la loi) und nicht nach dem gewöhnlichen peinlichen Gerichtsverfahren und durch die Geschwornen gerichtet werden können; daß diejenigen, welche bewaffnet ergriffen werzden, vor ein Kriegsgericht gezogen und, wenn sie schuldig bestunden, mit dem Tode bestraft werden sollen; daß die aber, welche ohne Waffen oder nachdem sie diese niedergelegt, ergriffen würden, durch das peinliche Gericht ihres Departements gerichtet werden und ebenfalls, wenn sie überwiesen, in vierundzwanzig Stunden dem Scharfrichter übergeben werden sollten; daß endzlich die Todesstrafe die Einziehung der Güter des Verurtheilten zur Folge hätte.

Nach diesem letzten Gesetz und auf die durch den öffentlichen Anfläger beim peinlichen Gerichtshof des Niederrheins vorge= brachte Anklage geschah es, daß drei der jungen Leute, die am Auffiand bei Molsheim Antheil genommen, den 30. März von diesem Tribunal, das ohne Geschworene richtete, zum Tode verurtheilt wurden. Dieses Urtheil traf Joseph Holzmann, aus besagter Gemeinde, als einen ber Säupter und Anstifter des Auf= ruhre; Lorenz Jost, von Bergbieten, und Joseph Hummel, von Avolsheim, als Mitschuldige. Alle drei gehörten wohlhabenden Familien zu. Das strenge Urtheil follte in vierundzwanzig Stun= ben vollzogen werden '. Es war am 31. März, einem Oftersonn= tag, wo zum erstenmal, auf dem Paradeplatz zu Strafburg, die fürchterliche unlängst in Frankreich eingeführte Guillotine auf hohem Schaffot errichtet ward. Hinter bem um bas Blutgerüft aufgestellten zahlreichen Militär brängte sich eine unendliche Menge von Zuschauern, die aus allen Quartieren ber Stadt und

Der peinliche Gerichtshof war dießmal auf folgende Art zusammengesett : Delwert, Präsident; L. Spielmann, Silberrad und Gerard, Richter. — Bestanntlich wurden die Nichter durch das Departementsdirektorium alle drei Monate unter den der Distriktstribunale bezeichnet.

ben benachbarten Ortschaften herbeigeströmt waren, um Zeugen zu senn bes noch ungewohnten blutigen Auftritts. Außerdem waren alle Fenster und felbst die Dacher der den Platz umgebenden Säufer mit Meugierigen befett. Um tiefern Gindruck aufs Bolk zu machen, hatte ber mit ber Bollziehung des Urtheils beauf= tragte öffentliche Unkläger befohlen, daß die drei Berurtheilten in einer Art Traueranzug auf ben Richtplatz geführt wurden: schwarze Binden umschlangen ihre Hemdärmel, ein Flor umgab bie weißen Mügen womit ihr Haupt bedeckt war. Nachdem noch= mals das Todesurtheil in Wegenwart des öffentlichen Unklägers, der an der Spige des Zugs hergeritten, verlesen worden, fah man die brei unglücklichen Jünglinge, die ersten Schlachtopfer ber Revolution im Elfaß, standhaft nach einander bas Blutgerüft besteigen. Holzmanns Haupt follte bas letzte fallen, er war als Anstifter der Meuterei betrachtet. Alls der Scharfrichter das blutende Haupt eines jeden der Gerichteten von ber Sohe des Schaffots dem Bolk vorzeigte, horte man hie und da den Ruf erschallen: Es lebe die Republif! Im Ganzen aber herrschte ernste feierliche Stille unter der dichten Menge, benn tief war ber Eindruck, ben dieser Schreckensanblick auf die Umftehenden ber= vorbrachte. Mit Bangigkeit schaute die straßburgische Bürger= schaft auf die Zukunft bin, benn es slieg in ihr das dunkle Bor= gefühl auf, daß nach diesem auf dem Schaffot in Straßburg vergoffenen Blut ber brei jungen Elfaffer, noch anderes Burger= blut fließen möchte in dem harten Kampf, den der neue Freistaat zu bestehen hatte. Am Tage biefer Hinrichtung waren auch die Mitgefangenen der zum Tode Berurtheilten vor Gericht erschienen, die meisten aber freigesprochen, weil sie wider ihren Willen in den Aufstand hineingezogen worden und unverzüglich fich un= terworfen hatten. Nur Wenige mußten dem Gesetz nach in Ber= haft bleiben bis der Nationalconvent über ihr Loos entschieden haben wurde. Indeffen zwang man fie alle, ihre brei unglucklichen Landsleute auf den Richtplatz zu begleiten und Zeugen ihrer Enthauptung zu fenn 1.

Es ift zu vermuthen, daß die schleunige und strenge Bestra= fung ber brei Haupttheilnehmer am Molsheimer Aufstand, ver= bunden mit der Schonung, womit ihre Mitangeflagten behandelt wurden, ein Mittel war fernere Emporungen diefer Urt im Elfaß zu verhüten. Wie wenig aber nachher bie Mäßigung bes peinlichen Gerichtshofs des Niederrheins dem öffentlichen Unkläger genügte, ergiebt fich aus mehreren Auffagen feines Argos, worin er die in verschiedenen Fällen bewiesene Nachsicht der Criminalrichter mit Schärfe rügt. Namentlich wirft er ihnen vor, daß zu Barr und zu Zabern, wohin dem Gefetze gemäß bas Tribuual berufen wurde 2, um einige Bürger zu richten, welche antire= volutionärer Reden willen verhaftet wurden, fie, dem Untrage des öffentlichen Anklägers zuwider, über die Delinquenten nicht das Todesurtheil gefällt hätten3. Diese wurden bloß, da die Richter mildernde Umftande anerkannten, zum Berluft ber Bur= gerrechte, zu zweistündiger Ausstellung an der Guillotine und zur Ginsperrung bis zum Frieden verurtheilt 4. Ueber diese Mach=

- 1 Siehe Registre des séances du tribunal criminel du département du Bas-Rhin depuis le 16 janvier 1792—29 floréal de l'an II (18. Mai 1793).
- <sup>2</sup> Mach dem Geset vom 7. April 1793, waren die peinlichen Gerichte gehalten, auf das Begehren der Departementsverwaltungen, sich in die Hauptorte des Districts zu begeben, um daselbst die eines antirevolutionären Vergehens Angeflagten zu richten. Die Urtheile sollten in vierundzwanzig Stunden vollzzogen werden.
- 3 Dem Defrete vom 9. April 1793 zusolge, in Verbindung mit dem vom 19. Marz, konnte die Aussorderung zur Wiederherstellung des Königthums mit dem Tode bestraft werden.
- 4 Die Delinquenten waren: ein Burger, Namens Arbogast, der auf der Straße von Barr es lebe der König gerufen; und zwei Männer von Zabern, die in einer Bierschenke ein Lied zum Lob des jungen Dauphins gesungen. Siehe Argos, Stud 55, Mai 1793.

giebigkeit entruftet, drang Schneider wiederholt auf die schleunige Errichtung eines Revolutionstribunals im Niederrhein, weil nur durch unerbittliche Strenge die Fanatiker und Royalisten, von benen bas Departement wimmle, gebändigt werden können. "Wir leben in einer Zeit, sagte Gulogius Schneider im Argos, wo Menschen nothwendig sind, unerschütterlich, unerbittlich wie Brutus. — Straßburg hat ein peinliches Gericht, allein die Richter sind oft nachgiebig, wie schwache Bäter, anstatt daß sie strenge, nicht blutdürstig, wie das Gericht Gottes, senn follten. Reine Gnade! Gerechtigkeit, sie allein ist achter Republikaner würdig. — Ich bin nicht graufam, aber ich halte es für meine Pflicht, strenge Maßregeln zu empfehlen, weil unfre Lage sie nothwendig macht. Die gewöhnliche Form der Prozesse dehnt sich zu fehr in die Länge. Die Republik muß mit großer Kraft durchge= fett werden, wenn sie bestehn foll, das Gesetz muß unerbittlich richten, fonst schleicht wieder Tyrannei ein. — Tod den Berrä= thern und Feinden ber Freiheit, Schutz ihren Bertheidigern. -Wer hindert unfre Einigkeit? Niemand als die Fanatiker und Royalisten; diese muffen wir also zuerst züchtigen durch die Buillotine; jede andre Strafe ist ihnen gleichgültig. - Also drein= geschlagen oder wir find die Narren im Spiel. — Laffet sie Meister werden, sie werden ganz anders mit uns verfahren. — Ich fage es noch einmal: unfre gewöhnlichen Gerichte taugen nichts zu folden Prozessen. Sie sind zum Theil aus Anhängern der alten Verfaffung, zum Theil aus Juriften zusammengesetzt, die immer sorgfältig an den Formen nagen und über ber Schale ben Rern vergeffen. Laffet heute ein Revolutionsgericht entstehen; inner= halb vierzehn Tagen werden alle Aristokraten bekehrt senn, ober doch bergleichen thun 1.... Auch im Club, den der öffentliche Unkläger mit eben so viel Eifer wie zuvor besuchte, begehrte er,

<sup>1</sup> Siehe Argos, zweiter Jahrgang, Mai 1793, Stud 46 und 55. Auch Schneiders Schickfale in Frankreich, S. 56-65.

man möchte sich an den Nationalconvent wenden, um die Erzrichtung von Revolutionsgerichten in den Gränzdepartementen zu erhalten, welche keine andere Strafe als Tod oder Verbanznung aussprechen sollten. Bald nachher trug er darauf an, ein Verzeichniß aller Verdächtigen im ganzen Departement zu verzfertigen und es der Departementsverwaltung und den Commissarien des Nationalconvents vorzulegen, damit die gefährlichsten jener verdorbenen Menschen sogleich fortgejagt würden. Auch empfahl er, als eine heilsame Vorsichtsmaßregel, aus den Dörfern, die sich nicht den Gesetzen unterworfen oder fanatische Gesinnunzgen geäußert hätten, die reichsten Bauern als Geisel auszuheben 1.

#### Der Dberrhein.

Während der ersten Monate des Jahrs 1793, wo das untere Elsaß von vielfältigen Gährungen bewegt war, hatte die Ruhe im Oberrhein, mit Ausnahme einiger Ortschaften, wo Fanatismus oder antirevolutionärer Geist einige Piderspenstigkeit gegen die Vollziehung der Geseiße erzeugt, die aber durch das frästige Einschreiten der obern Departementsbehörde im Zaum gehalten wurden, keine große Störung erlitten. Das energische Versahren des Departementsdirektoriums, welches im Lause des Monats April zwanzig Bürger aus Colmar, als verdächtige und gefährzliche Aristokraten, nach Besançon hatte bringen lassen, ersparte vielleicht dem Oberrhein die Sendung von Conventscommissarien. Nicht nur wurde dieses Departement, viel weniger als der Niederrhein, von den Jacobinern seines lauen patriotischen Geists wegen angeklagt, sondern es herrschte überhaupt mehr Eintracht unter seinen Einwohnern und mehr Einstimmigkeit zwischen den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Extrait des minutes de quelques séances de la société des jacobins à Strasbourg, séances des 30 avril, 1<sup>cr</sup> et 2 mai 1793. — Blaues Buch, Th. II, S. 296 und 297.

verschiedenen Verwaltungen. Die Parteien, obgleich die Meinunz gen auch getheilt waren, traten nicht so seindselig gegen einander auf. Da sich weniger Ankläger fanden, so hatten auch weniger Veränderungen in den Behörden Statt. Deswegen gewährt auch die Geschichte des Oberelsasses, während dieser Zeit, weniger historisches Interesse als die des Niedertheins, woselbst Straßzburg der stete Tummelplatz der Parteien war.

Was die Volksgesellschaften betrifft, so ertonten die Sitzungen bes Clubs von Colmar, wie die des straßburgischen, der in unun= terbrochenem Berkehr mit jenem stand, von lebhaften Berhand= lungen. In beiden durchfreuzten fich verschiedenartige Worschläge, beren manche wohl den Stempel der Leidenschaft, des personlichen Haffes ober des Unfinns trugen 1. Auch an Denunziationen fehlte es nicht gegen die Royalisten, Fanatiker, Aristokraten und Ver= bächtigen. Um die Unklagen mit mehr Muße verfolgen zu konnen und um benfelben eine größere Ausdehnung zu geben, wur= ben in mehreren Bolksgesellschaften und befonders in den zu Straßburg und Colmar ein geheimer Ausschuß unter dem Namen Revolutionscomité gebildet, deffen Mitglieder fich burch einen Eid verpflichteten, die Namen ihrer Amtsbrüder und der Denun= zianten zu verschweigen und nichts von den verhandelten Gegen= ständen zu veröffentlichen 2. Bald zeigten sich die bedauerlichen Folgen dieses verborgenen Anklagesystems, wodurch die rechtlich=

<sup>1</sup> So wurden einst in einer Abendsitzung der Volksgesellschaft zu Colmar, die in dem Hörsaal des Colleges ihre Zusammenkunste hielt, die ihr beiwoh= nenden Greise, welche Perruden trugen, aufgefordert, in's Kunstige ohne diese aristofratische Kopsbededung zu erscheinen.

<sup>2</sup> In Straßburg hielt das Revolutionscomité dek Jacobiner seine erste Sipung den 30. März 1793, wo jedes Mitglied den obenerwähnten Eid leissiete. — Siehe Blaues Buch, Th. II, Nr. 155, 156 und 157, S. 265-269. Unter den vielen Denunziationen, welche diese drei Sipungsprotokolle enthalsten, befindet sich auch eine gegen den Elub von Neubreisach.

sten Bürger und Patrioten dem Haß und der Rachgierde ihrer Feinde schutzlos Preis gegeben wurden.

Fall des Werths der Assignaten.. — Theurung im Jahr 1793.

Während so der Parteigeist bald sich gewaltsam regte, bald wieder sich mäßigte, die steigende Anklagesucht die Gemüther gegen einander aufreizte, willführliche Absetzungen ben Bermal= tungen brohten und die ersten Hinrichtungen als die blutigen Vorboten ber heranziehenden Schreckensperiode fich ankundigten, schwand immer mehr der materielle Wohlstand des pormals so blühenden Elfasses; Handel und Gewerbfleiß, mit Ausnahme berjenigen Zweige, die sich mit den Lieferungen für die Armee zu beschäftigen hatten, Runft und Wiffenschaft lagen barnieder und fanden wenig Aufmunterung. In Strafburg befonders, wo zu= folge des Abmarsches des größten Theils der Besatzung, die mit den ersten Tagen des Aprils an die bedrohte Gränze gezogen war und die Nationalgarde zum mühsamen Kestungsdienst aufgefor= dert worden, fühlten die Kaufleute und Handwerker die traurigen Folgen der Unterbrechung oder Bernachläßigung der Geschäfte. Die klingende Münze war größtentheils verschwunden oder ward nur ins Geheim ausgegeben und so der Ankauf und der Wucher befördert. Während der Werth des Papiergelds immer mehr fank (die Affignaten von 100 Livres waren bis auf 43 gefallen), hatte ber Preis ber Lebensmittel in gleichem Berhältniß zuge= nommen. Anfangs April 1793 bezahlte man das Fiertel Weizen 50 bis 54 Livres. Die Bauern weigerten sich übrigens Affignaten zu nehmen, und nur um bares Geld konnte man auf dem Land Frucht sich verschaffen. Der bose Willen der Landleute fleigerte das Uebel und vergrößerte den Migmuth des Wolks und feinen Haß gegen die Aufkäufer und Mäkler.

Um diesem Uebel wo möglich abzuhelfen, setzte die niederrhei=

nische Departementsverwaltung (die des Oberrheins ergriff ahn= liche Magregeln) ben Getreidepreis auf 42 Lipres in Affignaten das Fiertel (4. Mai), mit der Bedeutung, daß biese-Tare bis nach der Ernte von Monat zu Monat noch vermindert werden follte. Diese Drohung vermehrte aber die Noth, weil seit diesem Augenblick die Bauern und die Pachter gang von den Märkten fern blieben. Auf Diefest hin verordnete bas Departementsbirekto= rium die Fruchtspeicher Straßburgs und der andern Städte gu öffnen und die daselbst befindlichen Vorräthe an die Bäcker nach der Taxe zu verkaufen. Zugleich ließ die Municipalität von Straß= burg, um den Armen zu Silfe zu kommen, achttausend Fiertel mahlen und verkaufte bas Mehl Sesterweise ben Bürgern, Allein schon in der Mitte Juli's mußte auch auf dieses Hilfsmittel ver= zichtet werden, weil die Stadt ihren Vorrath unter die Armen, die den bittersten Mangel litten, auszutheilen genöthigt war. Auf die hierauf gemachten dringenden Vorstellungen der Geftionen, befahl die niederrheinische Departementsverwaltung den Landleuten, von jedem Acker zwei Gester-Weizen in die Stadt= magazine zu liefern. Die Bürger übernahmen felbst die Boll= streckung dieses Schluffes und schickten sechsundneunzig aus ben Sektionen erwählte Commissare aufs Land, um die Zusuhr des Getreides zu befördern. Leider follte die Moth aufs Sochfte fleigen, sowohl durch die bedrängnisvollen Zeiten und die Buth der Par= teien, als durch das unfruchtbare Jahr; benn auf eine außerorbentliche im Juni eingetretene Kälte, folgte große Durre und Wassermangel, so daß man Pferd = und Handmühlen anzuwen= den gezwungen war, um das nöthige Getreide zu mahlen. Diese große Theuerung dauerte über drei Jahre 1.

<sup>1</sup> Siehe Friese am angeführten Drt, G. 250-252.

# Mulhausen, 1792 und 1793.

Während die frangösische Revolution im Elfaß die alten Formen der Gellschaft aufgelöst und umgestaltet, und bessen Bevölferung, in politischer Rücksicht wenigstens, mit Frankreich verschmolzen, hatte noch in einem Theil deffelben, die im Bunde mit ber schweizerischen Gidgenoffenschaft stehende freie Stadt Mül= hausen, nebst ihrem kleinen Gebiet, sich in ihrer alten Verfassung erhalten, schwebte aber in fleter Gefahr von dem fräftig emporwachsenden neuen frangosischen Freistaat verschlungen zu werden. Wie früher schon berichtet worden, suchte diese Stadt in ber ersten Zeit der französischen Staatsumwälzung ihre Handelsgeschäfte auf einen vortheilhaften Fuß mit dem benachbarten Elfaß zu feten, und hatte beswegen Abgeordnete nach Paris gesandt, die aber durch die vorgefallenen Greigniffe ihren Zweck nicht erreich= ten 1. Da die Erhaltung ber Selbstsfändigkeit Mülhausens, seit bem Ausbruch bes Rriegs zwischen Frankreich und Destreich, seitden schwankenden Verhältniffen der Schweiz mit der neuen Respublik, und auch burch die frangofische Besitzergreifung bes Bis= thums Basel bedroht schien, schickte ber Magistrat ber freien Stadt mehrmals Gesandte au die schweizerische Tagsatzung, um ben Schutz ber Eidgenoffen, besonders ber evangelischen Ran= tone anzurufen. Bern, Zürich und Bafel riethen ben Mülhaufern bei ihren Vertheidigungsanstalten behutsam zu fenn, um in dem angränzenden Departement des Oberrheins feinen Berdacht zu erregen. Auf ein im Elfaß verbreitetes Gerücht, als befände fich zu Mülhausen ein beträchtlicher Worrath Feuerschlunde und Flimten, erschienen daselbstwon Straßburg abgeschickte Commissa= rien2, um diese Waffen zu entlehnen oder zu kaufen, damit, wie

<sup>1</sup> Siehe hieruber ben funften Band gegenwartiger Beschichte, S. 456 u. 457.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Deputation bestand aus dem Hrn. Professor Oberlin und einem Ar= tilleriehauptmann der Armee des Generals Biron.

sie fagten, dieselben nicht in die Hände von Frankreichs Feinden fallen. Da aber der Bürgermeister den Abgeordneten das Zeug= haus öffnete, erkannten sie, daß sie falsch berichtet worden, denn es war in demselben kein Geschütz vorhanden.

Bald darauf brohte dem freien Handelsverkehr der Mülhaufer neue Gefahr von Seiten ihrer eifersüchtigen Nachbarn im Dber= rhein. Schon war mehrmals bei ber oberrheinischen Departe= mentsverwaltung ber Untrag geschehen, die Stadt Mülhausen als fremdes Gebiet zu behandeln, und dieselbe mit Zollstätten zu umzingeln. So geschah es auch den 2. November 1792, auf Berordnung des Departementeraths von Colmar, der sich auf ein angebliches Gutheißen des französischen Vollziehungsraths flütte. Sogleich errichteten bie zwei bazu ernannten Commiffa= rien, Magnier, Direktor der Nationaldonanen, und Clave, Mit= glied ber Departementsverwaltung, feche Zollhäuser um das Mül= hauser Gebiet, mit einer beträchtlichen Zahl Angestellter. Groß war babei die Beforgniß der Bürgerschaft, um ihren Handel und ihre noch im Entstehen begriffenen Fabriken. Giligst schickte Die Obrigkeit wieder ihre vormaligen Abgeordneten Nikolas Thierry und Hartmann-Röchlin an den Nationalkonvent, indem sie zu= gleich die Sache an die Stände von Bern, Burich und Bafel be= richtete. Der damalige frangosische Minister des Innern miß= billigte zwar die von dem oberrheinischen Departementerath ge= troffene Magregel in einem nachbrücklichen Schreiben; allein vermöge ber thätigen Ginfprache ber Bolkerepräsentanten bes Dberrheins, fanden die Mülhauser Abgeordneten fein gunftiges Gehor bei ben übrigen Ministern, die ihnen ben Bescheid gaben: Mülhausen könnte nichts Besseres thun als sich mit der großen Republik vereinigen. Auch die Versuche die Departementsver= waltung des Oberrheins für Mülhausens Interesse zu gewinnen waren fruchtlos. Darauf wurde in einer großen Rathsversamm= lung (3. Januar 1793) der Antrag gemacht, sich mit Frankreich auf den Fuß der Reciprocität zu seizen, das heißt, den Franzosen dieselben Handelsvortheile einzuräumen, welche sie den Mülshausern gestatten würden. Dieser Vorschlag wurde in der allgemeinen Zünsteversammlung, nach ziemlich tumultuarischen Aufstritten, angenommen, und der Beschluß von dem schweizerischen Landtag bestätigt.

Seit bem Ausbruch der frangofischen Revolution war in Frankreich, und besonders unter ben Elfaffern, schon oft ber Wunsch geäußert worden, die Mülhauser möchten auf ihren Bund mit ber Gibgenoffenschaft verzichten, und die kleine vom Departement bes Oberrheins umringte Republik mochte sich, wie es ihrer Lage und ihrem Interesse am angemessensten ware, mit Frankreich verschmelzen. Diesen Bunsch theilte auch, wenigstens ins Geheim, ein Theil der Mülhauser, denn schon längst waren in manche Röpfe die im Nachbarstaat herrschenden revolutionären Ideen eingedrungen. Wie im übrigen Elfaß, gab es zu Mül= hausen Aristokraten und Patrioten, welche Letzte freilich noch die Minderzahl bildeten. Diefe benutzten nun die für Handel und Ausfuhr der Fabrikwaaren brudende Sperre, um ihre Gesinnungen lauter werden zu laffen. Dbwohl bie Umftande in jener schrecken= pollen Zeit zu einer folchen Bereinigung mit der großen Republik nicht fehr gunftig waren, hofften sie bennoch baraus größern Vortheil für ben Sandel zu ziehen. Ginige nährten auch wohl ben Gedanken babei ihre Schulden mit Alssignaten tilgen zu kön= nen. Unter bem Vorwand sich über die Mittel zu berathen, ber mißlichen Lage, worin damals Mülhausen sich befand, abzu= helfen, und der Obrigkeit defhalb nügliche Borfchläge einzu= reichen, bilbeten die Patrioten, im Marg 1793, einen Club der viel Aufsehn erregte '. Mit Angst und Widerwillen fah die Obrigkeit die Entstehung dieser Volksgesellschaft, ohne daß ste

<sup>1</sup> Seine Sigungen wurden in dem jegigen Raffeehaus gur Traube gehalten.

es wagte fie aufzuheben. Die Patricier und besonders die Bunft ber Tucher lästerten über die Clubisten, oder suchten fie burch Spottgedichte lächerlich zu machen. Ginst erschienen brei Abge= ordnete bes Clubs vor dem großen Rath von Mülhausen, und forderten Rechenschaft über die Verhandlungen mit Frankreich. Der Bürgermeister Johann Dollfus antwortete ihnen auf eine würdevolle Urt, und fragte fie von wem fie beauftragt fegen. Die Frage brachte fie in Verlegenheit, weil einige Mitglieder bes Clubs im Rath fagen. Nachdem sie endlich die Frage beantwortet, be= merkte ihnen ber Burgermeister, bag ihre Sendung zwecklos wäre, da der Verlauf der Verhandlungen mit der französischen Regierung bereits ben versammelten Zünften mitgetheilt worden. Bald erkaltete ber Gifer ber Clubisten, und nach vier Bochen hatte fich, zur Beruhigung ber Aristofraten, die Bolfegesellschaft aufgelost. Doch balb barauf gaben die Patrioten ihre Meinungen baburch zu erkennen, daß sie, zum großen Aergerniß ber Aristo= fraten und ber Obrigfeit, in der Nacht vor dem Schwörtage der Bildfäule1, des vor dem Rathhaus stehenden Brunnens eine rothe Müge auffetten.

Kurz darauf erhielt Doktor Köchlin einen neuen Auftrag der Handelsangelegenheiten wegen an die französische Regierung in Paris, wo er mit dem daselbst zurückgebliebenen Hartmann=Köchlin eifrig die Sache betrieb. Obgleich die französischen Macht=haber die Billigkeit der Forderungen Mülhausens nicht völlig verwarfen, kamen sie immer wieder auf dessen Vereinigung mit Frankreich zurück, und wollten nichts von der vorgeschlagenen Handelsreciprocität hören. Nachdem die Verhandlungen an den französischen Wohlfahrtsausschuß verwiesen worden, wurde auf Empfehlung der Eidgenossenschaft der Vorschlag der Mülhauser wirklich von jenem berücksichtigt, und ein Commissär von Belz

<sup>1</sup> Der steinerne Stockbrunnenmann genannt.

fort geschickt, um die Sache mit dem Mülhauser Magistrat zu besprechen; denn Frankreich forderte von den Mülhausern für ihren freien Handel eine jährliche Entschädigung von hunderts fünfzigtausend Livres. Ungeachtet langer Verhandlungen, kam

es boch wieder zu keinem Vertrag.

Während sich so die schwankende Lage Mülhausens in die Länge zog, ohne daß man das Ende derselben bestimmt voraus= feben konnte, verbot das Departementsdirektorium bes Dber= rheins den Landleuten dieses Departements bas Gebiet dieser Stadt zu betreten, unter Androhung für Emigranten erklärt zu werden. Auch die Mülhauser durften nicht den Oberrhein ohne Pag besuchen. Endlich war von französischer Seite nicht mehr erlaubt Lebensmittel nach Mülhausen zu bringen. Diese Gin= schränkungen, die zum Zweck hatten, die Mülhauser zu zwin= gen, die Einverleibung mit Frankreich zu begehren, verfetzten diese Stadt in immer größere Berlegenheit, und nothigten ben Magistrat sich von Neuem an die Schweiz zu wenden, die dies= mal ihren Schutz versprechend, ein Neutralitätspatent über= schickte. Wenn auf diese Art es Mülhausen glückte, noch einige Beit seine Unabhängigkeit zu erhalten, und nicht von den Greueln ber Schreckenszeit heimgesucht zu werden, so hatte es boch manche Drangfale zu erfahren. Nicht nur war es geängstet und gestört in dem ruhigen Genuß feiner Freiheiten und Gerechtsamen von Seiten feiner elfässischen Nachbarn, aber es litt auch burch Theurung, obgleich seine Obrigkeit und die reichen Bürger fich bes flrebten, dem Uebel fo viel als möglich zu steuern. Da die Märkte beinahe leer fanden, so wurden von der Fruchtkommission die Vorräthe unter die unbemittelten Bürger ausgetheilt, und außerdem noch ein außerordentlicher Fürforgeausschuß eingesetzt (Januar 1793), welcher mit großer Bollmacht verfehn, über das Wohl der Gemeinde zu wachen beauftragt war. Dieser Aus= schuß war so glücklich von Colmar die freie Einfuhr für einen

beträchtlichen Getreidevorrath aus Schwaben zu erhalten. In dieser harten Zeit wurden die Stadtwaldungen sehr ausgehauen, von der Obrigkeit zu niedrigem Preis an die Bürger verkauft und große Streden Landes unentgeldlich auf drei Jahre denselben zur Nutzung überlassen. Was endlich die Assignaten betraf, deren Werth in Frankreich damals schon tief gesunken, so war es nicht wohl möglich sie ganz von Mülhausen auszuschließen. Die Obrigkeit besand sich darum in der größten Verlegenheit, und vermochte den Assignatenhandel nicht zu verhindern, obewohl er verboten war; auch zog das Gelde und Assignatenschachern, nebst dem Schleichhandel, den Mülhausern von den benachbarten Elfässern bittre Vorwürse zu. Ueber dieß beschulz digte man damals die Mülhauser den unbeeidigten Geistlichen und den sich dem Kriegsdienst entziehenden Jünglingen Schutz zu gewähren, obgleich der Magistrat beides scharf verboten hatte 1.

#### Die Rheinarmee.

Nach fünsmonatlichen Kämpsen auf den beiden Usern der untern Kheingegenden gegen die Preußen, deren Umstände aber nicht in den Bereich dieser Geschichte gehören, sah sich General Eustine, durch die Unthätigkeit der Moselarmee genöthigt, der Ueberlegensheit der Feinde zu weichen. Nachdem er einem Theil seines Heeres, unter den Befehlen tüchtiger Unterfeldherren, worunter der zu Straßburg geborne, später so berühmt gewordene Generaladjudant Kleber genannt zu werden verdient, die Vertheidigung von Mainz überlassen, das bald darauf belagert wurde, kehrte er mit dem übrigen Theil, durch die Psalz, stets fechtend, an die Gränze des Elsasses zurück. Den 1. April kam er mit seinem geschwächsten Armeecorps unter den Mauern Landau's an, wo er sich mit

Diehe die fruher ichon angezogene Geschichte ber Stadt Mulhausen von Pfarrer Graf, Th. IV.

dem baselbst zurückgebliebenen kleinen Heer, das General Deprezse Crasser befehligte, vereinigte. Rurz zuvor hatte er auf dem Rücksmarsch die zu Worms, Frankenthal und Speier angelegten fransösischen Magazine den Flammen Preis gegeben. Schon den folgenden Tag verließ der, nach mehrsach erlittenen Unfällen muthlos gewordene Feldherr die Linien der Queich, um die Stelslung hinter der Lauter, zwischen Weißendurg und Lauterburg, wieder einzunehmen; denn er glaubte sich nicht stark genug, die erstern bei dem von den Feinden beabsichtigten Rheinübergang behaupten zu können.

Die Stellung biefes Urmeecorps, welches eigentlich ben linken Flügel, bes im Elfaß versammelten Deeres bildete, war folgende: fein rechter Flügel, unter Ferriere, dehnte sich von Fort-Louis (Kort = Bauban) über Lauterburg bis an ben Bienenwald aus; brei Divisionen bes Centrums, unter ben Generalen Souchard, Alexander Beauharnais und Meunier, hielten den Geisberg, Weißenburg und das Dorf Roth besetht; der linke Flügel end= lich, unter General Falf, follte die Paffe des Wasgaus becken. Der Bortrab, unter ben Befehlen bes Generals Landremont, auf dem linken Ufer ber Lauter, war bestimmt, die Berbindung zwischen Weißenburg, wo Custine's Hauptquartier war, und Landau zu unterhalten. Zu berselben Zeit, bewerkstelligte ber Feldmarschall Wurmser, ein in östreichische Dienste getretener elfäffischer Edelmann, mit bem Pringen von Conde, ber an der Spite seines Emigrantencorps stand, den Rheinübergang, unweit Schwetzingen, und befette Speier, Reustadt in ber Pfalz und die benachbarten Gebirgspäffe. Dadurch ward die Berbindung ber Rheinarmee mit Mainz, deffen Belagerung den 6. April begann, abgeschnitten. Diese ruckgangigen Bewegungen ber Rheinarmee, und die Gefahren, welche bas Elfaß, und befon= bers die Festung Landau bedrohten, erfüllten die Patrioten mit Mismuth, destomehr da sie sich durch Custines fehlgeschlagene

Kriegsoperationen in der Hoffnung getäuscht sahen, Deutschland zu revolutioniren. Einige tadelten an Custine den Mangel an Umsicht und Feldherrntalent, andere klagten ihn der Verräthez rei an.

Den 8. April forderte Wurmfer ben zu Landau kommandi= renden General Gillot zur Uebergabe auf, indem er ihm Du= mouriez's Uebergang zu ben Feinden zu wissen that, und ihm feinen Schutz zusagte, wenn er die Festung Landau fogleich über= geben wollte. Gillot theilte diese Alufforderung bem Obergeneral Custine mit, welcher dem Feldmarschall folgende Untwort über= schickte : "Der Vorschlag des Generals Wurmfer ist die höchste Stufe ber Prahlerei. Der General Custine beeilt sich bemfelben zu bemerken, bag bie Frangofen keines Schutes bedürfen, und biejenigen, die sich gegenwärtig zu Landau befinden, ihren Gib nicht vergeffen und die von Dumouriez in Belgien verrathene Freiheit vertheidigen werden. Der General Wurmser kennt die frangosische Nation viel zu sehr, um nicht zu wissen, daß vier= undzwanzig Millionen Menschen sich von niemand Gesetze vor= schreiben laffen." Darauf ließ Custine diesen Briefwechsel burch einen Tagsbefehl ber Armee bekannt machen, wodurch er zu= gleich fie von Dumouriez's Flucht unterrichtete.

Das von Eustine in die Linien der Lauter zurückgeführte Arsmeecorps hatte seinen Rückzug ohne Unordnung vollbracht. Unter den Truppen herrschte eher ein Gefühl der Erbitterung wegen des sehlgeschlagenen Feldzugs als Niedergeschlagenheit; ihre Disciplin war untadelhaft. Von allen Seiten langten Verstärkungen aus den sesten Plätzen des Elsasses und der FranchesComté an. Ungeachtet der gegen den Feldherrn vorgebrachten Klagen, wurde ihm der Oberbesehl der nunmehr vereinigten Rhein und Mosselarmee übertragen, so daß er sich an der Spitze von mehr als sechzigtausend Mann besand.

Andererseits hatte sich (Anfangs Mai) das feindliche, an den

Morbgränzen bes Elfaffes aufgestellte Deer, burch ein preußi= sches Corps, unter des Herzogs von Braunschweig Befehlen, ber bas Dberkommando übernahm, beträchtlich vermehrt. In Werbindung mit dem bei Zweibrücken stehenden Sohenlohischen Corps, erstreckte es sich im Elfaß längs den beiden Ufern ber Queich bis gegen Rheinzabern hin, wo es mit den Truppen ber frangösischen Rheinarmee fast täglich ins Handgemeng kam, und Landau bedrohte. Der Feldmarschall Wurmfer, ber sein haupt= quartier zu Speier hatte, gefiel fich in bem Gedanken, fein Da= terland von dem Joch bes Nationalconvents zu befreien, und bewog die Preußen, die ihr Augenmerk eher auf Mainz rich= teten, fich bem Elfaß zuzuwenden. Diefer ben Rheindeparte= menten drohende Anmarsch der feindlichen Beere und der Emi= granten unter Conde, veranlaßte das niederrheinische Departe= mentedirektorium seine Mitbürger in einer Proklamation zu ben Waffen zu rufen, um das bedrohte Vaterland zu schützen'. Ueberall wurden die nöthigen Vertheidigungsanstalten getroffen, und die Nationalgarden in außerordentliche Requisition gesetzt; ber burch patriotischen Gifer bekannte General Sparre ward aus Besangon jum Oberkommandanten der Festung Stragburg berufen.

Am 3. Mai kamen sechs neue, vom Nationalconvent abgesschickte Commissäre bei der Rheinarmee an. Es waren die Volksrespräsentanten Haußmann, Ruamps, Duroy, Laurent, Ritter und Ferry, die sich mit den schon früher angekommenen Repräsentanten Louis und Pflüger in Verbindung setzen. Bekanntlich waren die schon auf Sendung bei der Rheinarmee sich befindenden Commissfäre Reubel und Merlin von Thionville mit dem französischen Armeecorps in Mainz eingeschlossen. Seit der Ankunft der neuen Commissäre, unter denen sich einige sehr überspannte Demokras

<sup>1</sup> Siehe dieselbe im Straßburger Kurier von 1793, Nr. 84. Sie begann mit den Worten: Bu den Waffen, Burger, die Knechte der Despoten bedrohen das Land der Freiheit!

ten, wie Ruamps, befanden, in Eustines Hauptquartier, erhoben sich fast jeden Tag Streitigkeiten zwischen denselben und dem Feldeherrn; denn dieser fügte sich nur mit Widerwillen in die von den Bolksrepräsentanten gegebenen, oft sich widersprechenden Besschlüsse, besonders wenn sie ihm dem Kriegsdienst oder der Disciplin hinderlich schienen. Wolkte oder vermochte nun Eustine die von den Bolksrepräsentanten entworsenen Plane nicht ausführen, so behandelten sie ihn als einen Mann dem es an Unternehmungsskraft fehlte. So behaupteten sie oft, und nicht mit Unrecht, es wäre zwecknäßig die preußische Armee anzugreisen, sie in offener Schlacht zu besiegen, und durch einen solchen kühn ausgeführten Streich das belagerte Mainz zu befreien. Uebrigens schien der Oberseldherr durch seine vorbergegangenen Unglücksfälle niederzgeschlagen, oder glaubte sich nicht im Stande etwas Gewagtes oder Großes auszusühren.

Indessen sielen fast täglich mehr oder weniger hitzige Gefechte vor, theils zwischen der Besatzung Landau's und den seindlichen Hausen, die sich dieser noch nicht belagerten Festung zu nähern wagten, theils zwischen einzelnen Corps der Rheinarmee, und dem von Rheinzabern über Germersheim nach Speier hin sich ausdehnenden Wurmserischen, ungefähr dreißigtausend Mann starken Heer. So griff am 6. Mai der den französischen Vortrab commandirende General Landremont die aus fünszehnhundert Panduren und andern leichten Truppen bestehende Brigade des össtreichischen Generals Hotze zu Herrheim bei Rheinzabern an, brachte sie, nach lebhastem Kampf, zum Weichen, und geleitete, ohne großen Verlust, einen bedeutenden Transport Kriegsz und Mundvorrath, nebst einer beträchtlichen Abtheilung Rekruten nach Landau.

Bald barauf (15. Mai) wurde General Custine von der Rhein= und Moselarmee abgerusen, um, seiner Neigung zuwider, nach des tapfern Dampierre's Tod, den Oberbesehl der Nordarmee zu übernehmen. Ghe Cuftine ben zu feinen Nachfolgern bezeichneten Generalen Souchard und Diettmann 1 bas Commando überließ', fuchte er noch durch glänzende Waffenthaten die ihm vorgewor= fene Unthätigkeit wieder gut zu machen. Bar es auch feine Absicht nicht das belagerte Mainz zu befreien, so wollte er doch, während Houchard auf dem linken Flügel die Preugen von Sornbach gegen homburg und Pirmafens bin beschäftigen wurde, mit dem Bor= trab ber Rheinarmee und einer aus bem Lager vom Beisberg gezogenen Division, das zwischen Herrheim und Rheinzabern stehende achttausend Mann ftarke öftreichische Corps, unter Sotze, überfallen und gefangen nehmen. Bur nämlichen Zeit follte Ge= neral Ferriere mit einem Theil des rechten Flügels der Rhein= armee von Lauterburg aus, die von General Viomenil befehligten Emigranten, zwischen Rileheim und Sordt angreifen. Endlich erhielt der zu Fort=Louis commandirende General Chambarlhac ben Auftrag mit seiner Besatzung einen falschen Angriff auf bas rechte Rheinufer zu machen. Diefe unter ben Generalen Cuftine und Diettmann verabredete Unternehmung begann ben 17. Mai mit Tagesanbruch, wurde aber mit fo wenig Borficht, Ueberle= gung und Uebereinstimmung ausgeführt, daß sie ganzlich miß= lang, und von gefährlichen Folgen hatte fenn konnen, wenn die feindlichen Generale fie benutzt hatten 2.

Die Destreicher, von dem Borhaben der französischen Genez räle unterrichtet, standen schon zu ihrem Empfang bereitet, als der Ueberfall geschehen sollte. Anfangs drang ein französisches Jägerregiment zu Pferd, das die Borhut bildete, bis über Herx= heim vor, wurde aber bald von den aus Rilsheim heranspren=

<sup>1</sup> Houchard sollte, wie bisher Custine, den Oberbefehl über die Rhein= und Moselarmee übernehmen, und der bejahrte Diettmann, der bis jest die Gen= darmerie commandirt, unter ersterm die Rheinarmee anführen.

<sup>2</sup> Es wurden babei vierzig Bataillone und dreißig Schwadronen, im Ganzen beiläufig zehntausend Mann, von franzosischer Seite in Bewegung gesett.

genden öffreichischen Sufaren und von ben Sulanen ber Mira= beau'schen Legion angegriffen, durchbrochen, und mit bedeuten= bem Verlust zurückgeworfen, weil die frangosische leichte Reiterei, ohne der Uebergahl der Feinde zu achten, mit diesen Handgemeng worden war. Ein zweites frangofisches Reitercorps, das bem ersten zu Gulfe geeilt, schlug sich mit ber größten Tapferkeit, eroberte eine Batterie, wurde aber im Berfolgen ber Alüchtigen plöglich von einem folchen wohlgenährten Gewehrfeuer der Dest= reicher empfangen, daß es großen Berluft erlitt, und in Unord= nung gerieth. Diese ergriff alsobald die in gewiffer Entfernung heranrudende Colonne ber Fußgänger unter Diettmanns Un= führung, die aus Bataillonen von Freiwilligen bestand, unter benen Diele noch nie im Feuer gewesen, und beren Bestürzung fo groß war, daß fie die zurudtehrenden frangofischen Jäger für Feinde ansahen. So groß war der panische Schrecken, der sich dieser zum Hauptangriff bestimmten Colonne bemächtigte, und in deren Reihen Die furchtbaren Worte ertonten : Es rette sich wer kann! bag in einer Viertelftunde wenigstens fechstaufend Mann in völliger Unordnung, Tornister und Waffen von sich werfend, durch das Klingbacher Thal ber Straße nach Weißenburg zuflohen. Umsonst suchten die Offiziere, die Generale und die gegenwärtigen Volksrepräsentanten, Saußmann, Duron und Ferry, die Flüchtigen zum Stehen zu bringen; auch fie wur= ben mit dem Strome fortgetrieben. - Glücklicherweise blieb bie unter dem Fußvolk eingerissene Unordnung dem größten Theil der Feinde verborgen, die sie nicht benutten. Außerdem hielten einige standhaft gebliebene Linieninfanterie=Bataillone die feind= liche Reiterei in ber Verfolgung ber Flüchtigen auf, und zwangen fie zum Rückzug 1. Auch General Landremont, ber in biesem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> General Custine ertheilt besonders dem 46sten Linienregiment, ehmals Brestagne, das größte Lob in seinem Bericht an den Kriegsminister Bouchotte, vom 18. Mai. — Siehe Monit., Th. XVI, Jahrg. 1793, Mr. 143, vom 23. Mai.

blutigen Gefecht viel Besonnenheit zeigte, hinderte, burch feinen kaltblütigen Widerstand, ein östreichisches Corps von Germers= beim ber vorzurücken, und bewerkstelligte darauf feinen Rückzug in bester Ordnung, und ohne Berluft. Auf dem rechten Flügel aber war, nach Custines Behauptung, ber Angriff mit großer Lauheit von Seiten bes Generals Ferriere geleitet. Auch beschul= digte diesen ber Obergeneral eine ber hauptursachen am Mißlin= gen des ganzen Unternehmens gewesen zu seyn. Die Besatzung von Landau hatte ebenfalls an dem Gefecht Antheil genommen, indem sie auszog, um die Preußen gegen Rugdorf hin zu be= schäftigen, während Custines Angriff auf die Destreicher und Emigranten geschah. Um Abend biefes Tages, wo so viel fran= zösisches Blut ohne Noth geflossen, kehrte bas Heer in seine vorige Stellung hinter ber Lauter zurud. Cuffine hatte auf einen glan= zenden Erfolg gerechnet, und eine bedauernewerthe Niederlage, in welcher die Rheinarmee bei fünfhundert Mann einbüßte, bezeichnete ben letzten Tag seines Oberbefehls!. Schon am 19ten verließ er das Heer, welches einige Tage später unter das provis forische Oberkommando bes Generals Alexander Beauharnais zu stehen kam.

Der Feldmarschall Wurmser, weit entfernt einen Angriff auf die Rheinarmee zu wagen, wie es seine frühere Absicht gewesen zu seyn schien, zog aus Vorsicht, oder auf höhern Besehl des Kösnigs von Preußen, sein Armeekorps auf das linke User der Queich zurück. Seit diesem Augenblick blieben die zwischen der nördlischen Kette der Vogesen und dem Rhein aufgestellten Streitkräfte

<sup>1</sup> Siehe über diese Kriegsbegebenheiten die angezogenen Werke von Jomini, Th. III, S. 224; das Tableau historique de la guerre de la révolution française, Th. II, S. 274; den Straßburger Kurier von 1793, Mr. 123, und besonders das Mémoire sur les opérations militaires de Custine, par Gay de Vernon, Kap. 8, S. 153-168. Man vergleiche damit den oben angesührten Bericht Custine's im Monitour.

in ziemlicher Unthätigkeit. Die französische Rheinarmee, unter Beauharnais, zählte bei sechzigtausend Mann, ohne das von Houchard unfern Bitsch besehligte Korps zu rechnen, und dennoch unternahm sie nicht die mindeste Bewegung zum Entsatz des von den Preußen schon hart bedrängten Mainz, obgleich jedermann mit gespannter Erwartung einem solchen Versuch entgegen sah.

Die Elfaffer werben gum Rrieg in ber Benbee aufgeforbert.

Mitten unter ben Gährungen, welche ber Parteigeist im Elfaß unterhielt, und während der auswärtige Rrieg die Gränze des Niederrheins bedrohte, ertonte plotlich die Nachricht, daß die In= surgenten der Bendee bedeutende Fortschritte gemacht, und die Truppen der Republik mehrere blutige Niederlagen erlitten hatten. Diese Botschaft erregte großes Aufsehn unter allen Parteien, ver= ursachte aber besonders Besiurzung unter den Jacobinern. Gogleich herrschte die größte Thätigkeit in allen Bolksgesellschaften ber beiden Rheindepartemente; die häupter der Jacobiner ruhr= ten sich überall, um die Einwohner des Elfasses anzuspornen, mit gewaffneter Sand ben bedrängten Patrioten in den Westbeparte= menten zu Gulfe zu eilen. Auch Schneider unterließ nicht in feinem Argos bie Stimme zu erheben, um die Nationalgarde von Straß= burg aufzumuntern, sich zur Bekampfung ber immer mehr um sich greifenden Insurrektion ber Bendee zu maffnen. Durch bie unabläffigen Aufforderungen der Jacobiner angetrieben, richteten nach dem Beispiel der Municipalität von Paris und der Behörden vieler andern Departemente, die Verwaltungen des Elsaffes einen patriotischen Aufruf an ihre Mitburger, wieder Bataillone von Freiwilligen zu bilden, um in die Bendee zu ziehen 1.

<sup>1</sup> Siehe die Proflamation der allgemeinen Rathe des niederrheinischen De= partements, des Districts und der Gemeinde von Strafburg au die Burger des Departements, im Strafburger Aurier von 1793, Mr. 119.

Die Sache mit mehr Keierlichkeit zu betreiben, murbe am 17. Mai die straßburgische Nationalgarde wieder auf dem Para= beplatz versammelt 1, wo die Proklamation von dem Maire ver= lesen wurde. Es war beschlossen worden, daß, um den Eifer der Bürger noch mehr anzuregen, die ausgezeichnetsten Patrioten unter ben Mitgliebern ber Verwaltungen fich am ersten als Freiwillige zu bem außerorbentlichen Rriegsdienste anbieten follten. Auch erschienen beim ersten Aufruf unter ben Departemente= und Distriktsverwaltern, Teterel, Maffe und Sarez; unter ben Municipalbeamten Gungrot und Jung, um ihre Namen auf bas Verzeichniß der Vertheidiger der Republik einschreiben zu laffen. Selbst der Maire und Andre, Generalprofurator bes Departe= mentsdirektoriums, machten fich anheischig fich an die Spite ber Bertheidiger der Freiheit zu stellen. Diesem Beispiel folgten meh= rere Angestellte in den Verwaltungen, obgleich einige von ihnen Familienväter maren. Diesmal blieb die Nationalgarde nicht kalt bei dem an fie ergangenen Aufruf; Offiziere und Gemeine, besonders von dem Artilleriecorps, traten aus den Reihen, und zeigten sich bereitwillig den blutigen Bürgerfrieg mit zu fämpfen. Ihrem Beispiel folgten ber Commandant und die Offiziere ber Reiterschwadron der Nationalgarde. — Wie in ähnlichen Fällen es schon geschehen, follte ein freiwilliger Geldbeitrag zur Unter= flützung der bedürftigen Freiwilligen oder ihrer Familien verwen= det werden.

Den folgenden Tag begaben sich zehn unter den verschiedenen Berwaltungen ernannte Commissäre in die Landgemeinden, um auch ihren Patriotismus zu Schutz der in Westfrankreich von den fanatisirten Bauern hart bedrängten Republik anzurufen. War ihre Sendung nicht überall von demselben Erfolg gekrönt,

<sup>1</sup> Siehe im Strafburger Kurier von 1793, Mr. 120, wo die Namen aller Verwalter und Angestellten der Verwaltungen stehen, die fich als Freiwillige haben einschreiben lassen um ihren Mithurgern Muth zu machen.

fo eilten doch viele Landleute, besonders aus den patriotisch ge= finnten protestantischen Ortschaften, sich in bas fogenannte Ba= taillon der Union anwerben zu lassen, das bald vollzählig und zum Abmarsch bereit war. Ein solches ward auch mit großem Eifer im Oberelfaß organisirt. Auch that ein Bericht ber auf Gen= dung in den Rheindepartementen sich befindenden Wolksrepräsen= tanten an ben Convent, ehrenvolle Melbung bes bei dieser Gele= genheit von ben Elfäffern bewiesenen Bürgerfinns. Indeffen trug ber Abgeordnete Rühl, ber ben Bericht vorgelesen, barauf an, man möchte in der gefahrvollen Lage, worin das Elfaß war, die neuerrichteten Bataillone noch vorläufig an der Rheingränze zurückbehalten 1. Später begaben sich dieselben wirklich auf den Rriegsschauplat in den Westdepartementen, wo sie sich in meh= reren Gefechten verdientes Lob zuzogen. Ginige ber Bermalter, die sich hatten auf das Berzeichniß der Freiwilligen eintragen las= fen, wie Gungrot und Maffe, begleiteten sie auch auf ihrem wei= ten Marsche, und hielten treu unter ben Fahnen aus, andere begnügten sich damit ihren Waffenbrüdern das Geleit zu geben, eilten aber bald wieder ins Elfaß zurück, wo ihnen ihre Gegen= wart nothwendiger schien als in der Bendee.

Die Settionen in Strafburg und Gulogius Schneiber. Mai 1792.

Wenn man nun von den Kriegsbegebenheiten den Blick abswendet und ihn auf den innern Haushalt der Stadt Straßburg richtet, so siößt man auf neue Wirren. Es standen sich hier die zwei Parteien, die sich ausschließlich patriotisch nannten, wie sie

Der Verfasser des Argos, der im Gegentheil die Lauheit der Straßburger bei dem an sie ergangenen Aufruf tadelt, nahm diesem Abgeordneten sehr übel, dem Eiser der Nationalgarde dieser Stadt bei dem Convent übermäßiges Lob ertheilt zu haben, indem er ausgab, ganz Straßburg sep ausgestanden um gegen die Nebellen der Vendee zu ziehen. Er schrieb in dieser Beziehung die Fabel: Die Krähe. (Vergl. Schneiders Schickfale in Frankreich, S. 88.)

es im Grund auch waren, nur nach verschiedenen Tenbenzen, ungefähr in berfelben feindlichen Stellung einander gegenüber, wie in der Hauptstadt, wo der heftige Rampf, in dem sie damals begriffen, der Entscheidung sich näherte. Freilich waren die Auftritte nicht fo ergreifend wie in dem Centrum ber Republik, und bie dabei Betheiligten nicht so ausgezeichnet an Talenten und Charafter, nicht fo hochgestellt in ihrem Wirkungsfreis. Es ift weiter oben gezeigt worden, welche Erbitterung unter ben Clubi= sten von Strafburg die Nachricht von dem glücklichen Erfolg der Sendung der zwei Abgeordneten ber straßburgischen Sektionen an den Nationalconvent hervorgebracht hatte. Diefer Triumph hatte den Gemäßigten wieder Muth und Zutrauen eingeflößt, ob sie gleich mit schmerzhaftem Gefühl und banger Ahnung auf die furchtbaren Angriffe hinschauten, denen täglich ihre Beschüter, die Girondisten, von Seiten ihrer fühnen und leidenschaft= lichen Gegner des Berges, von der revolutionären Municipalität, bem Club und bem Pobel unterflügt, ausgesetzt waren.

Ehe also der Streit sich entschied zwischen den Girondissen und der Partei des Berges, stritten auch in Straßburg die gemäßigten Patrioten der Bürgerschaft, die in den Sektionsversammelungen und in dem Centralaußschuß derselben herrschten, gegen die Jacobiner, welche, von der Volksgesellschaft aus und vermöge ihrer Blätter, in der sie eine leidenschaftliche und kühne Sprache führten, auf das Militär und auf die untern Volksklassen, die sie sür sich gewonnen, mächtig zu wirken verstanden. Unter den Häuptern der Jacobiner hatte nun der in seinen Absichten rasilos voranschreitende Eulogius Schneider, besonders seit er das Amt eines öffentlichen Anklägers mit der Feder des Publicisten vereinigte, eine bedeutende Wirksamkeit errungen. Auch waren die Worte, die er von der Rednerbühne des Clubs, die er oft bestieg, heruntersprach, und der Ton, den er in seinem Argos gebrauchte, meistens voll Hohn, Orohung und Arglist gegen die Notabilitäten

der Bürgerschaft, anmaßend und prahlerisch für seine Persönzlichkeit und oft hämisch und geringschätzend wenn er sich an die Masse der Bürger wendete. Auch machte er sich einen großen Theil rechtlicher und patriotisch gesinnter Straßburger, die ihm zuvor geneigt waren, zu Feinden. Besonders hatte er sich die Ungunst der meisten Mitglieder der achten Sektionsversammlung, deren Vicepräsident er war, aber mit denen er in beständigem Widerspruch stand, zugezogen. Mit Ungeduld erspähten sie die Gelegenheit sich eines so seindseligen Vorsitzers zu entledigen. Diese kand sich am 12. Mai.

Un Diesem Tag erschienen in der Versammlung der achten Geftion zwei Mitglieder derselben : der Musikhandler Stuber, und Ungerer, ein Fleischer, und reichten eine schriftliche Denun= ziation gegen den öffentlichen Unfläger ein, worin fie angaben, biefer habe den 7. Mai in bem Club erklart : "ber Centralauß= schuß der zwölf Sektionen von Straßburg sen gesetzwidrig, die Mehrheit deffelben bestehe aus Aristokraten und Feuillants; er habe die Absicht den öffentlichen Geift zu verderben und widerfetze fich den constituirten Gewalten; es fen nothig denfelben als den Mittelpunkt der Gegenrevolution im Elfaß zu zernichten." So= bald die Sektion von diesen Meußerungen in Renntniß gesetzt worden, trug sie einstimmig bei den Commissarien des National= convents auf die Berweisung des deutschen Priesters aus den Granzen der Republik an, damit die allzulang gestörte Ruhe wieder hergestellt würde. Sie faßte diesen Beschluß auf den Beweggrund: daß nach den verläumderischen Reden, welche Schneider gegen den Centralausschuß ausgestoßen, sie die Ueberzeugung habe, er fuche haß und Zwietracht zwischen den Strafburgern und den in der Stadt anwesenden Freiwilligen zu entzünden, er sen von den äußern und innern Seinden des Staates bestochen, und besitze daher bas Zutrauen der Gemeinde nicht mehr. Sie beschloß die= fen Antrag ben andern Gektionen mitzutheilen.

11

Schneider verfäumte nicht Diefes Aftenfluck mit fpottischen Gloffen in seiner Zeitung bekannt zu machen. Dennoch fand er es für nothig fich in einem an feine gutgefinnten Mitburger aus allen Sektionen gerichteten Brief zu vertheidigen. In Diefem Schreiben, worin er einen Blick auf feine frühern Schickfale wirft, sich rühmt schon als Monch die Prinzipien der Freiheit und Gleichheit gepredigt zu haben, und erzählt wie er in Frankreich zu seinen Meintern gekommen, beharrt Schneider in seinen Aussagen gegen ben Centralausschuß ber Sektionen. Bas die Aufhetzungen der Freiwilligen wider die Bürgerschaft und die Bestechung von Seiten ber Feinde ber Republik betrifft, fo for= derte er die Mitglieder der achten Seftion, welche den Beschluß unterschrieben, vor ben Friedensrichter, von wo nach einigen zweideutigen Erklärungen die Parteien unversöhnt aus einander giengen, obschon der Jacobinerclub felbst als Bermittler in diesem 3wist aufzutreten für gut fand und in einer Abreffe bie Bürger von Straßburg zur Gintracht ermahnte. Allein Die Sektionen wollten weder von Schneider noch von dem Elub Ermahnungen annehmen, und fuhren fort ihr Mißtrauen und ihren Groll gegen dieselben in ihren Versammlungen zu äußern. Auch Schneider fette seine zwischen Bitterkeit und Spott fich bewegende Polemik gegen die Bürgerschaft und ihre häuptlinge in dem Centralaue= schuß fort 1.

Diese gegenseitigen Anschuldigungen und unausgesetzten Reisbungen zwischen dem Haupte der deutsch demokratischen Partei in Straßburg und den Sektionsführern, worunter viel angesehene Bürger, und unter andern viele zur Zeit durch die Volksrepräs

<sup>1</sup> Schneider entwarf in seinem Argos eine Schilderung der damaligen poliztischen Lage der Dinge, worin er unter dem Namen der halben und ganzen Contrerevoluger der reichsburgerlichen Aristofratie der Straßburger spottete, welche den Plan habe: «ein heiliges romisches reichs-spiesburgerliches Regizment zu errichten, worin der Reiche alles, der Arme nichts gelte.»

fentanten Conturier und Denzel als Moderirte entsette Verwal= ter, zogen sich durch den ganzen Monat Mai und sleigerten die Erbitterung in den Gemüthern in diefen Tagen, wo, in ber hauptstadt und in andern bedeutenden Städten Frankreichs, ber Rampf zwischen den gemäßigten Republikanern und ben Exaltirten, zwischen der Gironde und bem Berg, bis zur hoch= sten Buth entbranute, und bald fein Ziel erreichen follte. Diefer ftets fich erneuernde Conflift zwischen den Geftionshäuptern und bem öffentlichen Unkläger reizte immer mehr das Gemuth bes leidenschaftlichen, eiteln und exaltirten Mannes, und flößte ihm Rachgierbe ein gegen die ihn anfeindenden Notabilitäten ber Bürgerschaft. Undererseits gieng die Erbitterung vieler Straß= burger gegen ben ehemaligen bischöflichen Bikar fo weit, baß er und einige seiner Anhänger, unter andern der Municipalbeamte und Schuster Jung, sich mehrmals in augenscheinlicher Lebens= gefahr befanden 1.

Strafburg und das Elfaß in den letten Zeiten des Rampfes zwischen den Girondisten und dem Berg.

Indem so im Elsaß, und am meisten im Hauptort des Niesberrheins, die Organe der zwei großen Parteien, die zu jener Zeit in Frankreich sich um die Herrschaft stritten, d. h., die gesmäßigten Patrioten in den Sektionsversammlungen, wo sie die Oberhand hatten, die Jacobiner in den Clubs, wo diese den Meister spielten, und beide in Flugs und Zeitschriften gegen einander eiferten, waren Aller Blicke auf Paris gerichtet, wo die Girondissen, von ihren unermüdlichen und energischen Widerssachern des Berges hart bedrängt, im Begriff waren ihre letzte Stellung im Convent, nachdem sie bereits aus den Clubs, dem Ministerium, den nieisten Sektionen entsernt worden, zu vers

<sup>1</sup> Siehe Schneibers Schidsale in Frankreich, S. 108.

lieren. Von ber Partei bes Berges, welche bie ausgebehnteste Bolfsherrschaft als die beste Regierungeform anfah, als Wegner ber Ginheit der Republik, als Feinde der niedern Bolksklaffen, als Anhänger ber Aristofratie, als Mitschuldige Dumouriez, felbst als geheime Royalisten angeklagt, wurden die Girondisten unter den Namen Moderirte, Federalisten, Intriganten und Egoisten, dem Sag bes Bolfes Preis gegeben. Es verbanden fich zu ihrem Sturze die Jacobiner ber Bolksgesellschaften, die damals in der Hauptstadt allmächtig gebietende Municipalität, die Mehrheit ber Schtionen mit dem Berg im Convent, an deffen Spitze Robespierre und Marat schon längst als bie hauptgegner jener gemäßigten Republikaner aufgetreten waren. Wie in bem größten Theil der Departemente, war im Eljag der Mittelftand, feit der Zernichtung der monarchisch-constitutionnellen Partei, aus Liebe zur Ordnung und zu einer gemäßigt bemofratischen Regierungsform, ben Girondiften, als den Befchützern ber ge= fetzlichen und persönlichen Freiheit und des Gigenthums, und als ben Gegnern der Anarchie und der Erceffe des Pobels ergeben. Der den häuptern der Jacobiner vorschwebende Gedanke, daß in den fritischen Zeiten, worin die Republik damals schwebte, die größten Opfer fürs Baterland ohne Berücksichtigung des Gigen= thums und Privatwohlstands, und die Anwendung der außeror= dentlichsten wohl auch willkührlichsten Mittel zur Rettung bes Staates erforderlich waren, fam glerdings nicht in den Sinn der mehr an fich felbst denkenden, und an den alten Gitten hangenden handwerkern, Adersleuten, Raufleuten und Gelehrten. Auch sie wollten die Republik, aber rein von Ausschweifungen, schreckenden Magregeln und den Wohlstand gefährdenden Aufopferungen.

Dies waren die Hauptursachen, warum die Sektionen Straß= burgs, nach dem Beispiele anderer der rechten Seite des Convents ergebener Städte Frankreichs, eine Adresse (22. Mai) an den Convent schickten, um bemfelben ihre Bunfche und Gefinnungen zu offenbaren. Man erkennt barin die Gefinnungen ber gemäßig= ten, sich nur nach Ruhe sehnenden Bürgerschaft, in Unsehung der gegen die Girondiften ins Feld ziehenden revolutionaren Partei, welche die Straßburger in der Adresse als Meuchelmörder und Bofewichter schildern. Im Namen bes Seils der Republik rufen sie den Nationalconvent an, dem verderblichen Parteikampf ein Ende zu machen , Frankreich eine neue Berfaffung zu geben , berein Vollendung mit Ungeduld erwartet wird, und welche mit ber Freiheit zugleich auch die gefetzliche Ordnung begründe und ben vom Bolf gewählten öffentlichen Beamten die zur Erhaltung ber Ruhe und Bohlfahrt gebührende Achtung und Schutz gewähre, und die Auflösung ber gesellschaftlichen Bande, womit Zwietracht und Anarchie die Republik bedrohen, verhindern. Gie äußern ihr Bedauern, daß das wichtige Verfassungswerk durch den Kampf zwischen den Girondisten und dem Berg aufgehoben worden fen, und daß die Freiheit ber Berathungen in dem Convent burch das wilde Geschrei des die Tribunen einnehmenden Pobels, welcher sich die Rechte des souveranen Bolfs anmaße, gestört werde. Sie erheben ihre Stimmen, fagten fie, mit benen ber Departemente ber Gironde und ber Rhonemundungen, um von den Bolfsver= tretern die Rettung der einen und untheilbaren Republit gu for= bern. Auch sie, die Bürger ber ben ersten Angriffen ber Feinde ausgesetten Gränzfestung, beren Brüder und Rinder schon unter ben Reihen ber Waterlandsvertheidiger für Frankreichs Unab= hängigkeit kämpfen, wollen die Republik als freie Menschen ver= theidigen oder für fie fterben.

Diese Adresse, gleichsam die letzte Nothhülse gegen das von ihnen geahnte Schreckenssystem, wurde der Sorgsalt des nieder= rheinischen Abgeordneten Rühl empsohlen, und sollte am 30. Mai dem Convent vorgelesen werden. Der Augenblick war nicht gün= stig, denn der folgende Tag sollte den Sturz der Gironde her=

beiführen. Diese wohlgemeinten Wünsche einiger Bürger waren ohnmächtig dem Drang der Umstände Einhalt zu thun und mußten vor dem mit Kraft und Zusammenhang gegen die Gisrondisten, in den Tagen des 31. Mai und des 2. Juni ausgesführten Machtstreich der revolutionären pariser Gemeinde, der Volkögesellschaften und der Abgeordneten des Berges verstummen. Rühl drückte seine Mißbilligung der Adresse der straßburgischen Sektionen in seinem an den Centralausschuß gerichteten Schreisben 1 aus. Er tadelt dieselbe, weil sie in zu günstigen Worten für die Gironde abgefaßt war, deren Häupter er sur Verräther erklärt, mit denen er nichts gemein habe. Er schien bei der Gelegensheit so entrüstet, daß er die schrecklichsten Drohungen und Verzwünschungen gegen Straßburg ausstieß und keinen Bürger mehr aus dieser Stadt bei sich auszunehmen schwur.

1 Es ift vom 27. Mai und fieht im Blauen Buch, Th. I, S. 198, Mr. 115; nebst einem Brief des Grn. Lauth, außerordentlichen Abgeordneten ber Ge= meinde von Strafburg, an bas Geftionscomité, vom 11. Juni 1793, worin Diefer Rubls Betragen in biefer Cache barftellt, ben eingetretenen Umftanben sufolge feinen fernern Aufenthalt zu Paris fur die Angelegenheiten feiner Dit= burger als unnug betrachtet und ihnen feine Rudfehr anfundigt. - Giebe ebendaselbst, S. 202, Mr. 116, Rubls Worte: « Lorsque vous dites, à la fin de votre adresse, que vous réunissez votre voix à celle qui a retenti des rives de la Gironde et des Bouches-du-Rhône, vous auriez dû faire part de cette réunion à un Gensonné, qui, en ma présence, a avoué être en relation avec Dumouriez; à un Guadet, qui a demandé la dissolution de la Convention nationale; à un Vergniaud, qui menace du démembrement des départements méridionaux... Mais vous ne devez pas exiger de moi que je me rendisse l'apologiste de cette réunion, moi, qui n'ai rien de commun avec ces fameux hommes d'État. -»

Das Elfaß nach bem Sturz ber Gironde. — Anfang ber Schreckenszeit. (Mai-September 1793.)

In den fturmischen Tagen vom 31. Mai bis zum 2. Juni er= lag nach hartem Rampf die Partei der Gironde ihrem Versuch in ben außerordentlichen und fritischen Berhaltniffen in welchen Frankreich fich befand, mitten unter bem wilden Toben ber aufgeregten Leidenschaften, einen auf gesetzliche Ordnung, Billigkeit und Mäßigung ruhenden Freistaat zu grunden. Ihr unüberlegter Bersuch scheiterte, wie die constitutionnelle Monarchie am 10. August, unter den fühnen Angriffen eines von der parifer Ge= meinde, ben Jacobinern ber Clube, den Demofraten ber Gettionen und ben Sauptern bes Berges im Convent veranstalteten Wolksaufstands. Der Nationalconvent, eingeschüchtert und von ber bewaffneten Volksmenge umringt und in seiner Würde bebroht, mußte nachgeben und die Berhaftung der Säupter ber Girondisten verordnen. Jedermann kennt bas traurige Loos bas später biese ebeln Republikaner traf, wie viele andere bie ihre Meinung getheilt. Es fiel die Gironde, weil es ihr an einem festen ausführbaren Plan, an einer großen politischen Idee, an Einigkeit und an Entschlossenheit gebrach. Es mangelte ihr auch die Stütze ber Bolksmaffen, beren blinde Buth und Exceffen fie befürchtete. So fland sie vereinzelt da und fand nur einen schwachen und unzuverläffigen Unhang in dem Mittelstand ber hauptstadt und ber Departemente , die fie gegen die parifer Demofraten auf= reizte. Diese Partei, beren Talente und ebelmuthige Gefinnungen nicht zu verkennen find, war also nicht im Stand die mahren Bedürfniffe Frankreichs in feiner fritischen Lage zu ermeffen, und unfähig das begonnene schwere Werk der Gründung der Republik mit fräftiger Sand zu vollführen. Ihre Mäßigung raubte ben Girondisten die Kraft im Innern die Zwietracht zu erflicken und die Unabhängigkeit des Staates gegen die mächtigen Feinde des

Auslandes zu behaupten. Erwiesen ist es nun, daß wenn die Gi= rondisten über den Berg den Sieg davon getragen hatten, die Früchte ber Revolution mit ber Gelbsissandigkeit des Landes zu Grunde gegangen maren. Bewährten fie ihre Rraftlofigkeit ja fcbon barin, daß fie kurz vor ihrem Sturz ihre Gegner nicht hinbern konnten vermittelst bes Convents die Errichtung eines Re= volutionsgerichts für Varis, und des mit großer Gewalt ausge= rüsteten Wohlfahrtsausschuffes zu erhalten, und diese Bersamm= lung zu vermögen, die berühmten Defrete über die Berdächtigen, die Ginsetzung einer Getreidetare (das erfte Maximum) und die Erhebung einer Zwangsanleihe von einer Milliarde auf die Reichen zu erlaffen. Ihre unerbittlichen Gegner, mit schonunge= lofer harte das Revolutionswerk verfolgend, suchten die Ret= tung Frankreichs in dem Gebrauch einer diktatorischen Gewalt, in der Entfernung und Ginschüchterung Aller, die durch Lauheit, Eigennutz oder Habsucht dem großen Zweck hätten hinderlich fenn können, mit einem Wort in der Amvendung der furchtbaren Schreckensregierung. Und dennoch wird die Nachwelt, die Um= stände vorurtheilsfrei abwägend, die Kehler der Girondisten. der Reinheit ihrer Absichten wegen vergütend, mit Schmerz auf Die von ihnen erlittenen Verfolgungen hinblicken und nicht ohne Rührung den standhaften Muth bewundern, womit diese edlen Schlachtopfer der Freiheit nebst vielen ihrer Anhänger zum Tode giengen.

Nachdem die Girondisten im Convent besiegt worden, schickte der große Jacobinerclub von Paris eine Adresse an alle Departemente, um sie über den Volksaufstand vom 31. Mai aufzusklären und ihn zu rechtsertigen 1. Sie verfehlte aber ihren Zweck,

<sup>1</sup> Sie steht abgebrucht in der Histoire parlementaire de la révolution française von Buchez und Roux, Th. XXVIII, S. 132, unter dem Titel: La société des amis de la liberté et de l'égalité aux citoyens des départements, sur l'insurrection du 31 mai.

benn in vielen Departementen fachten die flüchtigen Girondissen die Flamme der Empörung an. Siebenzig Departemente protesstirten gegen die Begebenheiten des 31. Mai, viele schickten sich an, einen Bund zu schließen gegen die Hauptstadt. Auch mußte die nun im Convent herrschende Bergpartei in dieser neuen gesfahrvollen Lage, wo ein großer Theil von Frankreich die Wassen gegen sie ergriff, die größte Thätigkeit und Entschlossenheit ausbieten, damit der Sieg ihr verbleibe.

Das Elfaß, nach dem 31. Mai, griff nicht zu ben Waffen wie andere Departemente, benn bies lag nicht im Charafter feiner Bewohner und feiner seiner Deputirten beim Convent gehörte zur Partei der Gironde. Die natürlich, jubelten die Jacobiner über den Triumph der Demokratie, während der Mittelstand, besonders die Wortführer und die Organe der Gemäßigten in den Seftionen von Strafburg, betroffen, niedergeschlagen und erschreckt waren, benn mit bem Untergang ber Gironde verlor bie nach Ordnung und Ruhe dürftende Bürgerschaft ihre lette Stüte. Nichts vermochte sie nun mehr gegen die trotigen, willkühr= lichen und scharfen Magregeln ber siegenden Jacobiner zu schützen. Auch folgten feit diesem Augenblick, durch den mächtigen von bem Convent und dem großen Jacobinerclub der Hauptstadt ausgehenden Impuls, schnell auf einander die revolutionären Maßregeln. Ueber ihre strenge Bollziehung wachten die bamals beständig theils bei der Rheinarmee, theils in den beiden Depar= tementen bes Elsaffes sich aufhaltenden, mit unumschränkter Gewalt ausgerüfteten Bolkerepräsentanten, beren oft vier bis sechs, und wohl noch mehr, zu Straßburg verweilten, und nebst benselben, die Clubiften, die revolutionaren Ausschuffe, die größ= tentheils den Jacobinern ergebenen Berwaltungen, Die Natio= nalagenten und Tribunalien. Go begann für bas Elfaß, wie für das übrige Frankreich, das für die Erhaltung der Republik pon den Demokraten für nöthig gefundene, aber für bie friedlichen Bürger immer furchtbarer werdende Schreckensschstem ober die Diktatur des Wohlfahrtsausschusses. In Straßburg waren, wie gesagt, der Maire Monet und der öffentliche Ankläger Euslogius Schneider, die Hauptwerkzeuge dieses Systems. Der erste stand an der Spitze der französisch demokratischen Partei, der zweite war das Haupt der beutschen Republikaner. An diese letztern schlossen sich noch an, der mit schönen Kenntnissen ausgezrüstete edle Butenschön, aus dem Holsteinischen, Cotta, aus Stuttgart, die beiden Edelmann und Jung, der Schuster und Municipalbeamte.

## Die bemofratische Verfaffung von 1793.

Mitten unter den großen Gefahren, welche die Republik seit bem gegen die Gironde ausgeführten Gewaltstreich von Innen und Außen umffürmten, fand ber Convent es für nothwendig bie öffentliche Meinung durch bie Vollendung einer republikani= schen Staatsverfassung zu befriedigen. Man erinnert sich, baß viele Patrioten im Elfaß, und unter andern die Sektionen von Strafburg, in ihrer Abreffe vom 22. Mai, bei bem Convent auf die Verfertigung einer neuen Constitution, welche an die Stelle ber gertrummerten Berfaffung von 1791 treten follte, drangen. Sie hofften badurch die Wiederherstellung einer gesetz= lichen Ordnung, und eine neue von milden Grundfagen geleitete Legislatur auf den so willführlich verfahrenden revolutionären Convent folgen zu feben. Nachdem ein schon früher von Conborcet verfaßter Entwurf aufgegeben worden, beauftragte ber Convent den Wohlfahrtsausschuß in kurzester Frist eine rein de= mokratische Verfassung vorzulegen. Sie follte ein Mittel seyn bie Republikaner zu gewinnen, die Parteiungen zu ersticken und die sich vor bem Schreckbild ber Anarchie fürchtenden Burger zu beruhigen, Den 10. Juni ward der Entwurf dieser Berfassung

von heraut von Sechelles bem Convent vorgelegt, und nach furger Berathung bieselbe am 2 ffen befretirt. Sogleich murbe sie den Urversammlungen zur Annahme zugeschickt, welche in brei Tagen darüber entscheiden sollten. Auf den 10. August wur= ben die Deputationen der Urversammlungen von gang Frankreich zu einer großen Nationalfeierlichkeit in die Hauptstadt beschieben. In diefer auf die Grundfate ber abfolutsten Demokratie gebau= ten Verfaffung fand bie Volksherrschaft bie vollste Unwendung; alles follte durch und für das Bolt geschehen, nach den ausge= dehntesten Prinzipien der Freiheit und Gleichheit. Jeder Franzos, der das Alter von ein und zwanzig Jahren erreicht, war Bürger. und konnte seine politischen Rechte ohne Ginschränkung bes Bermögens und bes Grunbeigenthums ausüben. Jeder konnte gur Bolkevertretung gelangen. Die in den Urversammlungen verei= nigten Bürger ermählten einen Bolferepräsentanten auf fünfzig taufend Seelen. Die nur eine Kammer bildende gesetzgebende Bersammlung sollte jedes Jahr neu erwählt und ihre Defrete vollzogen werden, sobald nach einer gewissen Frist die Urver= fammlungen nicht bagegen einkamen. Die vollziehende Gewalt war vierundzwanzig Bürgern anvertraut, deren Bahl besondern von ben Urversammlungen ernannten Wahlmannern übertragen wurde. Dieser Vollziehungerath, der verantwortlich war, er= nannte bie Dberagenten ber allgemeinen Staatsverwaltung. Die Ernennung und Absetzung der Oberfeldherren kam dem Gesetzge= benben=Corps zu. Die wesentlichen Grundfage Diefer rein bento= Fratischen Staatsverfassung waren, wie früher, in einer berfelben vorangeschickten Erklärung der Rechte des Menschen und bes Bürgers enthalten. Die eiligst verfertigte neue Constitution, die aber, wie wir feben werben, ber außerorbentlichen und fritischen Umflände wegen worin der neue Staat fich befand, nicht ausgeführt werden follte, traf feine Beränderungen in ber bis jett bestandenen Ginrichtung der Departements=, Distrikts= und Ge=

meindeverwaltungen. Die Annahme dieser improvisirten Versasssung erlitt keine Schwierigkeit; es war leicht einzusehn, daß dies nur eine vorübergehende Maßregel, kein, in den bedenklichen Zuständen, worin Frankreich sich befand, bestehendes Werk seyn konnte. Im Elsaß wurde die Constitution von 1793 im Monat Juli feierlich verkündigt und ohne Widerspruch von der Mehrheit aufgenommen, wiewohl sie keiner Partei Zutrauen einzuslößen vermochte.

### Marats Tobenfeier in Strafburg.

Raum waren die Feierlichkeiten, welche die Annahme der republikanischen Berfassung veranlaßt hatte, vorüber, so regte bie Nachricht, daß Marat, ber fanatische, blutdürstige Demagog, durch den Mordsiahl der Charlotte Cordan, der fühnen Rächerin ber Girondisten (13. Juli), umgekommen fen, verschiedenartig die Gemüther an. Die Gemäßigten bewunderten im Berborgenen die Unerschrockenheit des jungen Mädchens und bedauerten ihr Loos; die Jacobiner, besonders die exaltirten, waren entrustet und sließen bittre Rlagen aus über den Berluft bes gefürchteten und hartnäckigen Berfolgers der Girondisten und überhaupt aller Moderirten. Wie in Paris, wo der Pobel einen Abgott aus Marat gemacht, veranstalteten die Jacobiner in Stragburg eine prunkvolle Trauerceremonie. Den 21. Juli Abends versammelten sich die gerade in der Stadt anwesenden Volksrepräsentanten Pflüger und Louis, die obern Berwaltungen, die Municipalität, die Tribunalien, die Generale und an ihrer Spitze der General Sparre, ber bie um Strafburg ber stationirte Division befehligte, nebst allen Jacobinern und Jacobinerinnen in bem Saal des Clube. Bon bort fette fich der Trauerzug unter militärischer Bebeckung und Musikchor durch die Hauptstraßen in Bewegung und begab sich auf den Paradeplatz. Bier Unteroffiziere trugen

einen Sarg, darauf folgte einer ber eifrigsten Berehrer bes Bolksfreundes, wie die Jacobiner Marat zu nennen pflegten, mit
dessen Brustbilde. Auf dem Platz bestieg der Präsident des Clubs
eine Rednerbühne, und hielt eine Trauerrede, worauf sechs junge
weiß gekleidete Mädchen zu dem Sarg traten und denselben mit
Blumen bestreuten, indem der Präsident die Borte sprach:
"Theurer und erlauchter Schatten, empfange die Huldigungen
der wahren Republikaner und Sankculotten von Straßburg!"
Nach geendeter öffentlicher Ceremonie trat der Zug den Rückweg
in den Sitzungsfaal des Clubs an, wo Schneider in deutscher
Sprache dem Todten feurige Lobsprüche ertheilte, während er
Charlotte Cordan's That mit scharsen Worten rügte. Unter
Absüngung der Marseiller Hymne und anderer patriotischer Lieder
schloß die Feierlichkeit.

Mißliche Lage des Elsasses nach der Einnahme von Mainz. — Landau belagert. Strafburg in Belagerungszustand. — (Juli - September 1793.)

Je bedenklicher die Umstände, desto schärfer wurden die von den republikanischen Machthabern getroffenen Maßregeln. Die, wie bekannt, mit ausgedehnter Gewalt ausgerüsteten Volksrespräsentanten, die theils bei der Rheinarmee zugegen waren, theils das Elsaß durchreisten und besonders in Straßburg ihren Sitz aufschlugen, dessen Erhaltung und Sicherheit ihnen ausdrücklich empfohlen war, erließen eine Reihe von Vekanntmachungen und Beschlüssen, welche im Ganzen von ihrer Sorgsalt und Thätigkeit zeugen, ob sie sich schon hin und wieder auch den Vorwurf der Uebereilung, der Zwecklosigkeit oder der Willkühr ihrer Anstalten zugezogen. Da der Mangel an Lebensmitteln und die Theurung, durch den Unwerth des Papiergeldes, immer drückender wurden,

<sup>1</sup> Siehe bie Beschreibung bieses Trauersestes im Blauen Buch, Th. U, S. 297 und 298.

veröffentlichten sie scharfe Verordnungen gegen die Fruchtauf= käufer und die Landleute, die ihr Korn nicht auf die Märkte brachten ober es perbargen. Um diesem Unfug zu fleuern, follten eigens dazu von den Distriktsverwaltungen bestimmte Commis= farien, die in den Landgemeinden vorräthige Frucht aufzählen, und die Ackersleute, Pachter und Rornhandler gehalten fenn, eine gewisse Quantität Frucht auf die Märkte zu bringen, bei angebrohter harter Bestrafung derer, welche ihre Borrathe ver= heimlichen oder nicht getreu angeben würden 1. Undere Beschluffe betrafen ben Affignatenwucher und die Berproviantirung der Beere und ber Festungen im Elfaß. Ungeachtet diefer flugen und forgfältigen Verordnungen und Anstalten litten die Bewohner ber größern Städte und am meisten bie von Stragburg, burch ben steigenden Preis der Lebensmittel und den Mangel an Ber= bienst, unausweichliche Folgen der Unterbrechung der Handels= verbindungen und des Darniederliegens vieler Gewerbszweige. Dem ungeachtet zeigten an den meisten Orten die als National= garben bewaffneten Bürger ben lobenswürdigsten Gifer und ver= fahen ohne Murren in den Festungen den muhfamen Wachendienst, ber an manchen in ber Nähe bes Rheins gelegenen Orten mit ben noch härtern Patrouillen an diesem Strome abwechselte. Diese untrüglichen Beweise von ausdauerndem Vatriotismus in den schweren Zeiten die schon bamals die Rheindepartemente beim= fuchten, hinderten dennoch die argwöhnischen Ultrademokraten nicht den Anführern der Bürgerwache allzu gemäßigte Gefin= nungen oder Nachlässigkeit im Dienst vorzuhalten.

Nachdem die hart bedrängte und tapfre Besatzung von Mainz, während den Monaten Juni und Juli, vergeblich auf Ersatz von Seiten der Rhein= und Moselarmee geharrt, schlossen die daselbst sich befindenden Generäle und Volksrepräsentanten, am 22. Juli,

Siehe Proclamation et arrêté des représentants du peuple Soubrang, Montant, Recamps et Haussmann, du 1er mai 1793.

die bekannte ehrenvolle Capitulation. Denselben Tag, zu spät also um den Belagerten zu Hülfe zu kommen, unternahm endlich die Rheinarmee unter Beauharnais, nach einigen vorhergeganzgenen unbedeutenden Hinz und Hermärschen, einen allgemeinen Angriff auf die zwischen der Queich, der Lauter und dem Rhein ausgestellten seindlichen Heereshausen, und zwang sie nach lebzhaftem Gesecht zu rückgängiger Bewegung. Zu derselben Zeit sollten die in der Nähe von Straßburg und Hüningen stehenden Divisionen den Versuch zu einem Rheinübergang wagen, die senseitigen östreichischen Magazine zerstören und Schrecken im Schwarzwalde verbreiten. Diese letzte Operation unterblieb aber aus Mangel an hinlänglichen Külfsmitteln.

Die am 25. Juli Statt gehabte Uebergabe von Mainz gab den Kriegsbegebenheiten eine gang andere Richtung, und hatte für die Rheinarmee und die Zustände des Elfaffes merkwürdige und schwere Folgen. Diese Zustände, die mit der damaligen fri= tischen Lage Frankreichs in genauster Berbindung fanden, erfor= berten die höchsten Anstrengungen, und machten die Anwendung mancher strenger und für die Ginwohner des Elfaffes brudender Berordnungen und Anstalten erklärbar, ohne beshalb bas Gehäf= fige und unnöthig Grausame, bas babei vorfiel, zu rechtfertigen. Allerdings wuchs bei überhandnehmender Landesgefahr die Ber= antwortlichkeit der an die Granze geschickten Bolkereprafentanten, bas Mißtrauen ber Demofraten gegen bie Aristokraten und Gemäßigten, beren Egoismus jene befürchteten, und ber Berdacht daß die Unhänger der alten Regierung und der eidweigernden Priefter mit den Emigranten einverstanden waren, Etragburg und bas Elfaß in Feindes Sande zu liefern. Mit diefem mehr ober weniger gegründeten Argwohn flieg der Parteihaß, der sich bei Einigen mit niedrigen Leidenschaften paarte, mit ber Begierbe Rache zu nehmen an den höhern Ständen, oder fich zu bereichern und emporzuschwingen auf Rosten ber einst so stolzen Patrizier. Es war nun der Augenblick gekommen diese zu erniedrigen und zu unterdrücken, als Feinde der Freiheit und der Gleichheit.

Die Nachricht der Einnahme des festen Mainz erfüllte alle auten Einwohner des Elfasses mit Schmerz, die Jacobiner aber mit der tiefften Erbitterung, und gab Unlaß zu leidenschaftlichen Vorschlägen und Beschlüffen in der Volksgefellschaft zu Straß= burg. Go beschloß man unter andern, in der Sigung vom 30. Juli, nach Ablesung eines Schreibens bes Generals Beauhar= nais, vom Convent zu begehren, daß man den Verräthern die Mainz übergeben, die Köpfe abschlage und sie dem König von Preußen zuschicke 1. Bum Glud fanden die Generale die in jener Festung den Oberbefehl geführt, und worunter ber tapfre Gene= raladjudant Kleber nicht am wenigsten glänzte, eifrige Berfechter an den beiden Volksrepräsentanten Reubel und Merlin von Thionville, und andern Mitgliedern des Convents. Seit jenem unglücklichen Ereigniß waren die zu spät und fo zaghaft unter= nommenen Kriegsoperationen der Rhein= und Mofelarmee gang zwecklos geworden. Es stand nun den preußischen und östreichi= schen Beeren, mit Inbegriff ber Emigranten, frei, ihre vereinten Streitfräfte gegen Lothringen und Elfaß zu kehren, was auch der König von Preußen, ber Herzog von Braunschweig, ber General Burmfer und der Pring von Conde zu thun beschloffen.

Nachdem die französische Armee ihre unlängst vor Landau wieder eingenommene Stellung bis zum 25. Juli behauptet, und dem Obergeneral kein Zweisel an' der Uebergabe von Mainz mehr geblieben, verwandelte sich die tapfere Stimmung der Soldaten in Muthlosigkeit und Unzufriedenheit. Die Unentschlossenheit der französischen Generäle war nicht von langer Dauer, denn bald gaben die seindlichen Anführer ihre Absicht zu erkennen, angreisfend zu Werke zu gehen. Schon am 27. Juli wurde, nach lebs

<sup>1</sup> Siehe Extrait des minutes de quelques séances de la société des Jacobins de Strasbourg im Blauen Buch, Th. II, 299.

haftem Angriff von Seiten des Prinzen von Conde, der rechte Flügel der Rheinarmee unter General Ferriere, von Rilsheim und Bellheim dis nach Jochkrim zurückgetrieben, während Beausharnais mit der Hauptarmee, vom östreichischen General Mezaros bedroht, sich in ziemlicher Hast und Unordnung wieder hinter die Linien von Weißenburg und Lauterburg zurückzuziehen gezwungen sah. Dieser, anfänglich durch das Condeische Corps ein wenig beunruhigte Rückmarsch, wurde dennoch ohne großen Nachtheil (28. Juli) vollbracht.

Die Zusammenziehung der verschiedenen feindlichen Urmeecorps an der Nordgränze des Elsaffes und Lothringens, war der Vor= bote eines dem niederrheinischen Departement bevorstehenden Einfalls. Worerst beabsichtigten die Alliirten die Linien der Lauter zu umgehen, vermittelst eines bei Bitsch zu bewerkstelligenden Angriffs. Bu biefer Absicht ließ ber Ronig von Preußen, ben 1. August, die Festung Landau von den Wogesen her berennen, und nahm fein hauptquartier zu Edighoffen. Bon der Rheinfeite her, wurde sie durch das Wurmferische Corps eingeschloffen, das zu Offenbach und Herrheim feine Stellung nahm. Go begann die Belagerung diefer Festung, worin der frangofische Ge= neral Laubadere, ein wackrer Rrieger, den Dberbefehl übernahm. Mit glücklichem Erfolg gelang es ihm, vermittelst eines mit klugem Muth ausgeführten Ausfalls (12. August), die Einfuhr eines beträchtlichen Transports von Lebensmitteln und Rriegs= munition in die Stadt zu befördern. Bald nach diesen Vorfällen wurde das Obercommando bem General Beauharnais, deffen schlaffes Verfahren allgemeine Migbilligung gefunden, durch den Wohlfahrtsausschuß abgenommen (18. August), und auf kurze Zeit dem General Laudremont anvertraut, der als Unterfeldherr durch Unerschrockenheit sich ausgezeichnet hatte 1.

<sup>1</sup> Siehe darüber die angezogenen Werte von Jomini, Th. III, bas Tableau

Die an der Granze des Elfaffes vorgefallenen Kriegsbegeben= beiten, die Unnäherung der feindlichen Beere, die rudgangige Bewegung ber Franzosen, Die beginnende Belagerung Landau's, wirkten, wie gesagt, bedeutend auf die Schicksale bes Elfaffes und deffen hauptstadt gurud. Um 3. August wurde Strafburg in Belagerungszustand erklärt und es kam die Polizei unter die Leitung des feit Kurzem zum Ober-Stadtcommandanten beforberten Divisionegenerals Dieche, eines rohen, öfters dem Trunk ergebenen Rriegers, in beffen exaltirten Patriotismus die Reprä= fentanten volles Zutrauen setzten und der bald das blinde Werk= zeug der Häupter der Jacobiner ward. Aus dem Inhalt ber desfalls von den Repräsentanten Milhaud, Ruamps und Borin abgefaßten Proclamation ift leicht zu ersehen, welche Erbitterung die Nachricht der Uebergabe der Stadt Mainz in den Jacobinern erweckt hatte. "Da die perbündeten Urmeen der Despoten, sagen sie, seit der schändlichen und verrätherischen Ueberlieferung von Mainz, die Rheingränzen bedrohen, und es Noth thut, den Un= ternehmungen des Feindes nicht nur eine zahlreiche und furcht= bare Armee, aber auch ben Widerstand ber Festungen entgegen= zusetzen, und Strafburg als eines der flärksten Bollwerke der Republik anzusehen ist, so wird von diesem Tage an diese Stadt in Belagerungszustand gesetzt. Dem Gefetze zufolge wird die Nationalgarde diefer Festung auf ben Rriegsfuß befoldet und fo wie die übrigen Truppen zur Verfügung der Generale gestellt. Zwei Volkerepräsentanten follen beständig in dieser Stadt ihren Sitz nehmen. Sollten je die Despotenknechte es magen, die un= überwindliche Feste anzugreifen, fo erklären die Bolksvertreter, daß sie, auf den Muth und den Patriotismus der Einwohner bauend, sich mit den großmüthigen Vertheidigern diefer Stadt

historique de la guerre de la révolution de France, Th. II, und Moniteur, Th. XVII, Jahrgang 1793, Nr. 230, S. 420. Brief des Ges nerals Beauharnais an den Nationalconvent aus Weißenburg, den 13. August.

eher unter ihren Trümmern begraben werden, als mit den Feinden der Freiheit und Gleichheit zu capituliren 1."

Raum war bie Stadt in Belagerungszustand erklärt, fo stieg die Thätigkeit des Clubs, beffen Sitzungen öfters durch die in Straßburg residirenden Bolkereprafentanten besucht murden, auf's Sochste. Unter ber Bürgerschaft selbst herrschte aber eine Art Betäubung. Es bangte ihr vor ber nahen Zukunft, benn fie ahnte die Anwendung strenger und willkührlicher Magregeln von Seiten ber kuhnen und nachsichtslos verfahrenden Saupter ber ultrademokratischen Partei, die immer mehr darauf drang, unter bem Vorwand bie Sicherheit in ber wichtigen Granzfestung zu schützen, die angesehnen und begüterten Bürger als Werdächtige zu verbannen oder einzukerkern. Die untern Volksklaffen waren entruftet über die Theurung und den Umwerth der Affignaten. Im Club, ber beshalb mit ben bitterften Rlagen bestürmt wurde, geschah der Antrag, das Bolt und die Soldaten sollten sich in Maffe zu den Departementsverwaltern verfügen, um Recht zu fordern und um Vollstreckung ber Gesetze anzuhalten. Sollte die Behörde ihrem Begehren nicht willfahren und nicht die Mittel anwenden dem Nahrungsmangel abzuhelfen, fo moge das Volk fich in Infurrektionszustand setzen, benn biefer grunde fich ja auf bas heilige Recht ber Menschen, ber Unterdrückung zu wiber= stehen. Wirklich schickte die Gesellschaft eine Deputation an die Berwaltung ab, um berfelben ihre Gefinnungen auszudrücken.

Um die Anstalten zur Vertheidigung der Stadt zu beschleunigen, wurden die Sektionen vom Elub aufgefordert jeden Tag eine Anzahl Bürger in Requisition zu setzen, um an den äußern Verschanzungen zu arbeiten. Ueberdies lud derselbe alle guten Bürger ein, sich auf dem Paradeplaß zu versammeln, um sich, unter Anführung der Volksrepräsentanten, an die Orte zu be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Proclamation et arrêté des représentants du peuple pour l'armée du Rhin. Strasbourg, le 3 août 1793.

geben wo ihre Hulfe für nöthig erachtet würde, die Stadt schleunigst in gehörigen Vertheidigungsstand zu setzen 1.

Großes Aufsehen erregte ein den 2. August im Zeughaus von Hüningen ausgebrochener Brand, der den Berlust eines großen Theils des daselbst sich befindenden Kriegsmaterials verursachte, und mit ähnlichen, zu derselben Zeit in andern Arsenalen gescheshenen Brandversuchen in Berbindung zu stehen schien<sup>2</sup>.

Die Buillotine auf bem Parabeplat von Strafburg und Eulogius Schneiber.

Der 14. August war ein Tag der Betrübnis und des Schreckens für Straßburgs Einwohner. Da des Gesetzes ungeachtet, welches verordnete die Afsignaten in ihrem vollen Nennwerth anzunehmen, und der Strasen, welche über die, welche mit denselben Bucher trieben, sie ausschlugen oder in Unwerth setzten, verhängt waren, dauerte doch das Sinken des Papiergelds auf furchtbare Weise fort und war von trauriger Wirkung auf den Preis der Lebens: mittel und anderer Waaren. Es war so weit gekommen, das man für sechs Livres in Papier nur noch ein Livre in klingender Münze erhielt. Unter solchen Umständen beschloß, am 14. August, der Departementsrath, durch die drohenden Beschlüsse des Jacobinerclubs bewogen und um einen Bolksausstand zu verhüten, daß in Zukunft die des Assignatenwuchers Angeklagten ohne Geschworene, oder wie man sagte, auf revolutionäre Art gerichtet werden sollten 3. Nach Genehmigung des Beschlusses durch die

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch, Ih. II, G. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Berichte über diesen Brand im Monitour, Th. XVII, Jahrsgang 1793, Nr. 222, S. 352, und Nr. 224, S. 365, das Schreiben der Volksrepräsentanten Laurent und Ritter, vom 3. August.

<sup>3</sup> Durch fruhere Beschlusse, vom 10. April und 31. Juli, hatte bas De= partementsbirektorium schon verordnet, daß diejenigen, die sich weigerten Assi=

Conventscommiffare, wurde er feierlich auf ben hauptplägen ber Stadt verfündigt; damit aber die Bekanntmachung tiefen Eindruck auf das Bolf hervorbrächte, und um zu beweisen, baß bie Richter mit aller Strenge gegen die Uebertreter bes Gefetzes verfahren wurden, ward die Guillotine felbst, mit aufgezogenem Beil, burch die Straßen geführt und auf dem Paradeplat auf unbestimmte Beit auf hohem Schaffot errichtet. Auf Ginladung des Maires ritt der öffentliche Unkläger in Begleitung der zwei Municipalbeamten Jung und Edelmann, Die fich dazu verstehen mußten, an der Spige bes Bugs von Reiter- und Fugganger-Abtheilungen umringt. Schneider verkundete ben Schluß, warnte bie Bürger vor Schaben, und erklärte ihnen warum die Todes= maschine mitgeführt wurde. Es geschähe um zu zeigen, daß es Ernst sen, die Berbrecher zu strafen, und die, welche Lust hatten ihren Wucher fortzutreiben, burch ben Anblick bes Schwertes zu schrecken 1.

Wenn dieses Einschüchterungsmittel in Straßburg wirklich den Abgang der Assignaten erleichterte, so verfehlte es seine Wirzkung auf dem Lande: die Märkte blieben leer wie zuvor, und nur für klingende Münze konnte man sich bei den Landleuten Lebensmittel verschaffen. In der Stadt selbst veranlaßte es Unzwillen, Steigen der Preise und des Arbeitslohnes. Uebrigens hatte auch in Colmar, wo die Ruhe selten gestört wurde, die Departementsverwaltung in ähnlicher Abssicht auf dem Kirchplatz die Mordmaschine aufstellen lassen.

Der Anblick der Guillotine, in welcher die Bewohner Straff=

gnaten an Bezahlung zu nehmen, ober auf irgend eine Art bas Papiergelb in Unwerth brachten, als Aristofraten und Revolutionsfeinde, nach dem Defret vom 27. März 1793 behandelt werden sollten.

1 Siehe Schneiders Schickfale in Frankreich, S. 109. Er schrieb barüber einen Auffat in bem Argos, Dr. 23, 22. August 1793, mit der Ueberschrift: Die Guillotine, ein Stein des Anstoffes den Sumpffern und Zeuillants.

burgs das Signal der ihnen bevorstehenden Berfolgungen und blutiger hinrichtungen faben, erfüllte fie nicht nur mit Grauen, fondern schien ihrem ftete bewiesenen Patriotismus und für ben Dienst des Waterlandes gebrachten Opfern Sohn zu sprechen. Auch äußerten sich die Burger in ihren Gektionen, felbft auch einige Jacobiner, mit großem Unwillen über die getroffene schmachvolle Maßregel. Um daher bem allgemeinen Wunsch zu entsprechen, übergab ber Centralausschuß ber zwölf Sektionen dem Gemeinderath eine Bittschrift, wodurch er im Namen der fammtlichen Bürgerschaft auf's bringenofte verlangte, Die Buil= lotine mochte unverzüglich vom Plate wieder weggeschafft werden. Die Mehrheit des Raths willigte ein, und am 19. August, um eilf Uhr Nachts, wurde bas Schaffot weggeräumt. Obgleich die Wegschaffung deffelben in größter Stille vor sich gehn follte, fo konnte boch die Sache nicht verborgen bleiben. Kaum waren die bazu angeordneten Handwerksleute mit der Arbeit fertig, fo um= gab ein Volkshaufen den Wagen auf welchem das Richtinstru= ment in die Wohnung bes Scharfrichters gebracht werden follte. Unterwegs nothigten einige unruhige ober dazu bestellte Leute, um dem verhaßten öffentlichen Unkläger einen Schimpf anzuthun, den Fuhrmann, den mit der Guillotine beladenen Wagen por Schneiders haus zu führen; benn bei Bielen galt er für den Urheber ber ben Straßburgern widerfahrenen Schmach. Als der Bug vor Schneiders Wohnung, dem Gerichtshof gegenüber 1, angelangt war, wurde von den Anstiftern des Auflaufs ein Rad vom Wagen abgenommen und die Guillotine por dem Hausthor hingeworfen, indem die Umstehenden sie unter lautem Geschrei zu zertrümmern begannen. Der badurch entstandene Tumult ver= größerte sich immer mehr durch die aus allen benachbarten Säu= fern und Gaffen berbeiströmenden Leute. Der Larm murde immer

<sup>1</sup> Schneiber wohnte bamals in dem vormaligen Lopbetischen, jest Saumi= schen Hause, an der Ede der Blauwolfengasse.

brobenber; einige ber Umfiehenben forberten fogar Schneibers haupt und schickten fich an in seine Wohnung zu bringen. Allein dieser, schon zuvor von dem was ihm bevorstände berichtet, hatte ber Militärbehörde bavon Anzeige gethan und bie Nacht in eines Freundes hause zugebracht. Indeffen lag noch der Wagen und die beschädigte Guillotine am andern Morgen vor des öffentlichen Anflägers Wohnung, ohne daß weder der Maire noch der Plag= commandant fich bemüht hatten bem Unfug ein Ende zu machen. Erfigegen zehn Uhr Vormittag wurde auf des Municipalbeamten Jung ausdrücklichen Befehl der Unordnung ein Biel gefett. Es heißt, Monet, ber, wie es scheint, um Schneider verhaft zu ma= chen, diesem die Bollziehung bes von bem Departementsrath er= laffenen Beschluffes aufgeladen, habe mit feinen Vertrauten berglich über ben bem öffentlichen Unkläger angethanen Schimpf gelacht. Seinerseits unterließ Schneider nicht, in einer im Argos eingerückten Rechtfertigung, bem Maire bittre Borwurfe über fein hinterliftiges Verfahren zu machen 1. Es diente diefer Vorfall nicht wenig die sich immer mehr entspannende Zwietracht zwi= ichen ben zwei Bauptern bes Jacobinismus in Strafburg gu fleigern. Uebrigens fette Schneider eine folche Wichtigkeit barauf fich von ber ihm von ben Strafburgern aufgeburdeten Schuld gu reinigen, daß er für zwedmäßig hielt über ben ganzen Borgang ber Sache einen weitläufigen Brief an ben Gektionsausschuß zu richten. In einem diefer Auffätze betheuert er, indem er doch bie Sache nicht gang von sich wegschiebt, daß die Buillotine feines= wegs dastände um die guten Bürger zu schrecken (benn bald nach ihrer Wegräumung wurde sie wieder in Permaneng an bem vorigen Orte aufgepflangt). "Mur die Feuillants, fett er hingu, Die Dietrichsfnechte, die reichen Schurken fürchten die Buillotine,

<sup>1</sup> Schneider sucht zu beweisen, daß die Sache eigentlich der Municipalität oblag, daß aber der Maire, um den Sektionsführern, d. h. den Feuillants nicht zu mißkallen, vorzog, das Geschäft dem öffentlichen Ankläger auszuladen.

nur für diese steht sie da. Sie steht auch nicht allein für Straße burg da, sondern für das ganze Departement. Sie ist ferner aufzgerichtet, um dem Verbrechen zuvorzukommen. Ist es denn nicht besser, nicht menschlicher, sie zu zeigen, als sie zu gebrauchen? Steht sie nicht auch zu Paris, zu Metz und an andern Orten, die doch nicht in Aufruhr sind!"

Indessen war Schneider, bessen Stolz durch den Vorfall sehr beleidigt worden, so entruftet, daß er seine Stelle als öffentlicher Unkläger niederlegen wollte, aber auf die Weigerung ber Bolks= repräfentanten, erklärte er dem Geftionscomite, bag er nun an feinem Posten zu fterben bereit fen für die Sache der Freiheit, ber Gerechtigkeit und ber Republik. Ungeachtet aller feiner Bemühungen fich in den Augen der Straßburger zu rechtfertigen, war doch die Mehrheit der Bürgerschaft so gegen Schneider ein= genommen, daß in den Gektionen man wiederholt feine Berhaf= tung und bie Durchsuchung feiner Schriften forberte. Man be: schuldigte ihn die Straßburger zu verläumden, die Fackel ber Zwietracht unter ihnen anzufachen und das Ginkommen als bi= schöflicher Bikar mit bem als öffentlicher Unkläger zu vereinigen. Endlich flagte man ihn an, er hatte fich im Club des Abmarsches der verschiedenen Rlaffen der zum Rriegsdienste aufgefor= derten Nationalgardisten gefreut, damit nachher die Jacobiner ihre herrschaft in Straßburg besto ungebundener ausüben fonnten. Schneider bestrebte sich alle diese Vorwürfe zu widerlegen, erklärte seine Absichten für rein, berief sich auf sein französisches Burgerrecht, und kundigte, wie er es zu thun pflegte, dem Feuillantismus, dem Federalismus, den koniglich Gesinnten und den Bucherern einen endlosen Rrieg an 1.

<sup>1</sup> Siehe Schneibers Brief an den Sektionsausschuß von Straßburg, vom 28. August 1793, im Auszug, in dem schon oft angezogenen Buch: Schneisbers Schickfale in Frankreich, S. 119-125.

Thatigfeit ber Volksreprasentanten im Elsaß. — Einfall der Preußen. — Das allgemeine Aufgebot. — Die Verdachtigen aus Straßburg verwiesen.

Die fortbauernden wechselvollen Kriegsereignisse bei ben Linien von Weißenburg, die Nachrichten von dem Widerstand und der Belagerung Lyons durch die Armee des Nationalconvents, die pon ber Uebergabe Toulons an die Feinde, unterhielten die Ge= muther in immerwährender Gahrung. Außer den Clube, die jeden Tag von Borfchlägen gegen die Egoiften und Ariftofraten, und von Unträgen über die nöthigen Bertheidigungsmittel des Landes widerhallten, zeigten fich in den bebenklichen Tagen bes Augusts unter ben bei ber Rheinarmee auf Sendung fich befindenben Conventscommiffarien, besonders die Repräsentanten Milhaud, Gunardin, Ruamps und Borin am thätigsten. Nicht nur be= schleunigten sie die Verproviantirung der festen Plätze und Armee= magazine durch außerordentliche Requisitionen, und fanden dabei, ihrer eigenen Auffage nach, die fraftigste Beihülfe in ben verschie= benen Berwaltungen, sondern sie bereisten felbst die verschiedenen Theile des Elfasses, besichtigten die Festungen des Ober= und Niederrheins, und verfaumten nicht die eingeschüchterten, lauen oder eigennützigen Landleute durch Ermahnungen oder Drohungen zu bewegen, ihre Vorräthe getreu anzugeben und den Ueberschuß in die Magazine zu liefern. Ihre Bemühungen waren nicht überall fruchtlos; viele Gemeinden gaben ihren Aufforderungen Gehör, mehrere kamen fogar ihnen zuvor und boten einen großen Theil ihres Vorrathe an Lebensmitteln als patriotisches Geschenk bar. Diesen patriotischen Sinn zeigte unter andern die Gemeinde Altkirch, welche den Ueberschuß ihres Getreides unter dem festge= fetten Preis ablieferte 1. Ginige Gemeinden zeigten auch ihren

<sup>1</sup> Siehe ben Brief der befagten Bollsreprasentanten an den Convent vom 19. August, im Moniteur, Th. XVII, Jahrgang 1793, Nr. 236, S. 468.

guten Willen badurch, daß sie sich anheischig machten ins Gesammt sich zu bewaffnen, wenn der Feind ins Land dringen sollte.

Während den an den Linien der Lauter täglich vorfallenden Befechten, welche die Absicht bes Feindes verriethen einen ernstlichen Einfall ins Elfaß zu unternehmen, erließen die Convents= commiffare einen Aufruf (17. August) an bas frangosische Bolt. Er beginnt mit den pomphaften Morten : "Erhebe dich ins Ge= fammt, frangofisches Bolt! nimm die Chrfurcht gebietende Stellung bes mahren Souverans. - Alle Despoten Europa's haben beinen Untergang geschworen; im Augenblick, wo bu bie republi= kanische Verfassung angenommen, verdoppeln sie ihre Bemühun= gen, um bas majestätische Gebäude beines Glud's zu zernichten, u. f. f." - Gie rufen barin bie Frangofen gu ben Waffen unb fordern sie auf eine Revolutionsarmee zu bilden, die in einer allgemeinen Schlacht ben regulären Truppen zu Gulfe kommen konnte und von allen Seiten in das feindliche Deer eindringen um daffelbe zu Grunde zu richten. "Der Monat September, fagen fie am Schluß, foll furchtbar werden ben Defpoten; benn ein ganges Bolf greift zu den Maffen auf die Stimme feiner Bertreter. Gang Frankreich gleiche einem großen Lager von Feuer= schlünden, Bayonnetten und Sensen umringt, u. f. w."

Zu derselben Zeit wo der Aufruf der Volksrepräsentanten in den Rheindepartementen erschallte, hatte der Nationalconvent selbst durch eine, von den damals in der Hauptstadt anwesenden Abgeordneten aller Urversammlungen der Republik, eingereichten Petition aufgefordert, am 16. August das berühmte Dekret bestannt gemacht, worin es hieß, daß die französische Nation in Masse aufstehen würde, zur Vertheidigung ihrer Freiheit, ihrer Versassung und zur Vefreiung des Gebiets der Republik. Dieses vorläusige Dekret wurde, wie weiter unten gezeigt werden wird, durch ein solgendes vom 23sten näher bestimmt.

Run folgten die Befchluffe ber Bolkereprafentanten bei ber

Rheinarmee schnell auf einander. Rraft eines berfelben vom 7. August, bemfelben Tag an welchem ber Aufruf ergangen, sollten alle in ben Städten, Fleden und Dorfern ber Departemente ber fünften Militärdivision befindlichen Waffen, die in den Kestungen ausgenommen, in dem Hauptorte eines jeden Diffrikts nieder= gelegt werden, um zur Bewaffnung ber in Requisition gesetzten jungen Leute ber erften Rlaffe (von 18 bis 25 Jahren) zu bienen. Diese sollten sich unverzüglich an die ihnen angewiesenen Sam= melplätze begeben. Die Beamten und alle guten Bürger wurden aufgefordert Piken, Sensen und andere Baffen in Bereitschaft zu halten, um den Baterlandsvertheidigern, wenn es Moth thate, ju Sulfe zu eilen. Um bem bas Land bedrohenden Feind ben Unterhalt zu entziehn ober zu erschweren, verordneten bie Bolke= repräfentanten, bag alles Getreibe, Pferbefutter und Sulfen= früchte, die das Bedürfniß eines Jahrs überfliegen, in die Feflungen ober in die fern von der Gränze errichteten Magazine in Sicherheit gebracht würden 1.

Diese und andere Vorsichtsmaßregeln waren um desto nothwendiger, da in der Nacht vom 18. auf den 19. August, ein preußisches Armeecorps unter Kalkreuth, der sein Hauptquartier zu Ottweiler aufgeschlagen, durch die Engpässe des Bärenthals, zwischen Bitsch und Lützelstein, ins Elsaß vorzudringen versuchte, während General Wurmser die Franzosen zwischen Landau und Weißenburg durch Angriffe beschäftigte. Kaum hatte sich die Kunde dieses Einfalls in der Nachbarschaft verbreitet, so sammelten sich eiligst bei dreitausend Nationalgardisten und Bauern aus den Cantonen Ingweiler, Niederbronn und Pfassenhoffen. Mit Feuergewehren, Säbeln, Heugabeln, Sensen und Aerten

<sup>1</sup> Der Nieberrhein sollte 300,000 Centner Heu und 30,000 Sade Hafer, ber Oberrhein 250,000 Centner Heu und 50,000 Sade Hafer liefern. Die Requisitionen erstreckten sich auch in die Departemente ber Goldhügel und der obern Marne. — Siehe den Beschluß vom 20. August 1793.

bewaffnet, stellten sie sich unter das Commando des wackern Helmstätter, Maire von Pfaffenhoffen. Mit Lebensmitteln auf vier Tage versehn, zogen diese braven Elsässer den Feinden muth= voll entgegen, vertrieben sie aus den Engpässen und besetzten diese. Diese Probe von entschlossenem Patriotismus machte treff= liche Wirkung auf die Landleute und spornte sie zum Wetteiser an. Sie zog den Bürgern jener Gemeinden die Lobsprüche der Departementsverwaltung und der Volksrepräsentanten zu, die den Vorsall dem Convent meldeten.

Seit dieser Zeit war die an den Linien der Lauter hin fich aus= behnende Rheinarmee unter General Laudremonts Befehlen fast jeden Tag mit dem Feinde im Handgemeng, ohne daß jedoch die oft blutigen Gefechte etwas Entscheibenbes herbeiführten. Den 20. August wurden die Franzosen von einer überlegenen Macht bei Bochkeim angegriffen, und gezwungen sich hinter Sagenbach in dem Bienwald zurückzuziehen, nachdem sie einiges Geschütz eingebüßt. Den folgenden Tag versuchte jener General vergeblich die Feinde aus ihrer neuen Stellung zu treiben. Der rechte Flügel ber Frangosen bezog wieder fein Lager bei Lauterburg, mahrend bie Feinde fich gegenüber an den füdlichen Rand bes gedachten Waldes aufstellten. Den 28sten begann wieder feindlicher Seits ein allgemeiner Angriff. Der aus dem Emigrantenregiment Pring Rohan bestehende rechte Flügel, griff mit Ungestüm die Engpaffe bei Bergzabern an. Nach hitzigem Kampf, wobei sich die frangösische leichte Artillerie hervorthat, wurde ber Feind mit bedeutendem Berluft zurückgeworfen 2. Während diesen fort=

<sup>1</sup> Siehe die Proflamation des Departementsdirektoriums des Niederrheins, unterschrieben Burger, Viceprasident, mit der Ausschrift: Aux républicains français, und das Schreiben der Volksreprasentanten an den Convent im Moniteur, Th. XVII. Jahrg. 1793, Nr. 236, S. 468, und Nr. 241, S. 507.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siche Tableau historique de la guerre de la révolution de France, Th. II, S. 279.

Bedeutung waren, hielten es die den Gefechten beiwohnenden Bolfsrepräsentanten Milhaud und Ruamps für zweckmäßig, die Sturmglocke in den Ortschaften des Weißenburger Distrikts erstönen zu lassen, als ein Zeichen der dem Lande drohenden Gefahr und um die Bewohner der Gegend auf seierlichere Art unter die Waffen zu rusen. Auch sah man bald alle Landstraßen in der Umzgegend von Weißenburg und Lauterburg mit Nationalgarden und Landleuten bedeckt, die mit mancherlei Waffen versehn der Gränze sich näherten.

Auf Befehl ber im hauptquartier zu Beißenburg residirenden Volksrepräsentanten, und ungeachtet der Einwendungen des Maires dieser Stadt und des Distriktsdirektoriums, war die bortige fämmtliche Nationalgarde, nicht einmal die sechzigiäh= rigen Männer ausgenommen, gehalten den 23. August auszuziehen und sich unter die Befehle des Generals Arlange zu stellen, der mit der Vertheidigung der Paffe von Lembach, zwischen Beißenburg und der Festung Bitsch, beauftragt war. Selbst die Gemeinderäthe follten das gute Beispiel geben und an der Spike ber Colonne vorangehn. So streng war der Befehl, daß im Bei= gerungsfall die Stadt in Brand zu flecken gedroht wurde 1. An dieselben und andere Pässe ber Wogesen zogen auch viele tausend bewaffnete Bauern bes allgemeinen Aufgebots, ihre Lebensmittel auf Wagen nachführend. Die Weißenburger Nationalgarde er= reichte aber nicht den Ort ihrer Bestimmung; nachdem sie einige Tage bei Climbach bivaquirt hatte, erhielt sie Befehl sich auf die Vorposten nach Rlein-Steinfeld zu begeben, wo sie, mit Ausnahme der ältern Männer und der Verheiratheten, die nach

<sup>1</sup> Siehe den oben angeführten Theil des Moniteur, S. 492, den Brief der Bolksreprasentanten Milhaud und Ruamps an den Nationalconvent vont 23. August, nebst der auch schon angezogenen, noch nicht gedruckten Geschichte Weißenburgs von Ohlever.

Hause geschickt wurden, bis den 8. Oktober im Lager blieb.

Kaum war die dem Elsaß, von der Nordseite her, immer gesfährlicher werdende Lage in den übrigen Theilen der Provinz ruchbar geworden, so wurde durch die thätigen Maßregeln der Volksrepräsentanten und Verwaltungen alles in Bewegung gessetzt um das Vordringen der Feinde aufzuhalten. Die zu Hüninsgen sich aufhaltenden Conventscommissäre Lacosse und Gunardin erließen einen energischen Aufruf an die Bewohner der zwei Rheindepartemente und an die der angränzenden. Sie machten es den Verwaltern zur strengsten Verpflichtung sich schleunigst in ihre Cantone zu verfügen, um, gemeinschaftlich mit den eifrigsten Patrioten der Volksgesellschaften, überall die Schlaffen und Gleichgültigen zu erregen mit den schon ausgezogenen Vaterslandsvertheidigern den bedrohten Herd zu schüßen. Hagenau war zum Sammelplat des aufgebotenen Landsturms bestimmt.

Indeffen mar bas Defret vom 23. August, die Organisation des schon früher verordneten allgemeinen Aufgebots des franzö= fischen Volks enthaltend, im Elfaß angekommen und an allen Orten mit Gepränge bekannt gemacht worden. Es stimmte im Wefentlichen mit den schon zum Voraus von den Volksrepräsentanten ergriffenen außerordentlichen Maßregeln überein. Hier Die wichtigsten Erforderniffe Diefes berühmten Defrets : "Alle Frangosen werden in beständige Requisition gefetzt zum Rriege= dienst, bis zum Augenblick wo die Feinde aus dem Gebiet der Republik vertrieben wären; die jungen Leute follten ins Feld ziehen, die Berheiratheten Waffen schmieden oder für den Trans= port der Lebensmittel forgen; die Frauen Zelten, Rleidungsftucke verfertigen, ober ber Kranken und Berwundeten pflegen; Die Rinder alte Leinwand in Charpie verwandeln; die Greise sich auf die Plätze tragen laffen und ben Muth der Krieger und den Saß gegen bas Königthum anfachen, die Liebe jum Baterland pre= digen. Die Nationalgebäude follen zu Rafernen, die öffentlichen Plätze in Waffenschmieden umgewandelt werden; in den Kellern Salpeter gegraben werden; die Reitpferde werden der Cavalerie ausgeliefert, die Zugpferde, außer den zum Ackerbau dienenden, zum Fortbringen des Geschützes und Proviants gebraucht. Alle jungen Männer von achtzehn bis fünfundzwanzig Jahren, welche die erste Klasse bilden, sollen sich am ersten zum Abmarsch bereit halten und sich indessen im Hauptort des Distrikts in den Wassen üben. Aus jeder Bataillonssahne sollen die Worte stehen: "Das "wider die Tyrannen ausgestandene französische Volk." Die Vollziehung des Dekrets wurde außerordentlich ernannten Volkstrepräsentanten nehst den Abgeordneten der Urversammlungen ausgetragen. Dieses Gesetz gab den großen Impuls, wodurch die angeregten Kräfte der französischen Nation unbedingt zur Verfügung des Convents oder des bald darauf mit dikdatorischer Gewalt bewassneten Wohlsahrtsausschusses überlassen wurden.

Wenn im Ganzen die Einwohner des Elsasses, ungeachtet der schweren Opfer die sie der Sache der Republik, der sie nun in politischer Rücksicht angehörten, zu bringen verpflichtet waren, ohne Murren und mit Bereitwilligkeit, einige selbst mit Eiser, alles was das Gesetz und dessen Vollstrecker an sie forderten leizsteten, obgleich bei den Meisten der Enthusiasmus sehlte, der in den ersten Zeiten der Revolution an vielen Orten dieses Landes bemerkdar gewesen, so zeigten sich nun in mehrern Gemeinden, als das Dekret vom 23. August veröffentlicht wurde, Spuren von Mismuth und Widersetzlichkeit unter der zu den Wassen berusenen Jugend. So weigerte sich unter andern zu Barr, das in vielen Gelegenheiten so schöne Beweise von Patriotismus gezgeben, ein Theil der zur ersten Klasse des Ausgebots gehörigen Jünglinge dem Ruse des Baterlands zu gehorchen und flüchteten sich in die Wälder. Dieser Widersand veranlaßte die Anwendung

<sup>1</sup> Siehe das Defret im Moniteur, Th. XVII, Jahrgang 1793, Mr. 237, E. 478, und Barreres Bericht barüber, ebendaselbst, E. 474.

scharfer Magregeln gegen die Gemeinde, und einen Beschluß ber Repräsentanten Milhaud und Ruamps (24. August), wodurch Diefe die Civil= und Militarbehörden auffordern, die Rebellen von Barr gleich benen ber Bendee zu behandeln, ihre Saufer niederreiffen zu laffen, die Waldungen, wohin sie sich mit be= waffneter Sand geflüchtet, in Brand zu steden, und die Emporer, im Kall fie ergriffen, erschießen zu laffen. Wegen bie bereits Berhafteten sprachen sie das Todesurtheil aus, ohne vorausge= gangenes Gericht. In einer einige Tage fpater erschienenen Proflamation, welche zur Aufschrift hat : An die irregeführten und geängstigten Granzbewohner (aus Weifenburg ben 28. August), führten sie jedoch eine mildere Sprache, und suchten den Land= leuten die sich dem allgemeinen Aufgebote widersetzt oder sich in die Wälder geflüchtet hatten, durch ernste aber gemäßigte Worte patriotischere Gesinnungen einzuflößen und sie burch das gute Beispiel vieler ihrer Landsleute aufzumuntern, mit ihnen bie Reinde zu befampfen.

Unter den revolutionären, schnell auf einander folgenden Deskreten, welche der Convent seit den großen Gefahren welche im August der Republik drohten, erlassen, befand sich auch das die Verhaftung aller Verdächtigen betreffende, das als Grundsatz den 12. August angenommen wurde, aber erst den 17. September seine förmliche und ausgedehnte Ausbildung erhielt. Bis dahin machten aber schon die Repräsentanten in den Departementen, die Verwaltungen und andern Agenten der öffentlichen Gewalt einen oft willkührlichen Gebrauch des sehr unbestimmten und zu großer Unbill Anlaß gebenden Grundsatzes. Dies war auch der Fall im Elsaß. So erschien zu Straßburg am 26. August, wahrzscheinlich auf Verlangen der Häupter der Jacobiner, ein Beschluß<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Blaues Buch unter bem Namen Proclamation, Nr. 89, S. 136, unter ben Pièces à l'appui de l'appel de la commune à la république et à la Convention nationale.

bes Brigabegenerals Dieche, ber mahrend bes Belagerungezu= fands bekanntlich mit ber hohen Polizei beauftragt war, worin er allen Mitgliedern bes alten Magistrate, allen Patrigiern, bie nicht im Dienst ber Republik standen, allen Bedienten und An= gehörigen der abgeschafften Geiftlichkeit und der Intendang, end= lich allen Franzosen, die sich seit bem Monat Juli 1789 in Strafburg niedergelaffen, ohne daß fie unausgesett das Bürger= recht ausgeübt oder einen Handel oder Gewerb betrieben, gebot innerhalb fünf Tagen die Stadt zu verlaffen, bei Strafe ber Berhaftung, ober auf ihre Rosten unter beständiger Aufsicht eines Bächtere (planton) zu bleiben. Der General gab als Beweggrund diefer Magregel, die übrigens damals noch nicht mit Strenge ausgeführt war, die bedenklichen Zustände bes Landes an, die zweideutigen Gefinnungen der Aristofraten und die Nothwendig= keit der öffentlichen Meinung zu huldigen, welche schon längst die Entfernung biefer perdächtigen Leute geforbert.

Rriegsbegebenheiten im Monat September 1793. - Rehl wird bombardirt.

Der Monat September brachte wenig Veränderungen in der Stellung der Rheinarmee und des feindlichen Heeres an der Nordgränze des Elsasses hervor. Es wechselten allgemeine Unzgriffe mit kleinen Gesechten, ohne daß einer der beiden Theile einen bedeutenden Vortheil errang. Den 9. September ertönte im ganzen Elsas, auf Besehl der Polksrepräsentanten, die Sturmzglocke von Viertelstunde zu Viertelstunde, zwei Tage und zwei Nächte hindurch ununterbrochen fort; denn große Gesahr drohte dem Vaterlande. Alle Landstraßen wimmelten von Leuten des allgemeinen Ausgebots des Landsturms. Sie eilten die ihnen anzgewiesenen Posten in den Gebirgen und am Rheinstrom zu bezsehen. Es waren meistens zur zweiten Klasse von fünsundzwanzig dis achtundvierzig Jahren gehörige Leute, Freilich sehlte es

TOTAL STREET

bei diefer Magregel, von der man sich viel Gutes versprach, an nöthiger Borficht und Ordnung. An den wenigsten Orten hatte man Anstalt getroffen zum Empfang ber in Gile aufgerufenen Mannschaft. Viele Landstürmer irrten unter unerfahrnen Un= führern auf den Heerstraßen umber, ohne den ihnen angewiesenen Posten auffinden zu können; andere mußten mehrere Tage war= ten, bis fie einen bestimmten Platz zum Lagern bekamen; fo zerstreuten sich Viele ober kehrten in ihre Heimath zurück. Un den meisten Orten ließen sich weder Generale noch Volksreprä= fentanten sehen 1. Nachdem man endlich sich von der Unbrauchbarkeit bes größten Theils bes Landfturms überzeugt, schickte man alle, die nicht zur ersten Claffe gehörten, in ihre Gemeinden zu= rud; jene aber wurden in regelmäßige Bataillone organisirt. Das im Straßburger Distrikt errichtete Bataillon, in welchem viele junge Rausmannssöhne, Zöglinge bes protesiantischen Semina= riums und andere junge Gelehrte und Studirende fich befanden, erhielt Besehl, sich marschfertig zu halten. Den 11. September brach das in hast gebildete und bewaffnete Bataillon, ziemlich mismuthig, nach Lauterburg auf, von wo es bald darauf nach Fort-Louis in Befatzung fam. Die meiften andern aus den Jung= lingen der ersten Classe bestehenden Bataillone wurden in die Linien zu Weißenburg geschickt, wo sie sich an die früher errich= teten Freiwilligen und an die noch bestehenden Linientruppen an= schlossen.

Die sogenannten beutschen Jacobiner, und namentlich Schneider, haben die unflugen oder übereilten Anstalten der Bolfsrepräsentanten oft bitter getadelt und mit Heftigkeit angegriffen. Es ist sogar von einigen behauptet worden, daß die Conventscommissäre, bei Verordnung des allgemeinen Aufgebots und des Sturmläutens im Elsaß, die boshafte Absicht hegten, das Volk zu einem Auferuhr gegen die Republik aufzureizen, um dadurch im Lande einen Bürgerkrieg, eine zweite Vendee zu erregen, und auf diese Art die deutsche Verölkerung zu Grunde zu richten oder in andere Departemente versehen zu können. — Siehe Schneiders Schicksale in Frankreich, S. 126 und 127, in der Anmerkung.

Die außerordentlichen Bewegungen unter ben verschiedenen Claffen des allgemeinen Aufgebots hiengen mit dem Plan eines Generalangriffs von Seiten ber Rheinarmee, unter Landremont, zusammen. Um 8. September ward in einem Kriegerath, bem die Volksrepräsentanten Milhaud, Ruamps, Borie, Mallarmé, Lacoste und Richou beiwohnten, beschloffen, daß am 12. bie Franzosen die Feinde zugleich am obern, mittlern und untern Rhein angreifen follten. Die hauptattaque follte von ben Linien ber Lauter aus gemacht werden, die andern follten bloß Nebenan= griffe fenn, um ben Feind irre zu führen; die gange Bewegung scheint die Befreiung Landau's bezweckt zu haben, nebst einem Versuch, bie Feinde von ber Grange zu entfernen. Obgleich in ber Nacht vom 11. September das verschanzte Lager ber Frangosen bei dem Dorfe Rothweiler von dem unlängst zu den Feinden über= gegangenen General Darlande überfallen und eingenommen wor= ben, begann doch der allgemeine Angriff durch die Franzosen in ber Frühe bes bazu bestimmten Tags.

Während der linke Flügel, unter General Fleuri's Anführung, die Feinde in den Engpässen von Rothweiler beschäftigte, ohne jedoch das verschanzte Lager wieder erobern zu können, griffen die drei Divisionen des rechten Flügels, von den Generälen Desaix, Dubois und Michaud besehligt, die Destreicher und Emigranten an. Ein blutiger und hartnäckiger Kampf siel im Bienwald vor, woraus die Feinde, nach tapferm Widerstand, verdrängt wurden. Zugleich zwang das Centrum, unter Ferriere, das Emigrantenscorps sein Lager bei Barbelroth und Blusweiler zu verlassen, und versolgte es dis nach Niederhordach. Da es jedoch den Franzosen an jenem Tag nicht gelang sich des wichtigen Postens von Rothweiler zu bemächtigen, so erneuerten sie am 14., von Bodenthal aus, den Angriff mit zwölf Bataillons. Es entstand auf beiden Seiten ein hestiges Gesecht. Die Destreicher leisteten den andrinzgenden Franzosen tapfern Widerstand; aber unerschrocken erstürms

ten, unter des braven Ferriere's Vefehl, die französischen Freiswilligen die Verschanzungen des Feindes und bemächtigten sich wieder des Engpasses von Vodenthal.

Wenn die Rheinübergänge, die man mit dem erwähnten Unsgriff zugleich ausführen wollte, unterblieben, so machten sich die Franzosen den nutzlosen aber grausamen Zeitvertreib die Festung und das Dorf Rehl, am 12. September, zu beschießen und in Brand zu stecken. In einigen Stunden lag dieser Ort in Schutt, und die armen Bewohner mußten in den benachbarten Ortschafzten ein Obdach suchen. Die Canonade auf die östreichischen, längs dem Rhein und um Rehl her errichteten Schanzen dauerte noch den 13. und 14. fort. Die Destreicher, einen Rheinübergang bes fürchtend, verbrannten den noch übrigen Theil der großen Rheins brücke und schickten ihre Rugeln bis an die kleine.

In Strafburg hatten, während biefen unruhigen Tagen, bie fammtliche Nationalgarde, selbst die Greife und die Amtshalben vom Wachendienst befreiten Personen, zu den Waffen greifen muffen. Am 12. September frühe ward der Generalmarsch ge= schlagen, die Thore geschlossen und die Wachen verdoppelt. Ein Theil der Nationalgarde, nebst ben Canonnieren derselben, be= gab fich an den Rhein. Diese Letztern versahen den Dienft in den Batterien, aus welchen Rehl beschoffen wurde. Dem bei biefer Gelegenheit von der Straßburger Nationalgarde bewiesenen Eifer und unverdroffenen Muth, - ein Theil berfelben blieb drei Tage und brei Mächte bem Feuer ber Destreicher ausgesetzt, - ertheil= ten die Volksrepräsentanten Milhaud und Lacoste ein wohlver= bientes Lob. "Wir waren Zeugen, fagten fie in bem Tagsbefehl, von dem Muth, den ihr bei dem Angriff auf Rehl bewiesen, er ist uns ber sicherste Bürge eurer republikanischen Gesinnung. — Straßburg, du giebst der Republik ein erhabenes Beispiel. Und Ihr, straßburgische Canonniere, Ihr habt Euch des Rufs ber frangofischen Artillerie würdig gezeigt, " u. f. f. - Die zwölf GetDer Club und die Sektionen in Straßburg. 197 tionen beeilten sich diesen Brief zu veröffentlichen, als Rechtserztigung der zu oft von den Jacobinern ihrer Lauheit wegen verzläumdeten Straßburger.

Aller Tapferkeit und Anstrengungen der Rheinarmee ungeachstet, blieb die ganze zwischen dem 12. und 14. September untersnommene offensive Bewegung, die mit einem ähnlichen, von der Moselarmee gegen Pirmasens hin gemachten Versuch combinirt war, ohne glücklichen Erfolg. Die Alliirten dadurch ermuthigt, trasen bald darauf Anstalten mit verdoppelten Streitkrästen einen ernstern Angriff auf die Linien der Lauter auszuführen. Er sollte für die Zustände des Elsasses und das Schicksal seiner Bewohner wichtige und traurige Resultate haben 2.

Der Club und die Sektionen in Straßburg. — Neue Veränderungen in den Verwaltungen. — Errichtung der Aufsichts= und Sicherheitsausschusse. (September und Oktober 1793).

Die Monate September und Oktober waren fruchtbar fürs Elsaß an innern und äußern Ereignissen. Mit dem 22. Septemsber, wo das zweite Jahr der Republik begann, wurde nun förmslich die neue Zeitrechnung mit ihren eigenthümlichen Namen der Monate, Wochen und Tage eingeführt und der Gebrauch dersselben streng anbefohlen. Der Sonntag wurde nur noch als Kirchensfest, aber nicht niehr als Ruhetag, bis zur Zeit der bald darauf erfolgenden Schließung der Kirchen und Einstellung jedes öffentslichen Gottesdienstes, beibehalten. Statt dessen war der Decadi als ofsizieller Feiertag angeordnet.

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch, Th. I, Mr. 78, S. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe über die erwähnten Kriegsereignisse, Moniteur, Th. XVII, Jahrsgang 1793, Nr. 268, S. 733: Extrait de la lettre du général Landremont, commandant en chies l'armée du Rhin, de Wissembourg, le 18 septembre. — Auch Friese, B. V, S. 263.

Von den gablreich im Elfaß anwesenden Bolferepräsentanten wurden nun zur Sicherheit des Landes eine Reihe außerorbent= licher Maßregeln getroffen, welche die an ein solch rasches und willführliches Verfahren nicht gewohnte Bürgerschaft mit Bangig= keit und Schrecken erfüllten. Sie giengen meistens aus den über= triebenen und leidenschaftlichen Antragen ber häupter des Clubs hervor, welche keinen geringen Ginfluß auf die Conventscommif= fare ausübten und in thätigem Berkehr mit ihnen ftanden. Der feinbliche Einfall womit das Elfaß bedroht war, die Beforgniffe, welche die geheimen Umtriebe der Anhänger der ehemaligen Re= gierungsform und ber Priefterpartei den Demokraten einflößten, nebst den beängstigenden Nachrichten die aus dem innern und dem füdlichen Frankreich einliefen, dienten den Clubisten zum Borwand gegen die Gemäßigten und Aristokraten loszuziehen und sie als Berbachtige zu schildern. Ueberdies traten sie als Unkläger berjenigen Mitglieder ber Berwaltungen auf, die fich nicht gang zur jacobinischen Partei bekannten, tabelten ihre Nachgiebigkeit und stellten sie als ein hinderniß dar die Berschwörungen der Uebelgesinnten zu ersticken, beren Absicht es mare, die Straß= burger abzuhalten in Maffe gegen die Feinde auszuziehen. Selbst der Richter und der Geschworenen des peinlichen Gerichtshofes schonten sie nicht und brohten ihnen "mit dem rächenden Bligstrahl bes Gesetzes".

Auch zwischen den Jacobinern und den straßburgischen Sektionen bestanden die bedauerlichsten Mißhelligkeiten fort. Um diese wo möglich zu heben wurde von Seiten des Sektionscomites am 5. September ein Versuch gemacht. Es erschienen Abzgeordnete dieses Ausschusses in der Volksgesellschaft und äußerzten den wohlgemeinten Wunsch einer Versöhnung zwischen den gemäßigten Patrioten und den Jacobinern. Als Beweis der patriotischen Gesinnungen der Bürgerschaft, bot der Wortsührer der Sektionsmänner die augenblickliche Errichtung eines Batails

tons an, bas sich an die Gränze begeben würde. Dieser Versuch fand aber leider nicht die erwünschte Aufnahme unter den Mitzgliedern des Elubs, ungeachtet der Bemühungen des in der Sitzung anwesenden Volksrepräsentanten Milhaud, der zur Verzföhnung aufmunterte. Ein Clubist machte bei dieser Gelegenheit die Bemerkung, das Sektionscomite könnte sich nicht wohl besser zu einer Verbrüderung mit der Gesellschaft der Freunde der Freizheit und Gleichheit vordereiten, als wenn es die treulosen Führer der gegenrevolutionnären Partei aus seiner Mitte ausschlöße. Ein anderer forderte die straßburgischen Sektionsmänner auf, ihre aufrichtige Anhänglichkeit für die Republik dadurch zu beurkunden, daß sie dem ehemaligen Maire Dietrich unauslöschlichen Haß schwören, den Verdächtigen keinen Vürgerschein (certisicat de civisme) mehr aussertigen und allen Feinden der Republik einen unausschörlichen Krieg ankündigen 1.

Es war nun der Augenblick erschienen, wo die Jacobiner im Elsaß, wie in Paris es bereits der Fall war, das Ruder der Verzwaltung ganz an sich reißen und vollends alle Gemäßigten aus den Aemtern verdrängen würden, unter dem Vorwand daß sie des Volkes Zutrauen nicht mehr verdienten, weil sie entweder selbst Aristokraten wären, oder diese ins Geheim unterstützten, oder sie mit allzugroßer Nachsicht behandelten. — Noch ehe das berühmte Dekret vom 17. September, die Verhaftung der Verdächtigen betreffend, veröffentlicht worden, wurden an vielen Orten des Elsasses, und namentlich zu Straßburg und Colmar, eine Anzahl rechtlicher Bürger, unter denen viele warme Patrioten, als Verdächtige eingekerkert. Die Aeltern oder Kränklichen wurden in ihren Wohnungen durch Plantons auf ihre Unkossen bewacht. So ergiengen Verhastsbesehle (14. September) gegen den Kriegszommissär Brunk, den bekannten Hellenissen, und den suspendirz

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch: Extrait du procès-verbal de la société populaire de Strasbourg, séance du 5 septembre 1793. Th. II, S. 300.

ten Maire, Friedrich von Türckheim, der sich aber noch zu rechter Zeit der Verhaftung zu entziehen wußte 1. Bald vermehrte sich die Zahl der auf der Liste der Verdächtigen verzeichneten Namen. Jetzt drang man auch im Club immer lauter und dringender auf eine Läuterung in den Verwaltungen, wo noch, wie bemerkt, manche Beamten durch ihre gemäßigten Meinungen den revolutionnären Maßregeln im Wege standen.

Um biefes Berlangen ber Jacobiner zu befriedigen, erließen die Volksrepräsentanten Gunardin und Milhaud, ben 3. Ofto= ber, eine Verordnung, wodurch alle Beamten beren gemäßigte Besinnungen ben Jakobinern noch Mißtrauen einflößten, in ben brei Verwaltungen bes niederrheinischen Departements, bes Di= ftrifts und ber Gemeinde von Stragburg ihrer Stellen beraubt und durch fogenannte reine Patrioten erfett wurden. Diefe außer= ordentliche Magregel, die eine große Mißstimmung unter ber Bürgerschaft bewirkte, wurde burch eine von der straßburgischen Wolfsgesellschaft an die Wolfsrepräsentanten gerichtete Abresse (vom 19. September) veranlaßt. Diefe fagen in ihrem Befchluffe vom 3. Oftober: fie hatten in Erfahrung gebracht, bag feit langem verschiedene Mitalieder der constituirten Gewalten in Straßburg burch antipatriotischen Sinn, durch Moderantismus und Pflichtvergeffenheit die Pflege des gemeinen Wohls verfaumt und die Freiheit felbst gefährdet hatten; daß zu einer Zeit, wo Straßburg durch die Feinde bedroht ware, es unmöglich fen Beamten die das Zutrauen des Bolks nicht mehr besitzen, länger an ihrer Stelle zu laffen u. f. w. Ginige murben bloß als Un-

Duch, Th. II, S. 191. — Die Verbächtigen in Straßburg wurden theils in das bischöfliche Seminar, theils in das jezige collége royal auf dem sogenannten Frohnhof beim Munster gebracht. Hr. von Turckeim aber, von dem was ihm bevorstände benachrichtigt, flüchtete sich über den Rhein zu seinem altern Bruder, bei welchem er sich dis nach Robespierres Sturz aushielt.

Neue Veränderungen in ben Verwaltungen. 201 banger Dietrichs, ober weil fie die Abreffe vom 9. August 1793 unterzeichnet, andere als Fanatifer abgesetzt. Unter ben abgesetz ten Mitgliedern bes Departementsbirektoriums findet man bie Namen der Horn. Ludwig Wangen, Burger, Konig; unter ben Departementerathen: Professor Braun, Ehmann; in bem Diffriftsbirektorium: Zimmer und Breu; in ber Munizipalität: ben Gemeindeprofurator Herrmann, Wenher und Demichel; in dem Gemeinderath: Barbenes und Treuttel. Un beren Stelle kamen: In bas Departementsbirektorium: Mesilin, Neumann und Anstett; in die Distriktsverwaltung : Rautenstrauch; in die Municipalität und ben Gemeinderath: Martin, Maire von Dber= ehnheim, als Gemeindeprokurator; Gerold, Grimmer, Notar, und Bierlin, Departementsüberfeter; Fischer, ber Riefer; Stahl, ber Bierfieder, und Plarr, ber Färber; lauter anerkannte Jacobiner. Auch auf das Distriktstribunal erftreckte fich die Läuterung. Es wurden darin abgesetzt: Der Profurator Michelet, Weber, als Agent Dietrichs und Verfolger der Volksgesellschaften, u. a. Ihre Nachfolger waren: Der Abvokat Mathäus, als National= commiffar (Gerichtsanwalt); Clavel, fpater als Beifiger bes Revolutionsgerichts berüchtigt; Wolf, provisorischer Maire von Fürbenheim, auch in ber Folge Clavels Amtegenoß bei bem befagten Revolutionstribunal. Um Ende bes Befchluffes for= dern die Volksrepräsentanten die von ihnen ernannten neuen Berwalter auf, treu zu beharren bei ben patriotischen Grund= faten, die fie bis jetzt an den Tag gelegt, und in den Gefahren welche Strafburg umschweben, die ben Republikanern gezie= mende Energie zu beweisen. Sie empfehlen ihnen die ftrengften Magregeln zu ergreifen, um die Verschwörungen ber innern Feinde scheitern zu machen, und ben Triumph ber frangofischen Seere über die Despotenknechte zu fichern. - Diese letzte von den Bolks= repräsentanten in den Verwaltungen vorgenommene Verände= rung, warf vollende alle vormalige Wolfewahlen über den Saufen,

und übertrug in Straßburg alle Gewalt den Häuptern der jacos binischen Partei und ihren Anhängern. Mit Stillschweigen zwar und Ergebung ward sie von der Bürgerschaft aufgenommen, aber für den Mittelstand besonders ein bedeutender und schmerzlicher Streich, erschien sie ihm als das untrügliche Zeichen bevorstehens der revolutionnärer Maßregeln.

Diese ließen sich nicht lange erwarten, und betrafen die Errichstung der Aussichts und Sicherheitsausschüsse in Straßburg und Colmar, worauf bald die Niedersetzung der zwei Revolutionsgezrichte, eines für den Niederrhein zu Straßburg, und das andere für den Oberrhein zu Colmar erfolgte.

Der Aufsichte= und Sicherheitsausschuß (comité de surveillance et de sûreté générale) wurde in Straßburg am 8. Df: tober (17. Bendemiaire des zweiten Jahres der Republik), ver= moge eines Beschluffes der Bolkereprafentanten Gunardin und Milhaud niedergesett. Er bestand aus acht Mitgliedern und vier Suppleanten, die alle der Bolfegesellschaft angehörten, unter die eraltirtesten Jacobiner gahlten, und ba fie mit ber geheimen Polizei beauftragt waren, durch ihre Anhänglichkeit an die revolutionnären Grundfäge, den Bolerepräsentanten bas vollkommenfte Butrauen einflößten. Sie follten auf der Stelle ihr Umt antreten, ihre Aufsicht über bas ganze Departement erstrecken, und sich nach den Verfügungen der Gefete vom 21. März, 12. August, 17. und 20. September richten 1. Im Gingang bes Beschluffes wo die Volksrepräsentanten die Gründe der Errichtung des Ausschuffes angeben, beuten sie besonders auf die Nothwendigkeit dadurch bas ftrafbare Einverständniß zwischen ber gegenrevolu=

Das Geseh vom 21. Marz verordnete die Errichtung der Aufsichtsaussschusse sur gang Frankreich; das vom 12. August betraf die Verhastung der Verdachtigen, das vom 17. September enthält aussührliche Verfügungen in Rucksicht dieser Personen und das vom 20sten bezog sich auf die sogenannten Bürgerkarten die gegen Verhastung als verdachtig sicherten.

tionnaren Partei im Innern mit ben verbundeten Machten nie= berauschlagen. Das unfehlbarfte Mittel biefen 3wed zu erreichen, fagen fie, fen bie Wollstreckung ber Gefete gegen bie Berbachti= gen, und die Unwendung der revolutionnären Magregeln welche ben Sieg ber Freiheit befestigen follen. Die Mitglieder biefes Ausschuffes, ber einen fo großen Ginfluß auf Stragburgs Schict= fale während ber Schreckenszeit auszuüben bestimmt war, hießen: Monet, der Maire von Strafburg, bald darauf Borfiger bes Comites, und hauptleiter feiner Berrichtungen; Andre, Genes ralprofurator ber Departementsverwaltung; Teterel, Mitglied des Departementedirectoriume, und bekanntlich eines der haupt= werkzeuge des Jacobinismus im Niederrhein; ber öffentliche Un= fläger, Schneider; Martin, Gemeindeprofurator; ber Munici= palbeamte Jung, Schneibers Freund und ergebener Unhänger, übrigens ein redlicher Patriot; Fibich, ein Maler und feuriger Jacobiner; Edelman, ber Aeltere, Mitglied bes Departements= birektoriums; Clavel, Diftrikterichter; Meftlin, Departemente: verwalter; Bolf, Richter beim Diftriftstribunal; Garrez, Di= ftriftsverwalter. Die vier Suppleanten waren : Birficht, ein Kärber; Ludwig Edelmann, Municipalbeamter, ein edelmüthiger Republikaner; Neumann, Departementeverwalter, und Stahl, ein Bierfieder 1.

Dem Dekret vom 17. September 1793, die Verdächtigen betreffend, zufolge, hatten die in den Departementen errichteten Aufsichts= und Sicherheitsausschüsse die Befugniß die Liste der Verdächtigen zu verfertigen, Verhaftsbefehle gegen sie auszu= stellen und ihre Schriften versiegeln zu lassen. Die Militärbe= hörden waren gehalten die Verhaftsbefehle, bei Verlust ihrer

<sup>1</sup> Siehe den Beschluß im Blauen Buch, Th. I, S. 3 und 4, unter der Rubrit: Copie figurée des procès-verbaux du comité de surveil-lance et de sureté générale du département du Bas-Rhin, établi par ordre des représentants du peuple Milhaud et Guyardin.

Stelle, zu vollstrecken. In dem Aufsichtscomite waren sieben Stimmen erfordert um eine Verhaftung zu verordnen. Diese sollte bis zum Frieden dauern. Die Ausschüsse waren gehalten dem allgemeinen Sicherheitsausschuß des Convents das Verzeichniß der Verhafteten nebst dem Grunde der Verhaftung zu überschicken. Außer denselben waren die Civil= und Criminal= gerichte berechtigt diezenigen Angeklagten verhaften zu lassen, gegen die eine Anklage als unzulässig gefunden oder die von derselben freigesprochen worden. Die Aussichtsausschüsse erhiel= ten später das Recht, das lange untersagt war, nächtliche Haußessuchungen anzustellen, was ihre inquisitorische und mit großer Willkühr ausgerüssete Gewalt furchtbar erweiterte.

Denselben Tag noch, an dem die Volksrepräsentanten Milhaub und Gunardin die Errichtung des Aufsichtsausschusses anordeneten, hielt dieser seine erste Sitzung. Es wurde sestgesett daß das Comite sich jeden Tag versammeln würde und jeden Monat ein Vorsitzer erwählt werden sollte. Die Wahl siel auf den Maire Monet<sup>2</sup>, der Maler Fibich ward zum beständigen Sekretär erenannt. Man beschloß sich mit den erprobtesten Patrioten anderer Städte in Verbindung zu setzen und von den Repräsentanten die zu den Ausgaben nöthigen Gelder zu sordern. Ein ähnliches Comite wurde, wie schon angezeigt, zu Colmar für das obere

fret vom 17. September wurden für verdächtig gehalten: Die, welche durch ihr Betragen, ihre Verbindungen, ihre Reden oder Schriften, sich als Anshänger der Tyrannei, des Federalismus und als Feinde der Freiheit bewiesen haben; die, welche nicht über die Art wie sie sich erhalten Auskunft geben können; solche, denen der Bügerschein verweigert worden; die ihrer Selle entsepten öffentlichen Beamten; die ehemaligen Edelleute, ihre Anverwandten, die nicht immer ihre Anhänglichkeit an die Revolution bewiesen; und die zusrückgekehrten Emigranten. In der Folge erhielt dieses revolutionnäre Delret noch mehr Ausbehnung.

<sup>2</sup> Auf ihn folgte ber spater als General befannte Mainoni.

rheinische Departement niedergesett. Seine Verrichtungen mach= ten aber nicht das Aufsehn, wie die des niederrheinischen Auf= sichtes ober Revolutionsausschusses, wie man benfelben auch zu benennen pflegte. Man muß diesen nicht mit der schon länger bestehenden geheimen Revolutionscommission der Bolfegesell= schaft, die sich mit der Anhörung von Denunziationen und Berichterstattungen an den Club und an die Repräsentanten abgab, verwechseln, eben so wenig als mit einem andern, auch früher im Schoofe ber Municipalität gebildeten Aufsichtscomite (comité de surveillance de la commune). Jener erstere Ausschuß, deffen Gewalt immer mehr anwuchs und deffen Zusammensetzung meh= rere Abanderungen in dem Perfonal und in der Zahl feiner Mit= glieder erlitt, ward zum wahren politischen Inquisitionerath, indem er eine ununterbrochene, scharfe, der Willkühr unterwor= fene, die Gemüther beklemmende Aufsicht über alle Rlaffen ber Gesellschaft, ohne Ausnahme ber Beamten, ausübte. In stetem und thätigem Verkehr mit der Volksgesellschaft und deren gehei= mem Comite, und bem Willen ber Conventscommiffare und bes mächtigen Wohlfahrtsausschusses untergeordnet, konnte ber Cen= tralaufsichtsausschuß, wie man ihn auch noch benannte, als eine ber Hauptstützen ber nun in Frankreich formlich eingeführten Schreckens= oder Revolutionsregierung betrachtet werden 1. Aus den im Blauen Buch aufbewahrten Auszügen aus den Proto= kollen der Sigungen des Ausschuffes ift abzunehmen, wie ausge= behnt, aber wie unbestimmt zugleich deffen Wirkungefreis war,

Das Defret vom 10. Oftober 1793, das auf Saint-Justs Bericht über bie Lage der Republik gegeben wurde, enthielt folgende Verfügungen: Die provisorische Regierung Frankreichs soll revolutionnar senn bis zum Frieden; die Minister und alle öffentliche Gewalten stehen unter der Aufsicht des Wohlzsausschusses; die revolutionnaren Gesehe sollen rasch vollzogen werden; die schon angeordnete Revolutionsarmee soll besonders zur Bernichtung der Gegner der Revolution gebraucht werden, u. s. w. Siehe Monit., 1793, Th. XVIII, S. 110.

und wie willkührlich er verfahren konnte; denn nicht nur hatte er, wie schon erwähnt, die Befugniß die Verzeichniffe der Berdach= tigen zu verfertigen, beren Berhaftung zu verordnen und nächt= liche Haussuchungen zu unternehmen, sondern es stand ihm auch gu, die Berdächtigen in bas Innere abführen zu laffen, Burger= scheine zu ertheilen oder zu verweigern, die Verhafteten nach Gut= dunken auf freien Auß zu feten, Requisitionen aller Urt, nebst Gelbsteuern zu erheben, ja felbst die mehrmals von ben Bolfere= präsentanten, als Strafe wegen Nichtentrichtung bes gezwunge= nen Anleihens begehrte Ausstellung der Weigernden oder Zögern= ben an die Guillotine zu befehlen. Diefes für alle Categorien ber friedliebenden Ginwohner Strafburge und des Elfaffes fo ge= fürchtete Centralauffichtscomite bestand vom 8. Oftober 1793 bis zum 25. December beffelben Jahrs, wo es fich fraft eines Gesetzes trennte und seine Verrichtungen, mas die Gemeinde Strafburg betraf, bem Auffichtsausschuß bei ber Municipalität übertragen wurden, welcher im nämlichen Sinn feine Arbeiten fortsetzte. Es wurden nun nach Erforderniß ber Umstände in ver= schiedenen Gemeinden des Elfasses specielle Aufsichtscomites er= richtet, welche den Conventscommiffären und dem Wohlfahrts= ausschuß unterworfen waren.

Wag man nun mit Recht das Centralaufsichtscomite der Willkühr und oft schonungsloser Strenge anklagen, so ist doch nicht zu läuguen, daß einige Mitglieder desselben, durch ihr kräftiges Daz zwischentreten, manche übereilte Schritte und unbillige allzusstrenge Maßregeln ihrer leidenschaftlichen und harten Amtsgenossen verhindert oder gemildert, und dadurch größeres Unheil verhütet haben. Was die Geschäfte des Aussichtscomite's selbst betrifft, so werden die Resultate derselben weiter unten erzählt werden 1.

<sup>1</sup> Siehe den Auszug des Protofolls seiner Sipungen im Blauen Buch, Th. I, S. 5-76. Das lette Protofoll vom 5. Nivose ist unterschrieben: Mougeat, Teterel, Monet, Birkicht, Stahl, Sarez, Vilvot, Prost und Neumann.

## Das Revolutionsgericht und bie Revolutionsarmee.

Bald nach der Justallation des großen Aufsichtsausschusses, einige Tage nach der Erlassung des berühmten Dekrets das die Revolutionsregierung oder das Schreckenssussem in Frankreich einführte, zu der Zeit wo nach Durchbrechung der Linien bei Weißendurg die feindlichen Heere der Hauptstadt des Elsasses sich näherten, wurden im Ober= und Niederrhein die von Eulozgius Schneider schon längst geforderten außerordentlichen Revo-lutionsgerichte, nebst den sogenannten Revolutionsarmeen erzrichtet. Das furchtbare Tribunal wurde, für Straßburg, den 15. Oktober (24. Bendemiaire im 2ten Jahr der Republik) von den damals daselbst versammelten neun Volksrepräsentanten durch einen mit langen Beweggründen begleiteten Beschluß eingesetzt. Dieser Beschluß war von den Volksrepräsentanten Ehrmann, aus Straßburg, Mallarme, Lacosse, Borie, Guyardin, Richaud, Niou, Milhaud und Ruamps unterschrieben.

"Wenn das Baterland in Gefahr ist und die Bürger diese noch durch Eigennutz, Sorglosigkeit und Habsucht vergrößern, sagen die Volksrepräsentanten in ihrer Proclamation, thut es noth daß die bei den Armeen anwesenden Conventscommissäre die kräftigssen, revolutionnärsten Maßregeln ergreisen, um den Unfällen vorzubeugen die daraus entstehn möchten. Wir leben in einer Zeit wo der geringste Ausschub dei Entrichtung der Abgaben die Sichersheit der Republik und die Existenz der französischen Heere gesfährden kann. Eine traurige Erfahrung lehrt uns, daß der Augensblick gekommen, wo jeder Bürger der bei den Bedrängnissen des Vaterlands kalt bliebe und den Gesetzen sich nicht unterwürse, unverzüglich und mit aller Strenge gestraft werden müsse. Wer

<sup>1</sup> Es hielt seine erste Sipung am 28. Oktober (7. Brumaire) in dem Local des heutigen Civilgerichtshofes von Straßburg.

hatte gebacht, daß nach einer reichen Ernte die Berproviantirung des Heeres Hindernisse erlitte; daß es hartherzige Leute gabe die ben tapfern Vaterlandspertheidigern die Lebensmittel porent= hielten? Die innern Keinde, mit auswärtigen einverstanden, er= schreckt von den energischen Maßregeln des Convents, suchen den Soldaten ihren Unterhalt zu entziehen, um fie badurch zu Unord= nungen und Ausschweifungen zu reizen. Um biefe boshaften Abfichten zu vereiteln, haben die Bolfereprafentanten bei ber Rhein= und Moselarmee es für nöthig gefunden, Mittel anzuwenden um den Egvismus und die Geldgierde gewisser Leute im Zaum zu halten. Es ist also erforderlich, daß eine bewaffnete Macht unauf= horlich und ausschließend bereit sen, der Armee Lebensmittel zu verschaffen, und daß ein außerordentliches Tribunal eingesetzt werde, um an allen Orten und zu jeder Zeit diejenigen zu richten und zu bestrafen, welche nicht ben von ihnen geforderten Borrath von Lebensmitteln abgaben oder die Bosheit hatten den Fein= ben den auf dem Gebiet der Republik gesammelten Proviant in die Hände zu liefern."

Dies waren in Rurzem die Beweggründe die dem Beschluß vorangiengen, wodurch die in Straßburg vereinigten Volksrespräsentanten die Errichtung eines tausend Mann starken, aus Offizieren und Soldaten der Rheins und Moselarmee gebildeten und in zwei Sektionen eingetheilten Revolutionsheers verordeneten. Den dieses Corps ausmachenden Offizieren und Soldaten wurde eine Gehaltszulage zuerkannt. Es hatte, außer dem Aufstrag über die Verproviantirung des Heeres zu wachen, auch den für die Vollziehung der Gesetze und der Veschlüsse der Repräsentansten, so wie für die Vestrafung der Uebelgesinnten und Revolutionsskeinde zu sorgen. Einer gewissen Anzahl von Civilcommissären

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bereits hatte das Defret vom 5. September Paris mit einer Revolutionsarmee versehen. Dieses Defret wurde darauf auf die andern Departemente ausgedehnt.

wurde die Leitung der Operationen dieses speciellen Corps über= tragen. Diese nebst andern Unteragenten 1, waren auch ermäch= tigt die von den Conventscommissären anbefohlenen Requisitionen in den Städten und auf dem Lande einzutreiben, die Feldfrüchte aufzuschreiben und den Eigenthümern nur das zu ihrem und ihrer Familie Unterhalt und zur Anpflanzung der Aecker Nöthige zu lassen. Jeder der sein Getreide zu verbergen oder es den Feinden auszuliesern suchen oder seinen Beitrag verweigern würde, sollte auf der Stelle vom Civilcommissär verhaftet und dem Gericht überliesert werden.

Bur schleunigen Bestrafung der Schuldigen wurden baher im Elfaß (in Straßburg und in Colmar) zwei Revolutionsgerichte errichtet, jedes aus drei Richtern bestehend, welche die Revolutionsarmee auf ihren Wanderungen begleiten follten. Die Richter wurden von den Reprafentanten unter ben Mitgliedern der im Elfaß und Lothringen befindlichen Tribunale gewählt. Die Ber= hafteten follten in vierundzwanzig Stunden gerichtet werden, ohne daß es ihnen vergönnt wäre den gewöhnlichen Gang ber Criminalprozedur und bas Recht vor Geschworenen zu erscheinen, in Unspruch nehmen zu dürfen. Die schuldig Befundenen sollten als Vaterlandsverräther mit bem Tode bestraft und unverweilt bem Scharfrichter übergeben werben. Das Todesurtheil follte am Ort, wo bas Vergehen begangen worden, vollstreckt werden. Es jog die Ginziehung des Bermögens des Berurtheilten nach fich. Die von ben Bolkbrepräsentanten in bem nämlichen Beschluß ernannten Civilcommiffare waren : Gulogius Schneiber, ber fcon bekannte öffentliche Unkläger beim peinlichen Gerichtshof des Niederrheins; Elvert, Maire von Zabern; Franz Gobert und

E TOTAL LE

Diese Unteragenten wurden von den Civilcommissaren ernannt. Die bestanntesten im Niederrhein von Schneider erwählten Agenten waren: Nestlin oder Restling, der sich auch Richter beim Revolutionsgericht betitelte; Neusmann, Gerst, Webel, Helmstätter, u. s. w.

Anton Delteil, Agenten des provisorischen Bollziehungeraths 1.

Das in Strafburg eingesetzte Revolutionsgericht, bei welchem Schneider unter dem Namen eines Civilcommisfärs das Umt des öffentlichen Anklägers verfah und beffen Hauptperson er war 2, bestand aus mehreren Richtern, die fämmtlich dem mächtigen Einfluß des thätigen, ehrgeizigen und talentvollen öffentlichen Unflägers unterworfen waren; Taffin, ehmaliger Canonifus aus Met und bischöflicher Vifar aus Strafburg, barauf Prafibent bes Distriktsbirectoriums zu Hagenau, ein Mann von kaltem Meußern und heimtückischem Gemuth, ber, wie man fagt, Schneiders verborgener Feind war, ward Vorsitzer des Gerichts3; feine zwei Beifiger waren : Wolf, vormaliger Candidat der Theologie, aus Straßburg, ein ehrlicher aber charakterloser junger Mann, ber oft mit Widerwillen und Bedauern die strengen Urtheilssprüche des Gerichts unterschrieb, aber feinen Amtsgenoffen nicht zu widersprechen wagte 4; und Clavel, ein Vergolder und Bilderhändler, aus Straßburg, ein gemeiner, ungebildeter, schwacher Mensch, der gang von Schneider beherrscht wurde.

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch unter der Rubrif; Copie exacte du soi-disant protocolo du tribunal révolutionnaire, die den Beschluß enthaltende Proflamation der neuen obenbenannten Reprasentanten. S. 1-6.

<sup>2</sup> Schneiders Biograph sagt, es sen behauptet worden, daß Ersterer sich Anfangs geweigert habe, den so gefährlichen Posten anzunehmen. Siehe Schneiders Schickfale, 1c. S. 146.

<sup>3</sup> Siehe ein Urtheil über Zassin im Blauen Buch, Thl. II, S. 160. Nr. 57. Lettre aux citoyens administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin. Es heißt barin: « Ce Tassin est le plus grand intrigant, aussi Tartuse qu'un moine de l'ancien régime, ensin un homme bien vil. » Der Brief ist unterschrieben: Les membres composant le comité de surveillance de la Société républicaine de Haguenau.

<sup>4</sup> Er gab in der Folge eine Geschichte über die vorzüglichsten Ereignisse jener Beit heraus, unter dem Namen : Deffentliche und geheime Geschichte der Respolution des niederrheinischen Departements.

Der Gerichtsaktuar Weis war ein siebzehujähriger, unwissender Jüngling, kaum fähig die gefällten Urtheilssprüche gehörig abzufassen. Erst den 29. Oktober (8. Brumaire Jahr II), nach Anzkunft der eiligst zur Rheinarmee gesendeten Volksrepräsentanten Saint-Just und Lebas, sieng der furchtbare Gerichtshof seine Arzbeiten an. — Man nennt als Mitglieder des viel weniger bekannt gewordenen Revolutionstribunals im Oberrhein: Delatre, aus Metz, Präsident; Dubosk, Richter, und Philipp Ives, Civilzcommissär.

Die in beiden Mheindepartementen eingesetzten Revolutionsge= richte oder Revolutionscommissionen, wie man sie auch zu nennen pflegte, beren Mitglieder fast alle zugleich in dem Aufsichtsaus= schuß Sit und Stimme hatten, daher Unkläger und Richter waren, vervollständigten nebst ben Aufsichtsausschüffen und ihren im Land herumstreifenden, mit Vollmachten mehrerer Art verfehnen Agenten die Schreckensregierung im Elfaß. Sie waren die Werkzeuge die ben Conventscommiffaren und bem Wohlfahrtsausschuß zu Gebote fanden um ben Revolutionsgeift in ben Rheindepartementen zu unterhalten und die Absichten der innern Feinde zu vereiteln. Allerdings wurden fie auch die Triebfedern mancher willkührlichen Verordnungen, unnöthiger, kleinlicher und niederträchtiger Bedrückungen, die Leute qualender Requifitionen, harter und unbilliger Berfolgungen und einiger bedauer= licher Hinrichtungen, welche die im Allgemeinen patriotisch ge= finnten und friedliebenden Bewohner bes Elfasses mit Unwillen und Trauer erfüllten, ihnen die Revolution unter einem gehäf= figen Licht erscheinen ließen und auf mehrere Jahre hin die Wohl= fahrt und das Glud des einst fo blühenden Landes fforten. Bald beschränkte sich der Wirkungskreis des Revolutionsgerichts nicht mehr auf die ihm bei feiner Errichtung angewiesene Sphare, es befaßte fich mit bem Aufspuren und ber Bestrafung geringfügiger Bergehungen gegen die revolutionaren Gefetze, wie mit ben wich= tigsten Staatsverbrechen. Besonders waren es die Uebertretung des am 29. September erschienenen Dekrets die Taxe der nothe wendigsien Lebensmittel und Waaren betreffend oder das sogenannte Maximum, nebst der Bestrafung der des Fruchtse und Alssignatenwuchers oder der Assignatenherabwürdigung Angestlagten, welche dem neuen Tribunal große Beschäftigung gaben. Dem Gesetz über das Maximum zufolge sollte jeder Uebertreter der Taxe, der Käuser wie der Verkäuser, eine Geldbusse entricheten, welche den doppelten Werth der verkausten Waare betrug, und dem Verkläger zuerkannt wurde. Jeder Kaussmann war geshalten einen Zettel, worauf die Taxe seiner Waaren angeschrieben, por seinem Kramladen auszuhängen.

Sobald das Revolutionsgericht in Straßburg eingesetzt war, kündigte es den Antritt seiner Amtsverrichtungen durch einen seierlichen Zug durch die Straßen an, wobei die Revolutionszarmee ausmarschirte, an ihrer Spitze der Civilcommissär Schneizder in Begleitung der Richter. Die Armee führte eine kleine auf einem Wagen ausgerichtete Guillotine mit sich. Dieß geschah am 29. Oktober (8. Brumaire Jahr II). Bei diesem grauenerregenden Zug fand zugleich die Verurtheilung mehrerer Krämer und eines Bäckers Statt, die sich erlaubt hatten ihre Waaren über dem

<sup>1</sup> Nachdem die gesetzgebende Gewalt zuerst blos das Getreide und darauf das Holz und die Kohlen mit einer Tare belegt, gab sie, um den Klagen des Wolfes gegen die Auffäuser und den hohen Preis der zum täglichen Gebrauch oder zum Lebensunterhalt nöthigen Artifel zu beschwichtigen und den dadurch entstandenen Ausständen Einhalt zu thun, das berühmte Defret des Marismums, am 29. September. Sie nahm dazu als Basis den Preis der Waaren und Lebensmittel im Jahr 1790 an, indem sie denselben um ein Trittheil ershöhte. Was nämlich damals drei Livres in baarem Geld gegolten, wurde nun zu vier Livres in Papiergeld angesett. Auch die Besoldungen und der Arbeitsslohn wurden einer Tare unterworsen. Zedes Distriftsdirektorium sollte die Tabelle des Maximums sesssen. Siehe das Defret im Moniteur, Thl. XVIII, 1793, S. 5 und 6.

Maximum zu verkaufen und deswegen verklagt worden waren. Nach einer summarischen Procedur mußten sie eine ziemlich harte Geldbuße entrichten. Auf demselben Zug wurde eine Gärtnerin aus der Ruprechtsau, die einige Salatstöcke für baares Geld verkauft, als hätte sie die Assignaten herabwürdigen wollen, zu dreitausend Livres Strafe, sechsmonatlicher Einthürmung und zweistündiger Ausstellung an den Schandpfahl verurtheilt. Dies war das Resultat des ersien Auszugs der Revolutionscommission; bald sollte sie größern Schrecken verbreiten und ihre blutigen Fahrten durch das Elsaß beginnen.

Bald nach Saint-Just's Ankunft wurde das Tribunal zu grö-Berer Thätigkeit und schärferm Berfahren angespornt burch ben strengen, oft schonungslos zu Werke gehenden jungen Volksreprä= fentanten. Uebrigens waren die Umftände bedenklicher geworden burch bas kurg zuvor geschehene Eindringen ber Feinde in ben Niederrhein. Es wird berichtet, daß, als Saint-Just nach Straß= burg fam, er Taffin, ben Prafidenten des Gerichts, gefragt habe ob schon viel Aristofraten gerichtet worden segen, und als dieser von vorhergehender Untersuchung der Papiere der Angeklagten gesprochen, der feurige Republikaner unwillig ausgerufen habe : "Wozu die Untersuchung! find Dir die Berbrechen der Aristo= fraten im Elsaß so unbekannt? Innerhalb der vierundzwanzig Stunden die Ihr mit Untersuchen zubringt, hatten schon eben fo viel Urtheile gefällt werden sollen 2!" - Ferner heißt es, Schnei= ber als öffentlicher Ankläger habe von den Volksrepräsentanten unumschränkte Bollmacht erhalten, Alles zu thun, was er gum

<sup>1</sup> Siehe Jugements rendus à la tournée du tribunal révolutionnaire du département du Bas-Rhin, le huitième jour du deuxième mois (brumaire) de l'an II de la république, im Blauen Buch, unter der Rubrif: Copie exacte du protocole, etc., S. 16 und 17. Die Ur= theilsspruche sind von Wolf und Clavel unterzeichnet.

<sup>2</sup> Siehe Eulogius Schneibers Schidfale in Frantreich , § 29, S. 146-147.

Besten der Republik und des niederrheinischen Departements für nothwendig erachte 1. Welchen Gebrauch er von dieser Vollmacht machte, soll weiter unten erzählt werden.

Eroberung der Linien von Weißenburg und Ruckzug der Rheinarmee (Oftober 1793).

Da die innern Zustände Straßburgs und des Elfasses in den letten Monaten des Jahrs 1793 in mancher Hinsicht von den an der Mordgränze diefer Proving vorgefallenen Kriegsbegeben= beiten bedingt find, ift es nun zwedmäßig diefe zu berichten. Nach den im Laufe Augusts und Septembers geschehenen Bewegungen und gelieferten Gefechten, die, wie man gefehn, von keinem weitern Erfolg waren, behaupteten die gegenseitigen heere ihre Stellung zwischen ber Queich und ber Lauter. Erft im Oktober follten in jener Gegend ernsthaftere Ereignisse fich zutragen, welche große Gefahr über bas Elfaß brachten und für dessen Einwohner von bedeutenden Kolgen waren. Nach verschie= benen zwischen Preugen und Destreich eingetretenen Mighellig= keiten, welche Zögerung in den Kriegsoperationen nach fich ge= zogen, kamen die zwei Oberfeldherren der feindlichen Heere, der Herzog von Braunschweig und der General Wurmfer, endlich überein im Anfang Oktobers einen Hauptschlag auf's Elfaß und Lothringen auszuführen. Man rechnete babei viel auf die Mit= wirkung ber daselbst immer noch im Berborgenen auf eine Ge= genrevolution hinarbeitenden fanatischen Partei und überhaupt auf den der neuen Ordnung der Dinge oder den Franzosen ab= holden Theil ber Ginwohner.

<sup>1</sup> Siehe Gulogius Schneibers Schickfale in Franfreich , S. 138.

Was überdies noch die Absichten der feindlichen Generale zu begünstigen schien, war bas Schwankende in ber Lage ber Rhein= armee. Ungeachtet bes patriotischen Sinnes und ber personlichen Tapferkeit der Offiziere und Goldaten, fehlte es an Ueberein= stimmung im Commando, Folge bes öftern Wechfels ber Dber= und selbst der Unterfeldherren, die von einer Division in eine an= bere versett, oder des Royalismus beargwohnt, von den Volks= repräsentanten von der Armee entfernt wurden. Dieser unkluge Wechsel nährte ben Geist des Ungehorfams und bes Mißtrauens der Untergebenen gegen ihre Anführer und schadete der Ordnung, während die Soldaten an Lebensmitteln und Kleidungsstücken Mangel litten. Unter folden fritischen und ben Feinden nicht verborgen gebliebenen Umständen wurde am 29. September ber Dberbefehl bem General Landremont entzogen, weil er von Abel und folglich bes Zutrauens ber Volksrepräsentanten nicht mehr würdig war. Er wurde dem General Pichegru übertragen; da dieser aber, aus welcher Ursache ist unbekannt, die Stelle nicht fogleich antrat, so wurde dieselbe provisorisch dem General Carlen anvertraut, ber einen Monat zuvor noch als Hauptmann in ber Reiterei gedient und nicht bas geringste Feldherrntalent befaß. Unter ber Führung eines folchen Obergenerals und in folch fri= tischer Lage follte die Rheinarmee am 13. Oktober von einem überlegenen und wohlorganisirten Feind angegriffen werden. Sie stand in kleinen Abtheilungen vor den Linien in verschiedenen La= gern zerstreut. Die Linien felbst waren nur schwach besetzt, ob= gleich durch viele neuaufgeworfene Schanzen und Berhacke ver= theidigt, die aber nicht gehörig unter einander verbunden waren. Das Heer lehnte sich im Rücken an den wohlbefestigten Geisberg an, wodurch fein Rückzug gebeckt fenn follte. Da aber den Tag por bem feindlichen Anfall ber Chef des Generalftabs Clarke ab= gesetzt worden und es ben Armeecorps an Generalen gebrach, so wußte manche Division nicht wie sie sich, im Fall sie ange=

griffen würde, verhalten und wohin bei einer Niederlage sie sich zurückziehen follte 1.

Der zwischen den preußischen und östreichischen Feldherren getroffenen Uebereinkunft zufolge, begannen die Preußen die Rriegsoperationen mit einem Angriff auf die Moselarmee (26. September), wodurch sich diese gezwungen sah sich bis hinter bie Saar nach Saargemund und nach Bitsch, in die Gebirge= paffe ber Wogefen gurudzugiehen. Durch biefe rudgangige Bemeaung war fie von der Rheinarmee abgeschnitten. Der 13. DE= tober (22. Bendemiaire) war von General Wurmfer zu einem allgemeinen Angriff von Seiten der Destreicher auf die frangost= schen Linien bestimmt, während schon einige Tage früher ber Herzog von Braunschweig mit einem preußischen Armeecorps ben linken Flügel ber Frangofen unter Ferriere, von ben Wogefen ber, bedrohen wurde, um biefen zu hindern bem Centrum gu Bulfe zu kommen. Um ben hauptangriff zu unterftuten, wurde ber an ber Spige eines Corps von zehntausend Mann jenseits bes Rheins ftehende Pring von Balbeck beordert, bei Gelz über biefen Fluß zu feten, bem rechten Flügel ber Rheinarmee unter General Dubois, bei Lauterburg, in den Ruden zu fallen und ihm den Rückzug abzuschneiden. Indem so der linke und rechte Flügel ber Franzosen beschäftigt waren, wollte Burmfer bas von General Michaud befehligte Centrum, das von Weifenburg durch den Bienwald bis nach Lauterburg sich ausdehnte, burch brei Colonnen zugleich angreifen laffen.

Diesem Plan gemäß übersiel der Prinz von Waldeck in der Frühe des besagten Tags das von den Franzosen nur schwach besetzte Selz, bemächtigte sich desselben und sieckte es in Brand, ungeachtet des tapfern Widerstands einer kleinen Abtheilung Freiswilliger aus den Pyrenäen. Dennoch setzte dieser General, durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Histoire critique et militaire des guerres de la révolution, par Jomini, Thi. IV, Buch 5, Cap. 21.

örtliche Hindernisse und die Unerschrockenheit der Franzosen zag= haft geworden, sein Unternehmen nicht weiter fort und zog fich Abends wieder über den Rhein zurück, ohne die Unkunft einer Colonne der östreichischen Hauptarmee abzuwarten, die fich mit ihm vereinigen follte. Bur nämlichen Zeit hatte ber Hauptangriff auf die Weißenburger Linien von der Fronte her Statt. Die uns ter des Generals Jellachich Commando heranruckende Colonne, welche oberhalb Lauterburg die Linien durchbrechen follte, voll= brachte zwar zum Theil bas ihr aufgetragene Werk, wurde aber plötzlich von der Division bes Generals Dubois, welche bereits unter bes Volksrepräsentanten Niou's Unführung auf dem Rück= zug begriffen war, angegriffen und befand sich in einer schlimmen Lage, aus der sie nur durch die Tapferkeit der hessischen Susaren geriffen ward. Auf diese Art hatte bas gegen ben rechten Alugel ber Rheinarmee vorgehabte Unternehmen nicht ben Erfolg ben die Destreicher erwartet hatten, auch wurde deffen Rückzug nicht weiter beunruhigt.

Während dieser Zeit sielen im Centrum der Rheinarmee in der Gegend von Weißenburg bedeutendere Gesechte vor. Dort machte unter andern der östreichische General Hotze heftige Angrisse auf die Mühle des Bienwalds, besetzte darauf den auf beiden Seiten der Landstraße zwischen Weißendurg und Lauterdurg sich hinzieshenden Forst und schnitt so die Verdindung des Centrums mit dem rechten Flügel der Rheinarmee ab, welcher sich schon in der Richtung von Drusenheim zurückzog. Obgleich es den Franzosen an gehöriger Leitung und Zusammenhang in der Vertheidigung der Linien gebrach, sanden die Destreicher sast überall muthvolle Gegenwehr. So wurde Hotze, nachdem er schon die Linien der Lauter durchbrochen, mehrmals von den Franzosen wieder mit Ungestüm angegriffen und in die Enge getrieben; nur mit Mühe gelang es ihm seine Stellung zu behaupten und die Stadt Weissendurg näher zu bedrängen. Indessen stürmten die Feinde mit

Uebermacht die vor Weißenburg angelegten Schanzen bei Stein= feld, Nieder=Otterbach und Haftel, welche die Franzosen mit großer Hartnäckigkeit vertheidigten. Erst als General Meynier verwundet worden, ergriff Bestürzung seine Soldaten, die in Unordnung geriethen, die sie der tapfere General Combes wieder sammelte. Endlich, der Uebermacht weichend, führte dieser die Division unter die Mauern Weißenburgs zurück.

Indem fo das Centrum mit den Deftreichern um den Befit ber Linien ber Lauter fampfte, ruckten auch die Emigranten, von dem Prinzen von Conde und dem General Viomenil ange= führt, von Bergzabern ber dem frangofischen linken Flügel ent= gegen. Nachdem fie den Posten bei Ober-Otterbach eingenommen, griffen fie mit Entschloffenheit die Unhohe von Schweigen an, von wo sie, nach blutigem Gefecht, die Republikaner nach Bei= Benburg guruddrängten. In biefer Stadt herrschte die größte Bestürzung, besonders unter ben Patrioten. Der Brand ber por den Thoren angelegten Magazine bewies, daß sie bald den Fein= den überlaffen werden würde. In der That fand fich General Carlen, durch die aufeinander folgenden Angriffe der feindlichen Colonnen und burch die Stellung die ber General Hotze genom= men, gezwungen, Weißenburg und die Linien ber Lauter zu ver= laffen, wozu ihm übrigens die mit wenig Uebereinstimmung ausgeführten Operationen der Wurmferischen Armee alle Zeit gaben. Erst um zwei Uhr Nachmittage zog General Wurmfer, nachdem er die perschiedenen Armeecorps versammelt, por die Thore der Stadt und fieng an fie beschießen zu laffen. Die nur aus wenigen Compagnieen bestehende Besatzung, unter ben Befehlen bes Hauptmanns Fririon, that einigen Widerstand, bamit die aus ber Stadt entfliehenden Einwohner Zeit hatten bas Roftbarfte ihrer Sabe zu retten und bem sich zurückziehenden Deere zu fol= gen. Um fechs Uhr Abends ruckten die Destreicher in Weißenburg ein, wo in der Nacht einige Säufer von den im östreichischen

Heere sich befindenden raublustigen Croaten (Rothmäntel) geplündert wurden. Den andern Morgen (14. Oktober) zog daß Condeische Corps durch diese Stadt um sich in die Gegend von Hagenau zu begeben. Einige Tage darauf wurde auf Wurmsers Befehl eine gewisse Anzahl als Demokraten bezeichneter Einwohner beiderlei Geschlechts verhaftet, die aber größtentheils bald wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.

Nachdem die Rheinarmee ihre Stellung an den Linien der Lauter aufgegeben, suchte sich General Carlen mit dem Centrum auf dem wohlverschanzten Geisberg zu halten; da er aber erfahren daß der Herzog von Braunschweig, welcher den Prinzen von Hohenlohe mit einer Abtheilung seiner Armee vor Bitsch gelassen, mit einem zahlreichen preußischen Corps gegen Climbach heranzöge, fand er es für behutsam, um nicht überstügelt zu werden, den Rückzug nach Hagenau anzutreten. Dennoch behaupteten die Generäle Ferriere und Desaix, die den äußersten linken Flügel besehligten, ihre Stellungen bis auf den letzten Augenblick, und zogen sich darauf in Ordnung auf die Hauptarmee zurück. Der Herzog von Braunschweig verfolgte übrigens seinen Marsch nicht weiter als nach Mattstall, bei Wörth.

Seit dem Verlust der Weißenburger Linien nahm also die Rheinarmee, ohne bedeutenden Verlust an Mannschaft erlitten zu haben, eine Stellung längs den Ufern der Moder ein. Indem sie ihren rechten Flügel an Drusenheim lehnte, stand das Centrum bei Hagenau; ihr linker Flügel dehnte sich bis in das Thal von Reichshofen aus und hielt diesen Ort selbst besetzt, um wo mögelich mit Bitsch in Verbindung zu bleiben. Aber auch diese Stelzlung schien nicht haltbar; und den 15. Oktober (24. Vendezmiaire) zog sich die Rheinarmee näher gegen Straßburg zurück, wo schon seit mehreren Wochen eine große Zahl slüchtiger Landzleute mit ihren Habseligkeiten angekommen waren, und zu dessen Thoren, seit der Einnahme der Weißenburger Linien, täglich

neue Flüchtlinge hereinströmten, nebst einer Menge Wagen mit Verwundeten, Munition und Gepäcke. An jenem Tag stellte sich das französische Heer längs den Ufern der Jorn auf, seine linke Flanke dis über Hochselden hin ausdehnend. Das Centrum lagerte um Brumath her, der rechte Flügel suchte die Stellung bei Drussenheim, das man eiligst verschanzt hatte, zu behaupten. Auf diese Art hoffte der französische Obergeneral seine Verdindung mit dem nur kärglich verproviantirten und von den Feinden besordhen Fort-Louis offen zu halten. Aber auch aus dieser Stellung sollte die Rheinarmee bald wieder vertrieben werden.

Um bie im übrigen Elfaß von Strafburg bis Suningen in festen Plätzen sowohl, als in Lagern vertheilten Linientruppen, Freiwilligen und Nationalgarden abzuhalten Berffarkungen an bie Hauptarmee abzugeben, während um ben Besitz ber Linien der Lauter gestritten wurde, machten die Destreicher auf der rech= ten Seite bes Rheins hin, an verschiedenen Orten falsche Ungriffe auf die Frangosen. Go eröffneten, in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober, die bei Rehl errichteten feindlichen Schanzen auf die frangofischen am dieffeitigen Ufer, ein heftiges Ranonenfeuer, welches bis den 15ten ununterbrochen fortdauerte, und von den Franzosen auf dieselbe Art erwiedert wurde. Sogleich bezog ein Theil ber straßburgischen Nationalgarde, welche ungeachtet aller bamals auf der Bürgerschaft laftenden Beschwerben, unverdroffen ihren Dienst fortsetzte, ein Lager am Rhein, bereit bem Feinde den Uebergang zu verwehren. Mit Gifer und Unerschrockenheit bedienten die Bürgerkanoniere bas Geschütz in den Batterien, und waren so fehr dem feindlichen Feuer ausgesetzt, daß mehrere berfelben verwundet und getödtet wurden 1.

Der errungenen Vortheile ungeachtet, machte General Wurmsfer keine schnelle Fortschritte im Elfaß. Nicht nur verlor er viele

<sup>1</sup> Siehe Friese, Thl. V, S. 266 und 267.

Zeit an den verschiedenen Orten, wo er nach einander fein haupt= quartier aufschlug, burch Feste und Te Deum, sondern er sah burch neuerdings zwischen dem Wiener und Berliner Sof ausge= brochene Migverständnisse in Beziehung der von jenem auf's El= faß und Lothringen unzeitig gemachten Ansprüche, sich in seinen Rriegsoperationen gelähmt. Dennoch suchte dieser Feldherr, ber viele Freunde und Anverwandten im Elfaß hatte, feinen Erobe= rungsplan durchzuseigen. Er hoffte die durch den Berlust der Beigenburger Linien herbeigeführte Bestürzung der Patrioten und feine Ginverständniffe mit ber gegenrevolutionaren und fana= tischen Partei benuten zu können um sich der festen Plätze der Rheindepartemente zu bemächtigen. Nachdem er sein Haupt= quartier von Weißenburg nach Sulz verlegt hatte, fetzte er feinen Marsch nach Hagenau fort, wo er eine große Zahl Anhänger unter den Aristofraten und Fanatikern zählte. Bon diesen wurden bie heranrudenden Deftreicher und Emigranten mit lautem Frohlocken und auf's Keierlichste empfangen. Gine folche Aufnahme fanden auch die Feinde von Seiten vieler fatholischer Dorfer, beren Einwohner ihnen mit weißen Kahnen entgegenzogen. Biele Landleute und Kleinstädter aus jener Gegend, durch Fanatismus ober anlockende Versprechungen verführt, nahmen sogar Dienst unter der Condeischen Armee. Bereits schickten sich viele aus bem untern Elsaß ausgewanderte Edelleute und Geistliche an von ih= ren ehmaligen Herrschaften und Pfarreien wieder Besitz zu neh= men. So triumphirte an vielen Orten bes von ben Destreichern besetzten Landes voreilig ber gegenrevolutionare Geift, was bie schlimme Folge hatte, daß die Wolksrepräsentanten und die im Elfaß anwesenden Republikaner des Innern auch die übrigen Bewohner des Elfasses und namentlich die höhere Classe ber straßburgischen Bürgerschaft antifranzösischer und antirevolutio= närer Gesinnungen anklagten.

In der Racht vom 16. auf den 17. Oftober wurde General

Dubois aus ber festen Stellung bei Drufenheim vertrieben und gezwungen bis Offendorf, unfern bes Ausfluffes der Born in den Rhein, zurückzuweichen. Den andern Morgen ließ Wurmfer mit überlegner Macht die Frangosen auf allen Seiten angreifen. Ihr Centrum und linker Flügel schlugen sich mit ber rühmlichsten Tapferkeit und brachten mehrmals ben Feind zum Weichen. Alls aber besagter frangosischer General mit dem in Unordnung ge= brachten rechten Flügel wieder eine rückgängige Bewegung bis nach dem unweit Strafburg gelegenen Dorf Sonheim vornahm, wodurch bas Centrum entblößt wurde, führte ber Dbergeneral, um nicht von diefer Festung abgeschnitten zu werden, den übrigen Theil des Heers hinter das Flüßchen Sufel und nahm sein Haupt= quartier zu Schiltigheim, unter bem Schutz von Strafburgs Wällen. In Diefer festen Stellung, ben rechten Flügel an ben Rhein anlehnend, bas Centrum unter Stragburg, fuchte General Carlen auf seiner linken Flanke Zabern und den daselbst befind= lichen wichtigen Pag nach Lothringen zu beden.

Die östreichische Armee hielt jett die Ufer der Jorn besetzt. Wurmser stand mit seinem Hauptquartier zu Brumath. Die Emigranten unter Conde, nebst einem kleinen preußischen Corps, hatten zwischen Mommenheim und Pfassenhosen Posten gefaßt. Wurmsers heißester Wunsch gieng nun dahin sich Straßburgs zu bemächtigen, worin er sich Einverständnisse zu verschaffen suchte. Uebrigens ist es unerwiesen, daß er diese Stadt durch Verrath an sich zu bringen zur Absicht hatte. Er soll sogar ein von dort an ihn gerichtetes Anerbieten abgelehnt oder wenigstens verschoben haben, dis er nähere Instruktionen vom östreichischen Hofrath erhalten hätte. Indessen that Wurmser dem Herzog von Braunsschweig den Vorschlag gemeinschaftlich eine Bewegung gegen den Paß von Zabern zu unternehmen, um die Rheinarmee, wenn sie nicht ihre Verbindung mit dem Innern aufgeben wollte, zu zwinzen Straßburg mit seiner schwachen Besatung sich selbst zu übers

laffen. Der Bergog, ber feine Ginwilligung verweigerte, gab bem öftreichischen Feldherrn ben Rath, fich für ben Winter hinter ber Moder zu behaupten, und fich für biefen Feldzug barauf zu beschränken sich der Festungen Landau und Fort-Louis zu bemäch= tigen, um seine Winterquartiere zu sichern. Mangel an Lebens= mitteln vorschüßend , begnügte sich ber Herzog von Braunschweig die Gegend von Mattstall bei Worth zu besetzen und ben Prinzen von Weimar nach Lichtenburg zu schicken um diese Bergfeste zu beobachten. Auf diese Art fah fich General Burmfer genö= thigt die Kriegsoperationen allein fortzusetzen. Den Befehlen bieses Obergenerals zufolge bemächtigte sich, ben 17. Oftober Abends, der Pring von Baldet, an der Spige des linken Flügels bes öftreichischen Heeres, bes am Ausfluß ber Ill in ben Rhein gelegenen Dorfes Wanzenau und verfolgte die Franzosen bis an den Englischen Garten, Landhaus am äußersten Ende der Ruprechtsau. Während diefer Zeit behauptete ber feitbem fo berühmt gewordene Defaix, nach lebhaftem Rampf, mit feiner Division ben Reichstetter Wald. Der Besitz ber Dörfer Reichstett unb Wanzenau veranlagte bis Ende Oftobers wiederholte blutige Gefechte zwischen ben beiberseitigen Beeren. Nach verschiedenen Angriffen von Seiten ber Destreicher gelang es bennoch ben Franzosen sich in der wichtigen Stellung von Reichstett zu halten. Den 28sten beffelben Monats übernahm endlich General Pichegru bas Obercommando der Rheinarmee, während Hoche an die Spite ber Mofelarmee gestellt murbe. Bon diefer Zeit an follten die Rriegsbegebenheiten im Elfaß eine andere Wendung nehmen.

Ungeachtet der geringen Unterstützung welche die Destreicher Preußischer Seits zu erwarten hatten, erhielt dennoch der Genezral Hotze von Wurmser den Besehl eine Bewegung gegen Zabern zu unternehmen. In dieser Absicht machte er mehrere Angriffe auf den sesten Posten von Breitenstein, zwischen Bitsch und Zasbern (22. Oktober). Schon schien der Sieg für die Destreicher

entschieden, als plötzlich der französische General Burcy mit einer Division der Moselarmee herbeieilte, die Feinde zurückwarf und den Possen wieder einnahm, welcher bestimmt war die Verbinstung der auf beiden Seiten der Vogesen stehenden französischen Armeen so viel als möglich zu unterhalten.

Nach ber Eroberung ber Linien ber Lauter burch die Deffreicher und Emigranten, zeigten die Preußen die Absicht bas feste Lanbau burch einen raschen Angriff zur Uebergabe zu nöthigen. Unter ben Augen des Erbprinzen begann, nach vorhergegangenem energischem Ausfall von Seiten ber frangofischen Befatzung, ber General Rüchel bie Stadt zu beschießen (27. Oftober). Inner= halb brei Tagen wurden mehrere taufend Bomben und feurige Rugeln in die unglückliche Stadt geschleubert. Das Zeughaus gieng in Brand auf, es flog ein Pulvermagazin in die Luft, viele Bäuser stürzten ein ober wurden schwer beschädigt, viele Einwohner dabei verwundet oder getödtet. Mit heldenmuthiger Standhaftigkeit und patriotischer Hingebung theilte bie brave Landauer Nationalgarde mit den Linientruppen die Bertheidi= gung ber hart bedrängten Teffung. Ungeachtet ber großen Ber= störungen, welche das feindliche Geschütz anrichtete, schickte der frangösische Dbercommandant, der unerschrockene Laubadere, mit Berachtung die an ihn gerichtete Aufforderung gurud. Diesem fraftvollen Widerstand, in einem Augenblick wo doch keine Sulfe von den geschlagenen Heeren zu hoffen war, vielleicht auch andern Absichten ber preußischen Politik, hatte Landau feine Rettung zu danken. Den 1. November wurde das Teuer eingestellt und die Belagerung in eine nicht immer streng beobachtete Blokade ver= wandelt.

Nicht so glücklich wie Landau war die kleine auf einer Rhein= insel gelegene Festung Fort=Louis oder Fort=Vauban, wie es da= mals hieß. Zu derselben Zeit wo die Preußen jenes bombardirten, hatten die Destreicher nebsteinigen Reichstruppen die Belagerung bes lettern Städtchens unternommen. Den voten bes folgenden Monats begann, nachdem die Laufgräben eröffnet worden, die Beschießung der Feste, beren Besatzung aus ungefähr breitausend Mann bestand, worunter bas unlängst gebildete Bataillon ber jungen Straßburger ber ersten Classe bes Aufgebots sich befand. Nach einem viertägigen anhaltenden Bombenregen, während welchem der Kriegsspital verbrannte und ein Theil des Städt= chens eingeäschert wurde, capitulirte ber frangofische Comman= bant (14. November). Es heißt, Mangel an gehörigem Vorrath von Mehl und an Mühlen, zum Theil auch Mißhelligkeiten un= ter den Anführern der Besatzung, haben ihn zu diesem schnellen Entschluß bewogen, als kaum die zweite Varallele vollendet war. Die Besatzung zog zwar mit allen Kriegsehren aus, mußte sich aber als kriegsgefangen ergeben. Ein Theil bes ftragburgischen Bataillons wurde nach Ungarn geführt, viele waren so glücklich in dem Schwarzwald zu entkommen und kehrten durch die Schweiz in ihre heimath zurück; einige unter ben Gefangenen befindliche junge Straßburger Gelehrte erhielten die Erlaubniß deutsche Universitäten zu besuchen 1.

Strafburg nach der Ginnahme ber Linien ber Lauter. — Die Volksreprasen= tanten Saint=Just und Lebas (Ottober und November 1793).

Groß war die Bestürzung in Straßburg, als die erste Kunde einlief, die Weißenburger Linien seyen von den Feinden bezwunsen worden und die Rheinarmee geschlagen. Bald überzeugte

<sup>1</sup> Siehe über diese Begebenheiten die schon oft angezogenen Werke von Josmini: Histoire critique et militaire des guerres de la révolution, Thl. IV, Buch 5, Cap. 21. — Tableau historique de la guerre de la révolution strançaise de 1792-1794. Thl. II, S. 280-283. — Thiers, Hist. de la révolution, Thl. V, Cap. 14, S. 124-126. — Friese, B. V, S. 266 u. 267.

man fich von der Gewißheit der Schreckensbotschaft, beim Un= blick der überhandnehmenden Flüchtlinge aus Städten und Dor= fern, und ber ankommenden einzelnen Armeebeamten, Offiziere und Soldatenabtheilungen, mit Pferden und Gepace. Alles lief verwirrt burch einander, auf allen Gesichtern lag ber Ausbruck der Niedergeschlagenheit und banger Ahnungen einer noch schlim= mern Zeit. Mit beengtem Bergen und buffrer Miene begegnete man fich auf den Straßen und befragte fich leife um den Zustand der Dinge. Es durchkreuzten sich die widersprechendsten Gerüchte über die von der Rheinarmee erlittenen Unfälle. Jeder schilderte fie nach seiner Ansicht oder nach seiner Denkungsart. Die meisten übertrieben aus Bosheit ober aus Zaghaftigkeit die Niederlage ber Frangosen und die Fortschritte der Feinde; viele sprachen fogar von allgemeiner Flucht. Bald jedoch überzeugte man fich des Gegentheils, als mehrere Divisionen der Rheinarmee, zwar sich zurückziehend, aber nicht fliehend hinter der Sufel sich auf= stellten, und die Fortschritte ber feindlichen Schaaren burch tap= fern Biberstand aufhielten.

Wenn die in Straßburg noch befindlichen Revolutionsgegner und die ihren ehmaligen Wohlstand bedauernden Aristofraten ins Geheim der Fortschritte der Destreicher und der Emigranten sich freuten, so sah die patriotische Nationalgarde, die erst vor wenig Tagen einen rühmlichen Beweis ihrer standhaften Vaterlands-liebe bei Kehl gegeben, mit Vertrauen auf die tapfern Vataillone von Linientruppen und Freiwilligen hin, die ungeachtet großer Entbehrungen, dem Feinde das nähere Anrücken an die Gränzfestung des Elsasses streitig zu machen wußten. Die National, garde war übrigens sest entschlossen auf den mit schwerem Gezschütz wohl versehnen Wällen der Stadt und ihrer Eitabelle, den wackern Landauern gleich, zur Erhaltung des der Republik so wichtigen Straßburgs das Ihrige beizutragen. Freilich graute es in diesem drangsalvollen Augenblick den Straßburgern, die schon

so mancherlei Widerwärtigkeiten und Bedrückungen zu erdulden hatten, vor dem abschreckenden Gedanken einer möglichen Blozkade oder Belagerung. Viele, und namentlich die Bemitteltern, befürchteten, bei den jetzt eingetretenen außerordentlichen Umsständen, neue gewaltthätige und willkürliche Maßregeln von Seiten der neu errichteten revolutionären Gewalten. Auch mehrzten sich täglich die Namen auf der Liste der Verdächtigen, es häuften sich die Verhaftungen im Seminarium i, in dem Darmsstädter Hof? und andern Gefängnissen. So zitterten Viele für ihr Vermögen und ihre Freiheit, oder für die ihrer Verwandten und Freunde. Auch herrschte die größte Thätigkeit unter den in Straßburg gegenwärtigen Volksrepräsentanten, in den verschiezdenen Aussichtscommissionen und in den Sitzungen des Clubs, denen jene meistens beiwohnten, und wo die leidenschaftlichsten und kühnsten Vorträge auf einander folgten.

Die Militärbehörden ihrer Seits verfäumten nicht die Vertheis digungsanstalten der Stadt, der Eitadelle und der weitläufigen Festungswerke zu vervollständigen. Bei der nicht sehr zahlreichen Besatzung war die Vürgerwache zu einem sast beständigen, in der ungesunden Jahrszeit äußerst beschwerlichen Dienst angehalsten, den sie mit dem beharrlichsten Eiser versah. Außer den unsausgesetzten Wachen, Patrouillen und Ronden, waren die Vürger verpflichtet, sektionsweise an den vor den Mauern Straßburgs und am Rhein neu angeordneten Schanzen zu arbeiten. Schmerzlich war nun auch für viele an ein stilles Familienleben gewohnte Vürger, so wie für die nächst der Thore ansäsigen zahlreichen Gärtner, der durch das Anrücken der Feinde veranlaßte Vesehl des Oberingenieurs und des Kriegsraths, alle noch in der Entefernung von 250 Toisen außerhalb der Glacis siehenden Lands

<sup>1</sup> Das in der Bruderhofsgasse stehende, an den Munster floßende große Gebäude.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das jepige Rathhaus in der Brandgasse.

häuser und Gartnerswohnungen in kurzester Frift niederzureißen und bie bazu gehörigen hochstämmigen Dbstbäume umzuhauen-Diese schon im letten Sommer vom Rriegsrath, ben Militar= gesetzen gemäß, ergangene Verordnung war bis jetzt noch, auf die dringenden Vorstellungen der Bürgerschaft, unvollzogen ge= blieben. Man hatte sich bloß begnügt, die um die Stadt ange= legten Alleen, nebst dem Spaziergang bes Contades wegzuräu= men 1. Da ungeachtet bes ausbrudlichen ftrengen Befehls meh= rere Eigenthümer, aus Trot ober aus Nachlässigkeit, es ver= fäumten ihm Folge zu leisten, fo beordneten ber Ingenieurcom= mandant Catoire und ber Stadtcommandant Dieche mehrere Abtheilungen Soldaten in die Garten, um felbst Sand an's Werf zu legen. Es wurden babei einige Gewaltthätigkeiten verübt, und es entstand Unordnung, weil bie Soldaten eilig und etwas schonungelos verfuhren, und vieles Gesindel sich unter fie mischte, welches in die Säuser einbrach, die Geräthschaften zerschlug oder fich ber Plünderung überließ. Es blieb nicht bei ben Säufern, sondern viele Gärten wurden muthwillig zu Grunde gerichtet. Lange zeigte noch die Umgegend Straßburge die Spuren diefer Berftörung. Die Gartenleute, die am meisten zu bedauern maren, ba fie ihre Wohnungen einbugen mußten, erhielten eine Schab= loshaltung von fünfzig taufend Livres in Papiergeld 3. Auch ber auf einem Hügel liegende Theil des Dorfes Schiltigheim follte

<sup>1</sup> Die schönen Alleen der Ruprechtsau, von Lenotre angelegt, blieben versschont, mit Ausnahme der dahin führenden Pappelbäumallee. — Der Plats worauf der damalige Contades angepflanzt war, wurde nebst dem daranstospenden ehmaligen Schüßenrain den Bürgern als Gemeingut zum Andau überlassen und in Aecker umgeschaffen, bis im Jahr 1800, unter dem Conssulat, die jesige größere Promenade desselben Namens angelegt ward.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die im Umfreis von Straßburg abgebrochenen Landhäuser und Wohnungen, es waren beren zweihundert, wurden nach Friese auf 826,274 Livres abgeschäht. — Siehe Band V, S. 269.

dem Boden gleich gemacht werden, was jedoch unterblieb. Der widrige Eindruck den dieser Vorfall auf die Gemüther im Ausgenblick hervorgebracht hatte, wurde bald durch ernsthaftere, und für die Straßburger schmerzhaftere Ereignisse verlöscht.

In jenen unheilschwangern Tagen, wo nach dem Ueberschreiten der Weißenburger Linien, die Feinde das untere Elfaß, von der Queich an , mit Ausnahme Landau's , bas fo tapfern Wiberstand geleistet, bis an die Sufel besetst hielten und Strafburg bedroh= ten, fand der Convent oder vielmehr der mit diktatorischer Ge= walt ausgerüstete Wohlfahrtsausschuß für nothwendig, eiligst noch die zwei Volksrepräsentanten Saint-Just und Lebas als außerordentliche Commissäre zur Rheinarmee zu fenden. Diefe mit der ausgedehntesten Vollmacht versehnen Commiffare hatten ben Auftrag bie Armee nen zu organisiren, ben Muth ber Trup= pen anzufeuern, die Aufführung ber Generale und Offiziere mit aller Strenge zu prüfen und die Nachlässigen ober Schuldigen zu bestrafen. Ueberdieß hatte ihre Sendung jum Zweck den öffent= lichen Geist im Elfaß zu beobachten, die Berwaltungen unter genauer Aufsicht zu halten, dieselben im Nothfall zu entsetzen oder zu verhaften, den Verschwörungen und verrätherischen Ab= sichten der gegenrevolutionären Partei nachzusvüren, den schäd= lichen Moderantismus zu befämpfen und auszurotten, den republikanischen Sinn aufzumuntern, und überhaupt die Revolution durch alle Mittel, wohl auch die furchtbarften, in der noch durch eigenthümliche Sitten und Sprache dem übrigen Frankreich ent= fremdeten Proving zu begründen. Der hervorstechendste biefer zwei Commiffare war Saint=Juft, auf beffen fchroffe, unbiegfame, demokratische Grundsätze und unerschütterliche Willensfraft ber Convent bas größte Zutrauen fette. Sein Begleiter Lebas, wie Saint-Just Mitglied des Wohlfahrtsausschuffes, und eben so eifrig ben revolutionären Ibeen ergeben, war milberer Gemuthes art. Mit der Sendung diefer Bolkereprafentanten, beide Robes=

pierres innigste Freunde, sieng die eigentliche Schreckensperiode für Straßburg und das Elsaß an, der als Vorbote die Errichtung der Aufsichtscommissionen und der Revolutionsgerichte vorausgieng.

Die Propagande. — Abschaffung des Gottesdienstes (Ottober und November 1793).

In den Tagen, wo von Außen dem Elfaß die Gefahr brobte pon Frankreich abgerissen zu werden, wo das Gerücht gieng Strafburg fen an die Feinde verkauft 1, und in den beiden Rhein= bepartementen die Schreckensregierung eingeführt mard, trat in Straßburg die Propagande auf. Diese aus sechzig bis achtzig der feurigsten Clubisten Lothringens, Burgunds, ber Champagne und des Oberrheins 2 zusammengesetzte Gesellschaft, wurde, wie es scheint, auf Monets Antrieb, von dem Departementsverwal: ter, bem burch seine Abneigung gegen bie Elfässer schon bekann= ten Teterel, in den Niederrhein gerufen. Auch die zu jener Zeit zur Rheinarmee abgefandten Volksrepräsentanten Saint-Just und Lebas follen in den gefährlichen Umständen, worin das Elfaß fich damals befand, die Aufunft diefer erprobten Demokraten gewünscht und befördert haben. Ueberdieß heißt es der Maire wollte sich ihres Beistands bedienen, um das Ansehen der schon längst ihm feindlich gegenüberstehenden Schneiderischen Partei, der deutschen Jacobiner, wie man sie zu nennen pflegte3, zu unter=

<sup>1</sup> Wovon weiter unten gefprochen werben foll.

<sup>2</sup> Die brei Glubiften aus Colmar hießen : Schwarz, Ortlieb und Darbas.

<sup>3</sup> Friese erzählt in seiner Vaterlandischen Geschichte, Band V, S. 280, Schneider habe sich seiner Seits bemüht seine Partei aus andern Eluben (wahrscheinlich des Elsasses) zu refrutiren, um Monets herrschsüchtige Plane zu bekämpfen. Dieser habe aber Schneiders Brieswechsel aufgefangen und sen ihm durch Teterels Thätigkeit zuvorgekommen.

graben, an welche sich auch einige Franzosen, wie der eifrige Republikaner Massé, angeschlossen hatten.

Gleich bei ihrer Ankunft kündigten sich die Mitglieder ber Propagande als die Apostel der Freiheit, Gleichheit und der Aufflärung unter ben Elfässern an. Sie fämen, fagten sie, um bie politische Bekehrung derselben zu vollbringen und um sie auf die Höhe der Revolution zu schwingen; denn sie seufzten noch unter dem Joch der Aristofratie, des Moderantismus und des Priefter= thums, und hiengen durch Sitten, Meinungen und Sprache mit Deutschland zusammen. Nebst biesem politischen Zweck ihrer Sendung, hatte die Propagande noch die Absicht bas Bolf auf die bevorstehende Abschaffung feines alten Glaubens vorzubereiten. die Schließung ber Rirchen zu bewirken und ben neuen Gultus der Vernunft einführen zu helfen. Freilich waren die Bestand= theile ber heiligen Propagande, wie fie fich auch den Da= men gab, wenig bazu geeignet dem Zweck ihrer Sendung geziemend zu entsprechen, denn es waren meistens ungebildete Giferer, mit Vorurtheilen gegen die Elfäffer erfüllte Menschen, welche der Sache der Revolution im Elfaß durch ihre leidenschaftlichen übertriebenen oder rachgierigen Vorträge eher schadeten als sie zu befordern. Unter diesen Berkundern der revolutionaren Grund=

Massé, oder wie er sich zu unterschreiben pflegte, der Sansculotte Massé, war vor der Revolution Schreibmeister, zog als Offizier mit in die Bendee, und wurde als er zurückfam Playadjudant in Straßburg. Er wurde nach Schneiders Sturz mit andern Jacobinern nach Dijon abgeführt, wo er einige Beit gesangen saß. Man sindet einen von ihm über die Propagande geschriesbenen Aussah, der sehr viel Interessantes enthält, im Plauen Buch, unter dem Titel: Histoire de la propagande et des miracles qu'elle a saits à Strasbourg pendant son séjour dans cotte commune dans le mois de frimaire an II. Er schried diesen Aussah sim Schloß zu Dijon, den 24. Pluviose (12. Februar 1793), während seines Verhasts. Er charafterisirt darin, freilich nach seinen Ansichten, den Maire Monet und mehrere Propagandissen. — Siehe Blaues Buch, Thl. I, S. 154, Mr. 101.

Seaune, die zwei Letztern ehmalige Priester, am meisten hervor, sowohl durch ihre heftigen Ausfälle gegen die Moderirten, die Geistlichen, und gegen die Straßburger überhaupt, die sie Revoslutionöseinde nannten, als durch ihre blutdürstigen Motionen im Club gegen die als Verdächtige eingesperrten Bürger. Ihre oft in Unsinn ausartenden Reden erregten Eckel und Unwillen und machten ihnen selbst die eifrigsten Patrioten zu Gegnern. Delatre, der jüngste unter der Propagande, zog die Blicke durch größere Reinlichkeit in der Rleidung und ein eleganteres Aeußeres auf sich, machte sich aber durch seine niederträchtigen Spöttereien auf Religion und Christus verächtlich.

Bei ihrer Ankunft wurden die Propagandissen mit großem Wohlwollen von den Volksrepräsentanten und dem Maire, als die Retter des Landes bewillkommt. Das ehmalige Jesuitencolles gium (nunmehrige collége royal) ward ihnen zur gemeinschaftzlichen Wohnung angewiesen. Der Stadtcommandant gab ihnen eine Ehrenwache und stellte Reiterordonnanzen zu ihrer Verfüsgung. Sie wurden als eine außerordentliche Behörde behandelt. Jedes Mitglied der Gesellschaft erhielt täglich fünszehn Franksfür seine Ausgaben. Sie hatten, wie die Volksrepräsentanten, offne und reichlich besetzte Tasel, während das Volk gegen Theurung und Mangel zu kännpfen hatte 1.

Großes Aufsehn erregten auch die Propagandissen durch ihre eigenthümliche, seltsame Tracht: Ein weiter Ueberrock von dunkler Farbe, um den ein langer Schleissäbel oder Hirschfänger gegürtet war, ein entblößter Hals mit umgeschlagenem Hemdkragen, gesichnürte Halbstiefel, ein bis an das Kinn herabhängender Schnurrsbart, wie die meisten Jacobiner zu tragen pflegten, lange über die

<sup>1</sup> Man findet im Blauen Buch verschiedene Requisitionen, welche ihr Schahmeister Meuller an die Municipalität schickte, um Eswaaren und fremde Weine fur die Tasel der Propagande zu erhalten. Thl. I, S. 34 u. f.

Schultern flatternde Haare und darüber dierothe Mütze. Beieinigen bemerkte man Pistolen in dem dreifarbigen Gurt. So durchzogen sie die Straßen und zeigten sich dem sie begaffenden, ihnen nache sirömenden Volk; so giengen sie durch die Reihen der ihnen zu Ehren auf dem Paradeplatz aufgestellten Truppen und Nationals garden; so bestiegen sie die Rednerbühne des Elubs, an dessen Berathungen sie seit ihrer Ankunst den thätigsten Antheil nahemen, und in welchem sie oft das Wort führten, was viele Neider ihnen zuzog, zumal sie den Gebrauch des Deutschen in dieser Versammlung untersagten. Wie mochten sie wohl auf das Volk wirken, dessen Sprache ihnen fremd blieb!

Um 17. November (27. Brumaire) hielt die Propagande, in Gegenwart aller Verwaltungen und der Volksgesellschaft, eine feierliche Eröffnungesitzung. Groß war ber Zulauf des Wolks und ber Reugierigen aller Stände und aller Religionen, in bem alten ehrwürdigen Gotteshaus, beffen Inneres nun bald ein profaneres Aussehn annehmen follte. Um drei Uhr Nachmittags rief die große Glocke, die nicht umgeschmolzen ward, die Autoritäten und das Wolf zur Verfammlung. Die Mitglieder der Verwal= tungen, die Conventscommiffare, die Clubiften und die Propagandiften zogen vermengt, Urm in Urm, aus bem Gemeindehaus in die nur fparfam erleuchteten Gaulengange bes Münfters. Um vier Uhr wurde die Sitzung eröffnet, unter Anstimmung bes berühmten patriotischen Hymnus: a Amour sacré de la patrie 1. » Es bestieg bann ber Maire die Rangel, um die Ankunft der Propagande ben Bürgern Straßburgs anzufündigen, und fagte, bie Clubs der dem Elfaß benachbarten Departemente hatten, bei den großen Gefahren welche die Gränzen des Landes bedrohten, für nöthig erachtet ber Revolution eifrigst ergebene Patrioten aus

<sup>1</sup> Siehe Butenschöns Beschreibung dieser Feierlichkeit in feurig patriotischem Styl, in dem Argos von 1793.

ihrer Mitte in den Niederrhein zu senden, um daselbst die wahren Grundsätze der Revolution zu predigen und die Einwohner mit der wahren Lage der Dinge vertrauter zu machen 1. Wäre einmal Straßburg von den Verräthern gesäubert, welche im Einversständniß mit den fremden Mächten handeln; von den Moderirten, welche die Verschwörungen gegen das Vaterland begünstigen, indem sie das Volk einschläfern; und von den Reichen, welche dessen Emporfommen und Gedeihen erschweren, so würde die Stadt unsehlbaren Vortheil ziehen auß den heilsamen Lehren der Apostel der Freiheit, der Gleichheit und der Vruderliebe, welche unter dem Schutz und mit der Volkmacht der Volksrepräsenstanten in ihre Mauern gekommen.

Nachdem Monet die Beglaubigungsschreiben der Glieder der Propagande der Verfammlung verlefen, betraten nach einander mehrere dieser volitischen Missionäre die Rednerbühne und hielten Anreden an das Wolf. Einige Abgeordnete aus ber Mosel und der Meurthe rühmten in hochtrabenden Worten den Vatriotismus womit in ihren Departementen die Familienväter, auf die Stimme der Repräfentanten, ihr Theuerstes perließen, um an die Granze zu eilen die Feinde zu bekämpfen. Darauf ertheilten fie Lobsprüche den strengen Magregeln welche man gegen die innern Feinde getroffen, und billigten die ben Reichen auferlegten Steuern. Sie erinnerten die Straßburger an den von ihnen einst geleisteten Bundeseid, da nun der Augenblick erschienen denselben zu halten. Sie am erften hatten bas gute Beifpiel geben follen, womit die tapfern Bürger von Metz und Nancy ihnen vorangegangen, die nun auf den Unhöhen von Zabern unter den Waffen stehen. Die Aristokraten, Moderirten, Egoisten und Wucherer, deren es fo

<sup>1</sup> Siehe auch über die Absichten der Propagande ein von einigen Mitglies bern dieser Gesellschaft an ihre Brüder zu Beaune erlassenes Schreiben. Blaues Buch, Thl. II, S. 169.

viele unter ihnen gebe, fepen Schuld an diefer Zögerung, weil sie bas Zutrauen bes Wolks zu erschleichen gewußt. Andere ließen ben guten Gesinnungen des Wolfs Recht widerfahren, sobald es nicht irre geführt fen. Die treulosen Berführer beffelben fenen nun. entlarpt, der Eigennutz und Wucher durch fraftvolle revolutionäre Magregeln niedergeschlagen; um das Bolf zur Bernunft zurück= zuführen, brauche man nur noch ben Schleier bes Kanatismus zu zerreißen, welcher die Bewohner ber Granzbepartemente um= ftricft. Diefer Fanatismus werde von ben Prieftern genährt, Die im Einverständniß mit ben Tyrannen, die Menschheit zu unterjochen und ihrer natürlichen Rechte zu berauben, trachten. "Die Beit der Wahrheit und des Lichts ift nun erschienen, fagten fie, feine Schonung mehr für die Irrthumer. Die Lehren womit die Priester so lange den Geist der Bolker geblendet, find vom Ehr= geiz und ber habsucht ausgegangen. Die Priefter find nur schlaue Charlatans, beren Blendwerke man zernichten muß; Die Beeibigten find nicht beffer als die Gidweigernden. Die Diener aller Religionen konnen fich am besten als achte Freunde der Freiheit bewähren, wenn sie auf dem Altar der Bernunft ihre vom Aber= glauben ersonnenen Titel niederlegen, und bekennen bag bie von ihnen gelehrten Dogmen nur Betrug fenen, mit Ausnahme beffen was mit der ewigen Moral übereinstimmt."

Diese patriotischen Worte, sagte der offizielle Bericht dieser Bersammlung, fanden die lebhasteste Theilnahme unter der Volksmenge, eben so eine in demselben Sinn gehaltene deutsche Rede eines Municipalbeamten. Darauf verlangte ein Mitglied der Propagande des Volkes Meinung über die Priester zu verznehmen. Diese Frage wurde in beiden Sprachen an es gerichtet. Da rief es einstimmig, es wolle keine Priester mehr, und bekräfztigte diese Worte durch einen Eid, den der Maire abnahm. Hierauf kündigte dieser an, daß den folgenden Decadi, den 30. Brumaire (20. November), der gegenwärtige Versammlungsort

diesen Worten ertönten die Hallen des Münsters von Beisallsrusen. Dennoch that Monet die unverschämte Frage an das Pusblikum, ob Niemand eine Einwendung zu machen hätte; Alles blieb stumm, sagt die Erzählung. — Wer hätte wohl unter solschen Umständen einen Einspruch gewagt? — Noch ehe die Sitzung aufgehoben war, näherte sich ein Priester der Tribune, und legte das Diplom seiner Würde in die Hände des Maires nieder?. — So begann in Straßburg die förmliche Abschaffung des christelichen Gottesdienstes; früher schon, kurz nach der Einnahme der Weißenburger Linien, waren, unter dem Vorwande daß man Magazine oder Spitäler für die in der Nähe von Straßburg geslagerte Armee bedürfe, mehrere protestantische und katholische Kirchen geschlossen worden.

Nach aufgehobener Sitzung begab sich die Versammlung wiester, unter Absingung von Freiheitsliedern, in den Club, wohin das Volk ihr nachströmte. Die in den Saal eindringende Volksmenge war so zahlreich und so tumultuarisch, daß es unmöglich

<sup>1</sup> Wie es, nach bem Wunsch der revolutionaren Gemeinde von Paris, be= reits am 10. November mit der Kirche Notre-Dame geschehen war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Procès-verbal de l'assemblée générale des autorités constituées, de la Société populaire, du peuple de Strasbourg et des membres des Sociétés populaires des départements voisins, réunis au temple de la Raison, le 27° jour (brumaire) de l'an II de la république. Blaues Buch, Thl. I, S. 20, Mr. 32.

<sup>3</sup> An einem Sonnabend (15. Oftober), erzählt Friese, während der Beichtspredigt, in der Neuen-Rirche, kam ein Besehl der Municipalität, daß der Gottesdienst augenblicklich eingestellt, die Stühle abgebrochen und die Kirche zu einem Fruchtmagazin gebraucht werden sollte. Später wurde sie in einen Schweinstall verwandelt. Einige Tage darauf wurden die Kirchen zu Sanst-Wilhelm und zum Jungen Sanst-Petergeschlossen. Die erstere wurde zu einem Spital eingerichtet, aus der zweiten ein Heumagazin gemacht. — Friese, B. V. S. 268.

war Stille und Ordnung zu erhalten. Statt einer regelmäßigen Berathschlagung begnügte man sich den Gesang der patriotischen Hymnen fortzusetzen, worauf die Versammlung entlassen wurde. Eine allgemeine Beleuchtung der Stadt beschloß den Tag.

Seit diesem Moment fah man die Mitglieder der Propagande, als waren fie die Beschützer ber Revolution im Elfaß, in alle wichtige Greignisse, die sich in Straßburg mahrend ber Schrekfenszeit zugetragen, verflochten. Jeden Abend horte man fie im Club die revolutionärsten Vorträge machen, und feindselige Worte gegen die Burger Straßburgs, wohl auch gegen die ge= fammten Elfäffer ausfloßen, von denen fie behaupteten fie maren nur mit Widerwillen mit Frankreich verbunden, und freuten fich nun die Deutschen im Lande zu fehn. Diefe für die Ehre und für ben schon so oft bewährten Patriotismus ber Strafburger und bes größten Theils der Bewohner des Elfasses frankenden Re= ben, waren nur geeignet den Propagandisten die Berachtung und ben haß aller rechtlichen Bürger und ber eifrigsten Patrioten zu= zuziehen. Auch erhob sich, wie schon bemerkt, bittre Feindschaft zwischen den deutschen Jacobinern und der Propagande, die burch Monets Ehrgeiz und burch einige Bolksrepräsentanten, welche, wie Saint-Juft, mit großen Vorurtheilen gegen bas Elfaß an den Rhein gekommen waren, noch mehr angeschürt wurde, und feitdem den Sturg jener Partei herbeiführte.

Wie schlimm die Meinung war, welche die Propagande von den Gesinnungen der Straßburger hegte, läßt sich aus einem Schreiben abnehmen, das mehrere aus Burgund gekommene Mitglieder dieser Gesellschaft an ihre Brüder des Clubs von Beaune erließen. "Der schlechte Geist der meisten Straßburger, sagten sie, der kriechende Sinn derselben, die Einverständnisse die der Feind in Straßburg unterhält, die in großer Zahl sich in demselben aufhaltenden Royalisten und Egoisten, alles dieß läßt befürchten, diese Festung möchte in die Hände der auswärtigen.

Mächte fallen, was für die Republik von der größten Bedenkslichkeit wäre. Nothwendig ist es also, daß die Patrioten aus allen Gegenden des Innern in diese wichtige Stadt eilen um durch ihren Eiser den böslichen Absichten der Uebelgesinnten zuvorzuskommen. Aus allen Theilen der Republik müssen Apostel der Freiheit in das verdorbene Land herbeiströmen, um den Gemeinssinn darin aufzuwärmen. Schon seit einiger Zeit sind wir besorgt unsre wichtige Sendung zu vollbringen, allein der Erfolg hat bis jetzt wenig unserm Eiser entsprochen. Wir sind nur in kleiner Zahl, und schwierig ist unser Unternehmen; deswegen schicke man uns neue Brüder, die uns helsen Straßburg vor den Schredznissen des Bürgerkriegs und vor dem Joch der Sklaverei zu bewahren 1."

Nachdem so die Propagandisien durch ihre ungereimten An= träge im Elub und ihre schmachvolle Herabwürdigung der Elfäs= fer, den haß der meisten Bürger und eines Theils der Jacobiner erweckt, sahen sie endlich ein, daß sie zu weit gegangen, und hielten es für zweckmäßig, in einer an die Straßburger und an die Bewohner der Rheindepartemente gerichteten Proflamation (vom 12. Frimaire, 2. December), eine Rechtfertigung ihrer Absichten aufzustellen. Denn auch in andern Orten bes Elfasses war die Propagande erschienen, unter andern in Colmar, wo sie aber wenig Theilnahme gefunden. In befagter Proflamation behaupten die Propagandisten von den Gegnern der Revolution perläumdet worden zu fenn, indem diese ihnen eigennützige Ent= würfe beilegten, und ausgaben, sie hätten sich nur auf Unkosen ber Straßburger bereichern und fich der Verwaltungestellen bemächtigen wollen. Die aber fen es ihnen in den Sinn gefom= men, fagen fie, ihre schone Sendung durch egoistische Reben= absichten zu beflecken. Damit diefer Argwohn verschwinde,

<sup>1</sup> Siehe im Blauen Buch , Thl. II, S. 169, den schon angezogenen Brief vom 21. Brumaire Jahr II.

wollen sie die Verpflichtung eingehn, nie eine Ansiellung im Elsaß anzunehmen, wohin sie nur gekommen, um den Triumph der Freiheit zu sichern. Ist es einmal erwiesen, daß diejenigen welche diese unter dem Volk aufrecht halten sollen, Festigkeit genug dazu besitzen, sind einmal dessen falsche Freunde entlarvt und seine Feinde zernichtet, dann seven sie bereit in ihre Departemente zurückzukehren und ihren Mitbürgern anzukündigen: die Sanszculotten Straßburgs, von allen Werkzeugen der Gegenrevozlution befreit, wollen lieber den Tod erleiden als der Freiheit entbehren 1!

Das Fest ber Vernunft im Straßburger Munster. — Die Abschwörung der Beistlichen (November 1793).

Wie es ber Maire von Straßburg in der am 17. November gehaltenen großen Versammlung angezeigt hatte, sollte am dritzten Decadi des Monats Vrumaire (20. November) das Fest der Vernunft in dem in eine Art heidnischen Tempel umgestalteten Münster seierlich begangen und so der von den Ultrademokraten in der französischen Republik neu eingesührte Eultus eingeweiht werden. Den Tag zuvor waren, auf ausdrücklichen Vesehl der Conventscommissäre und der Municipalität, alle Kirchen gezschlossen und jeder öffentliche Gottesdienst untersagt worden. An demselben Tag (19. November) kündigte Monet der straßburzgischen Bürgerschaft die sörmliche Abschaffung der Feier des Sonntags als Kuhetag un. In der an das Volk deshalb erlassenen Proklamation sagt der Maire: "Da nun das Bündniß der Könige mit dem Priesterthum zernichtet ist, so gebietet das Gesetz

<sup>1</sup> Siehe: La propagande révolutionnaire aux citoyens de Strasbourg et des départements du Rhiu. Strasbourg, le 12 frimaire an II. Die Proflamation ist von vierunddreißig Propagandisten unterzeichnet. Blaues Buch, Thl. I, S. 36-38, Nr. 42.

den Bürgern den zehnten Tag der Woche des republikanischen Kalenders als einen Ruhetag, so wie einen Tag seierlicher Bereisnigung zu betrachten. Das bisher unter dem Namen Münster bekannte Gebäude soll von nun an unter der Benennung "Tempel der Vernunft" der einfachen Verehrung geweiht seyn, welche die reinen und vorurtheilsfreien Menschen den geselligen Tugenden zu erweisen gedenken. Dieser Cultus wird am letzten Decadi des Monats Brumaire, um neun Uhr Morgens, seinen Ansang nehmen, und die Bürger durch das Geläute der Glocke des Gemeins deraths davon benachrichtigt werden."

Auf diese Art wurde das Volk durch den Vorsteher der Ge= meinde von Strafburg, dem irreligiöfen Geift der Zeit und bem von ber parifer Municipalität ausgegangenen Impuls fol= gend, aufgefordert ben Glauben seiner Bater zu verläugnen und feine Religion zu vertauschen, gegen ben von ben materialistischen Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts gelehrten und hoch= gepriesenen Cultus der Natur und der Bernunft , ber ihm keinen Troft im Ungluck zu gewähren vermochte, und ben es zu begrei= fen unfähig war. So wurde ben Elfässern, benn die Magregel ber Kirchenschließung war allgemein, die von den Gesetzen der Republik und vom Nationalconvent anerkannte Religionsfreiheit, wenigstens das Recht ben Gottesdienst gemeinschaftlich in ben Rirchen auszuüben, geraubt. Go groß war bie Macht ber herr= schenden ultrademofratischen oder terroristischen Partei, daß ber Berordnung kein Widerstand geleistet wurde. Die untern Klaffen des Volks, von den Häuptern der Jacobiner geschmeichelt oder gewonnen, und überhaupt von der Neuerungefucht und bem Schwindel ber Freiheit und Gleichheit fortgeriffen, schwiegen oder gaben lauten Beifall; die mittlern Rlaffen magten nicht zu widersprechen, die einen aus Gleichgültigkeit oder Irreligiosität, bie meisten von Bestürzung und Furcht ergriffen.

Um jedem Widerspruch von Seiten des Bolfs zu begegnen,

hatten die revolutionnären Behörden damit begonnen, die Geistzlichen aller kirchlichen Parteien zur Entsagung ihrer Würden aufzufordern; bald aber, damit nicht zufrieden, verlangten sie zuzgleich den Widerruf der bisher gelehrten Dogmen.

Um britten Decadi bes Monats Brumaire (20. November), follte, wie gefagt, in Strafburg das Fest ber Bernunft, ber neuen Religion der Franzosen, zum erstenmal gefeiert werden. Als die Glocke bes Gemeinderaths ber Burgerschaft Die Feierlichkeit verkundete, drängte fich in den Strafen das Bolf, begierig tes ungewohnten Schauspiels. Frühe schon hatten sich die Mitglieder ber Wolksgesellschaft im Saale ihrer Versammlungen vereinigt. Um neun Uhr bildeten fie fich zu feierlichem Bug. Vor ihnen her schritten junge Mädchen und Frauen in weißem Gewande, mit der rothen Freiheitsmütze auf dem haupt. Darauf kam Marats Bruftbild, von Männern bewacht, beren einige Ruthenbundel trugen, andere waren mit Picken bewaffnet. Die Propagandisten und andere Bürger hatten sich an die Clubisten angeschlossen und fich unter fie gemischt. Der Maire, die verschiedenen Berwal= tungen und die Generalität folgten dem Bug, der unter Rriege= mufit, die mit Freiheitsliedern abwechselte, fich fortbewegte. Da man bei der Wohnung der Repräsentanten vorüberkam, erschien Baubot, um an der Feierlichkeit Theil zu nehmen. So nahte fich die anschwellende Menge dem alten ehrwürdigen Münster, über deffen großem Portal, auf schwarzer Tafel, die goldene Inschrift stand: Tempel der Bernunft, und barunter: auf Finfterniß folgt Licht! - Das Innere ber Rirche hatte eine ganzliche Umgestaltung erlitten. "Dieser Tempel, heißt es in ber offiziellen Beschreibung des Festes, Diefer Tempel, ber fünfzehn Jahrhunderte hindurch der Schauplatz des Betrugs gewesen, ift auf das Wort der Philosophie in drei Tagen von allen lächerlichen Bergierungen, welche den Ceremonien bes Fanatismus dienten, gereinigt worden. Nicht die geringste Spur bes Aberglaubens

- TOTTON

war mehr barin zu finden." — Man hatte nämlich langs ben Säulen bes Schiffes übereinander emporragende Site angebracht, fo daß das Gange ein Amphitheater bildete. Die mit Bei= ligenbildern und niedlichen Colonetten eingefaßte steinerne Ranzel war abgebrochen und durch eine einfache Rednerbühne von Solz ersett worden 1. Der am Eingang des Chores stehende große 211= tar war verschwunden; an seiner Stelle erhob sich eine Bretter= wand, einem Berg ähnlich, von dem Felfenblocke herabzurollen schienen, nach einer flattgehabten Erschütterung. Auf bes Berges Gipfel thronte die coloffale vielbruftige Bildfaule der Natur, und neben ihr die der Freiheit. Unter den vom Berg gestürzten Felfen= flücken waren Ungeheuer mit Menschengesichtern, in Priesteror= naten zu feben, und um fie ber beilige Bücher, Rauchgefäffe, Dolche. Nicht weit davon Priefter von allen Geften, mit einan= der im Streit. Um Fuß des Berges ein Sumpf, worin zwei Ge= falten, deren eine, eine mit Blut beflectte Krone in ber Sand hielt, während die andere ein geöffnetes Buch zu verbergen fuchte, beffen zerriffene Blätter mit lügenhaften Worten beschrieben waren. — Nur wenig Verzierungen waren im Innern bes zum Tempel ber Vernunft verwandelten Münsters angebracht. Dier und da wehten an den Pfeilern dreifarbige Kahnen mit Freiheits= muten, zwei erblickte man an den Seiten ber Tribune. Auf ber einen standen die Worte: "Thron und Altar hatten die Menschheit unterjocht; auf der andern: "Bernunft und Kraft haben ihr ihre Rechte wiedergegeben."

Sobald die fluthende Menge die Sitze des Amphitheaters eins genommen und den innern Raum angefüllt hatte, spielte das

Die, im Jahr 1487, vom Baumeister Hammerer erbaute Kanzel hatte zuerst dem berühmten Prediger Geiler von Kaisersberg gedient. Sie wurde, bei
den im Munster, während der Schreckenszeit, geschehenen Veränderungen,
nicht zerschlagen, sondern sorgfältig aufbewahrt und nach hergestelltem Got=
tesdienst wieder aufgerichtet.

Orchester auf die Umftande paffende Musikstücke, worauf die Versammlung Lobgefänge an die Natur anstimmte. Nachdem ber Gefang aufgehort, bestieg ber Maire Monet bie Tribune und versuchte in einer ziemlich weitschweifigen Rede über Natur. Vernunft und Empfindsamkeit ber Versammlung einen Begriff zu geben von dem neuen Cultus. Darauf nahmen einige Propagandisten, gleichsam die Priester der Vernunftreligion, das Wort und sprachen ben Fluch aus über Königthum und beffen Unhan= ger, schilderten die Priester als Beuchler, Betrüger und Schwel= ger und priesen die aufblühende Herrschaft der Bernunft und der Freiheit. "Der Priester Reich ift dahin, rief einer, wir brauchen folder Poffen nicht mehr, wir bedürfen nur geselliger Tugen= ben." - "Es wiffe bas Bolk, fagte ein anderer, bag man bas hochste Wesen nicht burch Gebete verehrt, und es beleidigt, wenn man zu ihm betet. Das allgerechte Wesen ist gut, das allfürsich= tige Wesen weiß was jedem Noth thut, ohne daß man es darum anzuflehen braucht." — Nun betrat der öffentliche Ankläger, Eulogius Schneider, Die Rednerbuhne. Nachdem ber vormalige Vifar an dem Orte, wo er sonst die Dogmen der christlichen Rirche gepredigt, der geoffenbarten Religion gespottet, faßte er ben einem Bolf nothwendigen Glauben in folgende Gate zufammen : "Bete einen Gott an , fen gerecht und liebe bein Bater= land." — Woraus man schließen konnte, baß Schneiber nicht ben Cultus der Bernunft gepriesen, fondern sich fur die Unbetung eines höchsten Wesens ausgesprochen'. Er endete seine Rede

Dennoch liest man in einem im Argos eingerückten Auffat, der heilige Deca di überschrieben: « Die einzige Religion, welche vernünstigen Wesen gebührt, die der Natur, ist von einem neugebornen Volf, durch die Krast seiner Souverainität seierlich anerkannt worden. — Die Wahrheit allein ist heilig, heißt es weiter, Pfassengauteleien sind verbannt aus der Frankenrepublik. Wenn einst ein deutscher Reisender fragt, wo ist der Münster, so wird man lächelnd erwiedern; wir kennen keinen Münster, wir kennen nur einen Tempel der Vernunst. » Siehe Argos von 1793, Stuck 62, S. 489.

mit Abschwörung des Priesterthums, das er, wie er sagte, aus Versührung und als ein Opfer des Irrthums übernommen hatte. Nach Schneider erschien Taffin, Präsident des Revolutionsgerichtes, und sagte: "Er habe immer den Priesterrock mit Abscheu getragen, und diesen so bald möglich weggeworsen; er habe zwar das Unglück gehabt ein Diener der Kirche zu senn, er sen es aber nur darum gewesen, um sie nur desto mehr zu zersteischen, denn er schmeichle sich, dem Pabst, den Bischösen und Priestern mehr als einen tödtlichen Streich beigebracht zu haben. Nun lege er vollends das Priesteramt ab und zerreiße seinen Weihbrief 1." Bei diesen Worten ertönte das Gebäude von dem Ruf: es lebe die Wahrheit! die Vernunft! worauf wieder abwechselnd Freizheitslieder und Hymnen auf die Natur von der Versammlung angestimmt wurden.

Nachdem noch mehrere Priester durch öffentliche Bekenntnisse ihrem Amt entsagt und Andere schriftliche Abschwörungen, nebst ihren Weihbriefen, eingereicht hatten 2, bestieg Einer auß der Versammlung die Tribüne und machte die Bemerkung, es sen noch kein Diener der protestantischen Kirche und des mosaischen Glaubens aufgetreten, um ein ähnliches Bekenntniß abzulegen. Da erschien ein protestantischer Prediger auf der Rednerbühne, aber statt seinen Glauben abzuschwören, beklagte er sich über die revozlutionäre Intoleranz und berief sich auf die erhabenen Lehren des Evangeliums. Allein der wackre Mann wurde verhöhnt und ges

Die Mittheilung des Originals diefer Abschwörung und verschiedener ans berer bei diefer Gelegenheit von fatholischen und protestantischen Geistlichen gemachten Erklarungen verdankt ber Verfasser einem Freunde.

<sup>2</sup> Der offizielle Bericht melbet: «Eine große Anzahl Priester waren ersschienen um ihre Irrthumer abzuschwören und den Verspruch abzulegen, das Volk nicht mehr zu betrügen durch Lehren an die sie selbst nie geglaubt.» Friese, am angeführten Ort, S. 320, widerspricht dieser Erzählung, indem er beshauptet, nur einige aus Deutschland gekommene Priester hatten solches Bestenntniß abgelegt.

zwungen eiligst die Tribüne zu verlassen. — "Ich muß gestehen, sagte bei dieser Gelegenheit der Verfasser des Argos, in seiner dem Fest gewidmeten Beschreibung, nie habe ich eine süßere Musik gehört, als die Stimme ehmaliger katholischer Priester, die im Tempel der Vernunft das Pfassenwesen abschwuren und sich freuten Menschen zu werden. Allein die lutherischen Stadtpfassen zeigten sich ganz anders; die Großen kamen nicht, und die Kleisnen sprachen solchen Unsinn, daß die Zuhörer sie von der Tribüne jagten. Wenn Luther dies gesehen hätte, wie würde er sich gesschämt, wie würde er gedonnert haben!

Der Bolksrepräsentant Baudot schloß die Ceremonie mit einer Rede, worin er dem Bolk Glück wünschte von Tyrannei und Irrthümern befreit zu seyn, die Bürger anseuerte die Revolution aus allen Kräften zu vollenden und so das allgemeine Wohl zu begründen. Er pries den in den Revolutionszeiten so nothewendigen Patriotismus und bedrohte mit harter Strafe die für das Wohlseyn des Bolks so verderblichen Verräther und Egoisten. Jede Art von Charlatanismus verdammend, erklärte er, daß auch er, als Arzt, einem Stand entsagen wolle, der sein Ansehn blos dem Aberglauben und der Betrügerei verdanke. Als der Redner unter großem Beifall die Tribüne verlassen, wurden vor dem der Vernunft zu Ehren errichteten Altar verschiedene Reliquien und Ablaßbriese den Flammen übergeben.

Nachdem man so mehrere Stunden im Tempel der Vernunft verweilt, den Stab über die alten Religionen gebrochen und der Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts gehuldigt, begab sich die Versammlung auf den nächst gelegenen Frohnhof, nun place de la Responsabilité genannt. Dort wurden, in Gegenwart der jubelnden Volksmenge, eine große Anzahl auf Wagen herbeigesführter Adelsbriese, Feudaldokumente, Meßbücher, Heiligens

<sup>1</sup> Siehe Argos von 1793, Stud 62, ber heilige Decabi, G. 492.

bilder, Priestergewande, nebst den Bildnissen mehrerer Bischöfe von Straßburg, verbrannt. 1 — Nun zogen die Behörden mit den Clubisten und Propagandisten in das Gemeindehaus, wo Marats Brustbild in einem der Säle mit Feierlichkeit aufgestellt wurde. Es forderte dabei Baudot, in einer Anrede, die öffentlichen Beamten auf, nach dem Beispiel des furchtbaren Demagogen, siets bereit zu seyn ihr Leben für's Beste des Bolks aufzuopfern<sup>2</sup>.

Nachmittags zogen Bolkshausen mit Elubisten und Jacobisnerinnen, worunter man die sogenannten Strickerinnen Schneisbers bemerkte<sup>3</sup>, unter dem Gesang patriotischer Lieder, durch die Straßen der Stadt. Abends trieb eine solche Rotte die Zügellossigkeit so weit, daß sie sich nicht begnügte, wie andere, um den Freiheitsbaum einen Reihentanz aufzuführen, sondern um die mit Lampen eingefaßte Guillotine die Carmagnole tanzte<sup>4</sup>. — An demselben Abend, wo die Straßburger, auß Furcht ihre Fenster möchten von dem außschweisenden Pöbel eingeworsen werden, der Göttin Vernunft zu Ehren ihre Wohnungen beleuchsten mußten, durchzog, unter Fackelschein, eine seltsame Prozession die Hauptstraßen der Stadt. Auf einem mit schwarzem Tuch außgeschlagenen Wagen erblickte man die Insignien der durch

<sup>1</sup> Quinze chariots de vieux titres, heißt es in der ofsigiellen Beschreisbung, surent livrés aux slammes; les essigies des despotes ecclésiastiques qui ont régné dans la ville de Strasbourg purisièrent par cet auto-da-sé une atmosphère qu'ils avaient souillée pendant leur vie.»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Description de la fête de la raison, célébrée pour la première fois à Strasbourg, le jour de la 3º décade de brumaire de l'an II de la république une, indivisible et démocratique.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> So nannte man die Weiber und Madden welche regelmäßig mit ihrer Arbeit den Sigungen des Clubs beiwohnten und oft durch Beifall oder Mursen an den Berathungen ihren Antheil bezeugten.

<sup>4</sup> Siehe Argos von 1793, Stud 62, S. 493: «Gegen die Nacht ward die Stadt erleuchtet, auch die Guillotine auf dem Plat, und man tanzte um fie ber die Carmagnole.»

die Revolution zernichteten geistlichen und weltlichen Würden: Krone, Scepter, Königsmantel, Ordensbänder, Hirtenstab, Bischofsmütze, Priesterkappen u. s. w. in buntem Gemisch. Um den Wagen her als Priester, Mönche, Nonnen und Edelleute verkleidete Personen, abwechselnd Kirchengesänge und Freiheits= lieder anstimmend, der abgeschafften Religion und ihren Dienern zum Spott, und zum Aergerniß der noch dem Glauben ihrer Bäter treu gebliebenen Einwohner.

In einer jenen Abend stattgefundenen Sitzung im Club wurde, wie zu erwarten, viel über Religion, die Abschwörung des Priefterthums und die burch den neuen Cultus zu verbreitende Auf= flärung declamirt. Dabei wurde von einigen exaltirten Jacobinern auf Berhaftung berjenigen Geistlichen angetragen, Die nicht abschwören ober wenigstens ihr Umt nicht niederlegen wollten. Wirklich erschienen auch nacheinander einige katholische und protestantische Pfarrer auf ber Rednerbuhne und entsagten öffent= lich ihrer Würde; jedoch nur der kleinste Theil widerrief was er gepredigt 1. Undere Geistliche, worunter der Bischof Brendel, schickten schriftliche Erklärungen ein. "Das Interesse biefer Sitzung, fagte ber Argos, ward erhöht durch das ehrenvolle Beständniß einiger protestantischer Rirchendiener, wie herzlich sie die Religion der Vernunft lieben und wie fehr sie das Umwesen der Pfaffen verabscheuen, man beiße es Katholicismus, Talmud oder Lutherthum 2."

Unter diesen war der katholische Pfarrer zu Bischheim am Saum bei Straß= burg, Johannes Scherer, ein ehmaliger deutscher Monch, welcher nach einer förmlichen Abschwörung vor dem Maire seiner Gemeinde auf der Tribune des Clubs das Bekenntniß ablegte: «er bereue es als Geistlicher das Bolf durch Leucheleien und Mosterien getäuscht zu haben. » Diese Erklärung ist im Druck crschienen unter dem Titel: Republikanisches Glaubensbekenntniß von Scherer. Siehe auch Argos von 1793, Stuck 61, S. 485, überschrieben: Aktenstücke.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den schon angeführten Aufsat : der heilige Decadi, im Argos von 1793, Stud 62, S. 492 und 493.

Ueberrascht und betroffen von der so plötzlichen Umschaffung des durch Jahrhunderte geheiligten Gottesdienstes in einen rationnellen und für das Volk untauglichen Cultus, und von den die Diener der alten Rirche bedrohenden Angriffen der Clubisten, zeigte fich ein Theil der katholischen und protestantischen Geistlichkeit bereitwillig auf ihr Amt zu verzichten. Ginschüchterung bei den Meisten, Einwirkung ber damals in Schwung gebrach= ten philosophischen Grundsätze bes Jahrhunderts bei Manchen, Mangel an religiöser Ueberzeugung, wohl auch ehrgeizige Neben= absichten mögen die vorzüglichsten Triebfedern dabei gewesen senn. Einige, wie man schon gesehen, erschienen selbst auf der Tribune des Clubs oder des Tempels der Vernunft; andere gaben, einem Beschluß bes Nationalconvents zufolge, schriftliche Erklärungen bei den Distrikts= und Municipalitätsbehörden ein 1. Kanden sich Geistliche, welche förmlich die von ihnen gelehrten Dogmen abschwuren und sich als Heuchler und Volksbethörer anklagten, so begnügte sich der größte Theil, und namentlich die protestantischen Pfarrer, ihrem Rirchenamt zu entsagen und bie damit verbundene, ihnen aufgebürdete Erklärung in allgemeine, unbestimmte Ausdrücke einzukleiden. Alle stimmten damit überein, sich als Feinde des Aberglaubens, des Fanatismus und ber Intolerang zu erklären und ihre Freude über die Verbreitung ber Aufklärung zu bezeugen. "hier ift das Geftandniß eines alten Mannes, drückte sich der ehrwürdige Pfarrer Stuber aus, der jein Leben damit zubrachte Wahrheit zu suchen und für sie zu kam= vfen. Ich segne den Tag wo die Sonne der Aufklärung sich über Frankreich erhob. Ich schwur und schwöre noch Haß bem Fanatismus und dem Betrug, vorzüglich wenn er von Priestern ber= rührt." Einige scheuten sich nicht das Evangelium als eine Quelle

Durch ein Defret vom 13. November 1793 wurden alle Verwaltungen ermächtigt die Entsagungserflärungen der Geistlichen anzunehmen, und diese aufgesordert dem Christenthum zu entsagen.

der erhabensten und reinsten Moral zu loben und Jesus als den wahren Märtyrer der Menschheit, als des Pfaffenthums, der Despoten und Reichen geschwornen Feind, als den wahren Lehzer der Gleichheit in Wort und That darzustellen.

Alehnliche öffentliche Abschwörungen und Amtsniederlegungen der Geistlichen hatten auch an dem Hauptort des Oberrheins, wo ebenso wie in Straßburg die Hauptsirche in den Tempel der Bernunft umgeschaffen wurde, und selbst auf dem Lande in kleiznen Ortschaften, vor der versammelten Gemeinde stattgefunden. Ueberall wo die Kirchen nicht zu Magazinen, Spitälern oder Gefängnissen gebraucht wurden, widmete man sie dem neuen Cultus oder bediente sich derselben, um die Mitglieder der Volkszgesellschaften auszunehmen? In Straßburg wurde, auf Verzlangen der Jacobiner, durch einen Beschluß der Volksrepräsentanten Lemane und Baudot, die Kirche der Resormirten den Mitgliedern des Clubs zum Versammlungsort angewiesen, weil das bisherige Lokal auf der Tucherstube nicht mehr geräumig genug war, die äußerst zahlreich gewordene Gesellschaft auszunehmen.

Der junge Maire von Straßburg, der einen so thätigen Untheil an der Einführung des Vernunftdiensts in dieser Stadt genommen, beeiferte sich, einen Theil der Bekenntnisse der katholischen und protestantischen Geistlichen unter dem Titel drucken

<sup>1</sup> Siehe unter andern die gedruckte Erklarung des Pfarrers Schweighäuser von Barr. Nach damaliger Redensart, nennt er Christus den besten Freund der Sansculotten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Argos von 1793, Stud 65, die Erzählung der Einweihung der Pfarrfirche des Dorfes Hindesheim bei Erstein zum Tempel der Vernunft und zum Elub.

<sup>3</sup> Man hatte zuvor die Thomaskirche zum Versammlungsort des Elubs bestimmt; diese wurde aber bald darauf in ein Strohmagazin verwandelt. Das hinter dem aufgehäuften Stroh verborgene Denkmal des Marschalls von Sachsen wurde dadurch den Blicken des herrschenden Vandalismus entzogen.

zu lassen: Die Priester wollen Menschen werden. Er soll dabei die boshafte Absicht gehabt haben, die Kirchendiener in den Augen des Bolks herabzuwürdigen, und machte in einer der Sammlung vorangehenden Einleitung die Bemerkung: "Nicht alle Priester sind Betrüger, auf einigen haftet nicht die Schmach des Pfassthums, ihre Seele ist rein geblieben im Moraste der Borurtheile... Aus den Geständnissen der Priester wird das Bolk die listigen Heuchler kennen lernen, welche ihm im himmel golzdene Berge versprachen, um es hier auf Erden zu plündern und am Gängelbande der Dummheit nach Gesallen zu leiten...."
Daß viele dieser Erklärungen absichtlich entstellt oder verstümzmelt wurden, erhellt aus einem später von Hrn. Pfarrer Schweizfard an seine Mitbürger gerichteten Schreiben.

Mit der Einführung des Vernunftcultus wurden alle andern Religionsgebräuche eingestellt. Es unterblieben die öffentlichen Taufhandlungen, die priesterlichen Einsegnungen der Ehen, die religiösen Ceremonien bei den Leichenbegängnissen. Die Friedhöse wurden Stätten eines ewigen Schlass genannt. Wie natürlich waren die Vekenner des mosaischen Gesetzes von diesen Maßregeln nicht ausgenommen. Die Synagogen wurden geschlossen, die Feier des Sabbats, die Veschneidung, selbst der Gebrauch der hebräischen Sprache sireng verboten. Der Juden heilige Bücher, deren man habhast werden konnte, und namentlich der Talmud wurden den Flammen übergeben<sup>2</sup>. Schon längst war die

<sup>1</sup> Es ist vom 6. April 1795.

<sup>2</sup> Siehe Extrait du registre des délibérations du directoire du district de Strasbourg, du 2 frimaire II (22. November 1793). Der Districtsprofurator (agent national) beflagte sich bei dieser Berathung, daß der über die Katholifen und Protestanten davongetragene Sieg unvollstänz dig ist, so lang eine Seste ins Geheim noch ihren Irrthumern ergeben ist, ob sie gleich der Revolution so viel zu verdanken hat. Blaues Buch, Th. II, Nr. 94, S. 199-201.

Haltung der Register der Civilakten der Geiftlichkeit entzogen und den Municipalbeamten übertragen worden 1; nun follten die bürgerlichen Ehen nicht mehr auf dem Gemeindehaus, sondern mit einer gewiffen Feierlichkeit am Decadi in dem Tempel der Bernunft geschloffen werden. — Un dem durch das Gesetz gebo= tenen Ruhetag follten die Burger in dem Tempel, wie fonst in der Kirche, sich versammeln und an öffentlichen Vorträgen über die Grundfätze der Freiheit, der Gleichheit, der Bruderliebe und andern moralischen oder philosophischen Reben sich erbauen. Diefe Vorträge wurden in Straßburg, Colmar und andern Gemeinden des Elsasses durch Mitglieder der Bolksgesellschaften oder ber Propagande gehalten. Auch waren ber Maire, die Municipal= beamten und überhaupt alle Mitglieder der Verwaltungen verpflichtet an jenem Versammlungsort die Rechte des Menschen, die Verfassung und die Gesetze zu erklären, die Armeeberichte bekannt zu machen und ber rühmlichen Thaten zu erwähnen, die im Laufe ber Decade fich zugetragen.

## Der Bilberfturm.

Seit der Schließung der Kirchen im ganzen Umfang des Elssasse, mit Ausnahme der noch von den Feinden besetzten Orte, wurden, auf Verordnung der Volksrepräsentanten, die silbernen und vergoldeten Kirchengesäße, Cruzisire und andere kostbare Ornate in Beschlag genommen und den obern Verwaltungen der zwei Kheindepartemente überbracht, welche sie dem Convent einshändigen sollten. Dieser Besehl wurde nicht buchstäblich beosbachtet, denn manche dieser Kostbarkeiten wurden von untreuen

<sup>1</sup> Durch das Defret ber Mationalversammlung vom 20. September 1792.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arrêté des représentants du peuple près de l'armée du Rhin, du 4 frimaire II (24. November 1793), im Blauen Buch, Th. I, S. 33, Nr. 39.

Händen unterschlagen; andere, die man hatte verbergen können, wurden, nach wiederhergestelltem Gottesdienst, von den redlichen Berwahrern den Kirchen zurückgegeben.

Der übertrieben revolutionare Beift, ber, im wilden Sturm der Leidenschaft, auf Zerftörung alles Herkommlichen fann, als unverträglich mit den in den gefellschaftlichen Verhältniffen einge= tretenen Neuerungen, bewog die Ultrademokraten in den verschie= benen Gemeinden des Elfasses auf die Zernichtung aller Zeichen, Bilder und Namen, welche an das vor der Revolution Bestandene erinnern möchten, zu dringen. Go erschien, nach lebhafter Berathung in ber straßburgischen Volksgesellschaft, und auf formliche Aufforderung derfelben 1, ein Beschluß des nieder= rheinischen Departementsdirektoriums (im Dberrhein hatte ahn= liches Statt), welcher ben Befehl enthielt, alle Zeichen bes Lehn= wesens, des Königthums und des Aberglaubens an den öffent= lichen Gebäuden und an den Privathäusern zu vertilgen. Auf dieses hin verschwanden in kurzer Zeit alle Wappen über den Stadtthoren und andern Gebäuden, die Bilder und Inschriften in den Kreuzgängen der Rirchen, auf ben Grabsteinen und fon= stigen Denkmälern. Die auf den Rirchthurmen sich erhebenden Rreuze, die an Wegen stehenden, nebst den sie umgebenden Seili= genbildern wurden als Symbole einer nunmehr in Acht erklärten Religion umgestürzt oder verstümmelt, selbst die Wetterfahnen, als Feudalzeichen, herabgeworfen. Die Grabgewölbe in ben Rirchen wurden erbrochen und die bleiernen Särge herausgenom= men, und zu Rugeln gebraucht 2. Doch unangetastet blieben ber

<sup>1</sup> Sigung vom 9 Brumaire II (30. Oftober 1793), im Blauen Buch, Th. II, S. 309.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Anfangs der Revolution verstorbene Marschall von Stainville, dessen Sarg in der Jung=St.=Peterskirche beigesett war, wurde ausgegraben und seines bleiernen Sarges beraubt. Dasselbe Loos traf auch die Sarge der Grafen von Leiningen und Daun in der Thomaskirche. Siehe Friese, B. V, S. 368.

ben Leichnam des Marschalls von Sachsen in der Thomaskirche au Strafburg verschließende Sarg und die Bilder und Wappen an dem ihm errichteten Denkmal; man hatte, wie gefagt, biefes schöne Monument hinter dem in jener Kirche aufgehäuften Stroh flug zu verbergen gewußt. — Auch die im Elfaß noch gebräuch= liche deutsche Mundart wurde, von den aus dem innern Frankreich eingewanderten demokratischen Eiferern, als eine barbari= sche Sprache, als die Sprache des Despotismus verschrieen und follte so viel als möglich vertilgt werden, weil sie den deutschen Sinn unter bem Volk unterhielt. Daher wurde ber Gebrauch derselben in allen öffentlichen Aften streng verboten; auch follten bie Unzeigen auf den Raufmanns = und Gewerbsschilden nur frangösisch abgefaßt fenn. So wie die alten Taufnamen aus dem Ralender verbannt worden waren, so wurden auch die Namen der meisten Straffen, Plätze und Stadtthore in republikanische ober revolutionäre umgetauft 1.

Unter diese von überspannten demokratischen Ansichten aussgehenden Maßregeln bei einem von Leidenschaften aller Art aufgeregten Bolk, gehört der, in jenen Tagen, an dem Münster von Straßburg verübte bedauernswürdige Bildersturm. Wahrscheinzlich von einigen gegen die Straßburger seindselig gesinnten, aus blindem Fanatismus handelnden Jacobinern irre geleitet und aufgereizt, besahlen, durch Beschluß vom 4. Frimaire II (24. Nozvember 1793), die Volksrepräsentanten St. Just und Lebas der Municipalität, in einer Frist von acht Tagen alle den Münster zierende Bilder herabschlagen und auf der Thurmspitze eine dreiz

<sup>1</sup> Hier einige dieser Veränderungen: das Weissethurmthor hieß Jaco: binerthor; die Steinstraße — die Straße des Bergs; der Fischmarkt — die Revolutionsgasse; die Munstergasse — die Straße der Philosophie; die Langesstraße — die Jacobinerstraße; die Schlossergasse — die Gasse der Republik; die Goldschmidtsgasse — die Galasgasse; der Thomasplan — der Revolustionsplaß, u. s. w.

farbige Kahne aufpflanzen zu laffen 1. Der letzte Theil bes Beschluffes wurde bahin abgeandert, baß statt ber Fahne, eine coloffale rothangestrichene Freiheitsnuiße von Blech auf bas zer= stümmelte Rreuz, über ber Krone, gesetzt wurde. Doch gereicht es der aus eifrigen Jacobinern bestehenden Municipalität zum Lob, daß sie nicht nur mit der Vollziehung des Beschlusses zögerte, fondern auch fo viel als möglich die Schändung des Prachtgebaus des auf die freistebenden Bildfäulen zu beschränken sich bemühte, und die unmittelbar oder genauer mit dem Bau verbundenen Bilder por der Zerstörung zu bewahren suchte. In dem in dieser Absicht an die Volksrepräsentanten gerichteten Schreiben beriefen sie sich auf das die Erhaltung der Nationaldenkmäler betreffende Defret des Convents vom 6. Juni 1793, das zweijährige Ret= tenstrafe gegen diejenigen ausspricht, die folche beschädigen würden. - Die Einwendungen waren vergeblich, ber Befehl mußte streng vollzogen werben; benn ben folgenben Tag ließ der Maire an den Auffeher der öffentlichen Arbeiten die Bei= fung ergeben, daß er zur schleunigen Wegschaffung ber Bilber nicht nur die zu dieser Arbeit tüchtigen Sandwerksleute, fondern auch alle Burger, die fich eines hammers bedienen fonnten, aufzubieten hatte. Go murbe alfo ben 5. Dezember (15. Fri= maire) ber frevelhafte und bedauernswürdige Bildersturm am straßburgischen Münster begonnen, und in kurzer Zeit war ber gothische Bau feines schmuces beraubt. Biele Bilb= fäulen wurden im Herunterfallen zerschmettert, die Basreliefs, unter andern die schönen Figuren über den Portalen, jammer=

<sup>1</sup> Es heißt im französischen Zert: a Les représentants du peuple près de l'armée du Rhin chargent la municipalité de Strasbourg de saire abattre dans la buitaine toutes les statues en pierre qui sont autour du temple de la Raison et d'entretenir le drapeau tricolore sur la tour du temple; signé: Saint-Just et Lebas. Im Blauen Buch, Thl. I, E. 30.

lich zerstümmelt, nur wenige Bilder entgiengen dem Sturm. Einige Trümmer dieser Figuren dienten zum Ausbessern des Straßenpflasters, andre, durch Kunstliebhaber aufgelesen, wers den noch, als Merkmale der Verwirrungen jener bewegten Zeit, auf der Stadtbibliothek von Straßburg aufbewahrt. Die ebensfalls mit Vernichtung bedrohten Glaßgemälde im Münster wurs den glücklich gerettet. Merkwürdig ist, daß die Bürgerschaft aufgefordert wurde, durch freiwillige Subscription zur Bezahzlung der Kosten des an ihrer Hauptkirche verübten Frevels beizustragen<sup>2</sup>.

Schon ehe ber Bildersturm das Münster traf, hatte ber burch seine Antipathie gegen die deutschredenden Elfässer sich auszeich= nende Departementsverwalter Teterel, in der Bolfsgesellschaft den Antrag gemacht, die Pyramide, Erwins Meisterwerk, bis auf den Wächterplatz abzutragen, weil der himmelanstrebende Thurm mit den Ideen der Gleichheit im Widerspruch sen. Die Ausführung dieses tollen Borschlags, der übrigens wenig Beifall unter den Mitgliedern des Clubs erhielt, aber bei den Re= präsentanten Gehör gefunden haben foll, unterblieb, weil sie zu viel gekostet hätte. Einige Monate fpäter, kurz vor dem Ende der Schreckenszeit, forderten selbst die Mitglieder der niederrheinischen Departementsperwaltung die Volksrepräsentanten Goujon und Hent auf, alle Kirchthurme und Schlösser im Elfaß, als Sym= bole des Lehnswesens und des Aberglaubens, zerstören zu lassen. Diesmal aber follte der in Straßburg dem höchsten Wesen ge= weihte Tempel, "ein eben fo kühnes als kostbares Denk-

<sup>1</sup> Siehe über den Bilbersturm, im Blauen Buch: Extrait du registre des arrêtés du corps municipal de Strasbourg, du 12 frimaire II. Es führt die Unterschriften von Buttenschin, Gerold, Grimmer, Cotta, Biers Inn und Schatz, als provisorischer Gemeindeprofurator, S. 30-32. — Auch Friese, B. V, S. 328-331.

<sup>2</sup> Nach Friese beliefen sich diese Untosten auf 1986 Livres.

mal der alten Baukunst," wie sie sich ausdrückten, nebst den in der Nachbarschaft des Rheins sich erhebenden und zur Beobachtung der Kriegsoperationen dienlichen Thürmen von der Zerstörungsmaßregel ausgenommen werden 1.

### Das Schulwesen.

Indem der Neuerungsgeist alle Dämme, die ihm die vorma= lige Ordnung der Dinge entgegen setzte, durchbrach, ohne felbst bes alten Glaubens, der alten Religionsgebräuche zu achten, fo war zu erwarten, daß auch das vor der Revolution bestandene Lehrspftem mit seinen Universitäten, Akademien und Schulen nicht unangetaftet bleiben wurde. In den ersten Zeiten der Revolution dauerte noch der Unterricht auf der Sochschule von Straß= burg und in ben Schulen oder Gymnasien des Elfasses, mitten unter der Aufwallung der Gemüther fort. Aber schon mit der Errichtung der Nationalgarde und der Freiwilligen und besonders seit dem allgemeinen Aufgebote empfand der öffentliche Unterricht bedeutendere Störungen, benn viele Studirende verließen die Hörfäle um dem Ruf bes Vaterlands zu folgen, und manche Lehrer mußten ihr Umt verfäumen, weil fie zu Stellen bei ben Berwaltungen ober ber Nationalgarde berufen worden. Als schwierigere Zeiten eintraten, die gemäßigte Partei bas Ueberge= wicht verlor und als verdächtig von den herrschend gewordenen Jakobinern geächtet ward, sah man viele ber würdigsten Männer des Lehrfachs, weil sie sich für die Sache der Mäßigung ausge= fprochen, ihren Lehrftühlen entriffen, verhaftet oder aus Straß=

<sup>1</sup> Copie d'une lettre des administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin aux représentants du peuple Goujon et Hentz, du 7 thermidor II, im Blauen Buch, S. 141, Nr. 93. Das Schreiben endet mit den Worten: « Plus de clochers, plus d'insulte à l'égalité.»

burg ins Innere verwiesen. So wurden die Doktoren der Theozlogie, Blessig, Haffner und Weber, die Prosessoren Koch, zuvor Deputirter bei der gesetzgebenden Versammlung, Braun, Reißzeisen, Lorentz und andere im Seminarium eingesperrt, während der Hellenist Schweighäuser, der berühmte Herausgeber Polyds, sich auf zwanzig Stunden von der Gränze entfernen mußte und in einem lothringischen Dorf eine Zusluchtsstätte und Muße fand seine Studien ungehindert fortzusetzen; der gelehrte Oberlin, Vorzsteher des Gymnasiums, wurde mit den abgesetzen Verwaltern des Departements-Direktoriums, seinen Amtsgenossen, in die Gefängnisse von Metz geschleppt.

Bekanntlich hatten längst schon ein Theil der Clubisten in Strafburg, unter benen Schneider einer ber beifendsten war, ber Sochschule und ben übrigen protestantischen Stiftungen im Elfaß ben Untergang geschworen und ihre Borfteher mit Schmähungen verfolgt. Auch hatten fie keine Gelegenheit verfäumt die Lehrer ber Universität und anderer Schulanstalten, deren boch mehrere seit bem Beginn ber Revolution sich als eifrige Patrioten bewährt, als die Berfechter verjährter mit den Fort= schritten der Demokratie in Widerspruch stehender Ideen zu verklagen und zu verfolgen. Sie benußten die Ankunft der Bolke: repräsentanten St. Juft und Lebas um ihre Absichten ins Werk zu setzen. In einer an dieselben gerichteten Adresse 1, worin sie ihnen banken nach Straßburg gekommen zu fenn, um dafelbst den revolutionären Beift, beffen biefe Stadt noch entbehrte, zu weden, suchten sie den Repräsentanten zu Gemuthe zu führen, daß die protestantischen Prediger und Lehrer noch immer der Einkünfte gewiffer Güter unter dem Namen des Thomas-Stiftes genöffen, während doch dieselben, wie alle übrigen Besitzungen der Geist= lichkeit, ber Nation angehören follten. Sie forderten daß biefe

a suppose

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch, Thl. II, S. 310 und 311 : Adresse aux représentants du peuple, vom 10. November 1793 (20. Brumaire II).

Güter als Nationaleigenthum in Beschlag genommen, aber ben hilfsbedürftigen Vorstehern der protestantischen Unstalten Sahr= gehalte zuerkannt würden. Auf des Wolksrepräsentanten Rühl thätige Berwendung, jog diese ben protestantischen Rirchengu= tern brobende Wetterwolfe wieder glücklich vorüber. Indeffen erklärte die Municipalität, auf Monets Antrag, beißt es, Die protestantische Universität für eine Federalistin, und ließ nach= einander ihre Professoren, als verdächtig, ins Gefängniß feten. Auf diese Art wurde, wo nicht durch einen formlichen Beschluß, boch faktisch, durch die Umstände, die mehr als hundert fünfzig Jahr rühmlich bestandene straßburgische Sochschule aufgehoben. Schon früher war die Ratholische zu Grunde gegangen 1. Daffelbe Loos traf auch bas protestantische Gymnasium, bessen Lehrer= personal ebenfalls größtentheils verhaftet oder aus der Stadt entfernt wurde 2. Bu berfelben Zeit und aus berfelben Urfache giengen auch das Gymnasium von Buchsweiler und Pfeffels Erziehungsinstitut zu Kolmar unter. Bald beschränkte sich der Unterricht auf die Primärschulen, und auch diesen wurden manche wackre Lehrer durch Einkerkerung ober Berbannung geraubt und durch untüchtige oder unwiffende Leute erfett. Um die Erlernung der frangosischen Sprache, welche nun die Deutsche im Elfaß ganglich verdrängen follte, zu beforbern, verordneten bie obenge= nannten Repräfentanten, burch einen Befchluß vom 29ften De= cember, daß in jeder Gemeinde eine Freischule für erstere Sprache errichtet werden follte, wozu fie eine Summe von feche mal hunbert tausend Livres bestimmten 3.

<sup>1</sup> Auch die Stadtbibliothet wurde geschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Histoire du gymnase protestant de Strasbourg, par Strobel, S. 72.

<sup>3</sup> Arrèté des représentants du peuple Saint-Just et Lebas du 9 nivose II, im Blauen Buch, Thl. I, S. 45. — Diese Summe sollte von der damals ausgeschriebenen außerordentlichen Anleihe von neun Millionen entanommen werden.

Die Schredensregierung in Strafburg und im Elsaß (November 1793 bis Juli 1794).

In den Tagen, wo das Bolf, nachdem ein Machtsbruch ber Häupter der ultrademofratischen Partei, die durch die Revolution anerkannte Gewiffensfreiheit vernichtet hatte, feine Rirchen ge= schloffen, seinen alten Glauben mit Schmach bebeckt und die Religionsdiener verfolgt fah, hatte bereits in Strafburg die über gang Franfreich fich verbreitende Schreckensregierung begonnen. Durch Errichtung ber Aufsichtsausschüsse und bes Revolutionsgerichts vorbereitet, ward sie gleich nach ber Ginnahme ber Beigenburger Linien, bei Ankunft Saint=Juste und Lebas, in volle Thatigkeit gesetzt und dauerte acht Monate lang, bis nach Robes= pierres Sturg, ununterbrochen, unter mannichfachen Spisoben fort. Obschon der Maire Monet, der öffentliche Unkläger Gulogius Schneider und einige andere Anführer ber jakobinischen Partei in Strafburg von den Zeitgenoffen als die thätigsten Beforderer bes Terrorismus bargestellt werden, so find boch im eigentlichen Sinn die meisten zur Rheinarmee geschickten Bolks= repräsentanten, und namentlich Saint-Juft, als die Dauptan= ordner der Schreckensmaßregeln im Elfaß zu betrachten.

Wenn man, nach Verlauf eines halben Jahrhunderts, beim Lesen der aus jener merkwürdigen Zeit auf uns gekommenen Berichte über die in den zwei Rheindepartementen geschehenen Ereignisse, während der furchtbar glorreichen Periode, die man mit dem Namen der Schreckenszeit bezeichnet, eine innige Theil=nahme fühlen muß an den Trübsalen, welche die Elfässer zu er=dulden hatten, so ist es Pflicht für den heutigen Erzähler sich nicht durch eine einseitige Meinung hinreißen zu lassen und die Stellung der Parteien kaltblütig und vorurtheilsfrei zu erwägen. Auf diese Art muß wohl Vieles, das in jenen Tagen als hart, willkürlich und tyrannisch erschien, in Verhältniß mit den außer=

ordentlichen und fritischen Zuständen als nothwendiges Schuß= mittel gegen brohende Gefahr von Außen, gegen beargwohnte Berrätherei von Innen, oder gegen Schaben bringenben Gigen= nut, ftrafbare Gleichgültigkeit und verberbliche Zaghaftigkeit betrachtet werben. Es läßt fich erklären, wie unter bem Gindruck vorherrschender Meinungen oder aus Mangel an politischer Aufflarung , die auf einmal ihren alterthumlichen Sitten entriffenen Strafburger und Elfäffer bie 3wangs = und Schreckensmaß= regeln, die man zu ergreifen fur nothig fand, als Gingriffe in ihre Gerechtsame und Freiheiten ansahen, und die rasch und oft schonungsloß zu Werk gehenden Bolkerepräsentanten und bie unter ihren Befehlen handelnden Behörden und Ugenten als raublustige und blutdurftige Unterdrücker betrachteten und verabscheuten. Wenn andererseits auch nicht zu läugnen, daß in fo flurmbewegter Zeit manches Unrecht aus überspannten, irrigen Vorstellungen, blindem Vorurtheil, unüberlegtem Parteigeift, Sittenlosigkeit oder Rachgierde begangen wurde und alle unnöthige Excessen ber Nachwelt billigen Tadel verdienen, so bleibt es doch eine unbestrittene Thatsache, daß die fritische Lage bes Elfasses, welche Saint-Just's Sendung veranlagte, Die schleunigsten, fraftigsten Magregeln erforderte. Denn groß war die Verantwortlichkeit, welche der strenge, rucksichtslos handelnde Republikaner gegen ben Wohlfahrtsausschuß, der ihm die Gendung anvertraut, eingegangen hatte. Das Land von den Feinden befreien, Strafburg, Franfreichs Schluffel ber Republif, erhalten, und den innern Verrath entdecken, dies waren die zu lofenden Aufgaben, die dem Bolferepräsentanten und feinen Umtegenoffen aufgegeben waren. Als Saint-Juft seine Sendung antrat, fand er das Deer muthlos, ohne tüchtigen Oberfeldherrn, in Strafburg ben Patriotismus ber Bürgerschaft burch Parteihaß, Noth und Bedrückungen gelähmt, die Nationalgarde, wiewohl unverdroffen im muhfeligen Dienft, unter ben Befehlen migvergnugter, ber

gemäßigten damals verfolgten Partei angehöriger Unführer, die Jacobiner selbst entzweit, während die fanatisch=aristokratische Faktion auf die Gelegenheit harrte, im Einverständniß mit dem östreichischen Oberfeldherrn und den Emigranten, des Elfasses Hauptfestung in Feindes Hände zu liefern.

Sicherheitsmaßregeln. - haussuchungen, Berhaftungen und Deportationen.

Schon ehe Saint=Just und Lebas in den Rheindevartementen erschienen, und nachdem kaum die Keinde, seit der Einnahme der Weißenburger Linien , fich Stragburgs genähert hatten , er= ließen die noch daselbst anwesenden Volksrepräsentanten Milhaud und Gunardin, einen verrätherischen Anschlag auf diese Festung befürchtend, mehrere Beschlüffe, welche sowohl die Sicherheit ber Stadt, als auch die Berminderung ber allzugroßen Anzahl Einwohner im Fall einer Belagerung, bezweckten. Sie befahlen den konstituirten Gewalten, die dem Dekret vom 26. August 1792 zufolge im Seminarium eingesperrten eidweigernden Priester, nebst den in demselben Gebäude und in andern Arresthäusern der Stadt angehäuften Berdächtigen ins Innere abführen zu laffen 1. Dieser Beschluß sollte noch andere auf der Liste 2 der Verdäch= tigen flehende, aber noch auf freiem Fuß fich befindende Bürger, selbst ganze Familien treffen. Ungeachtet es bem Aufsichtsaus= schuß aufgetragen war, mit aller Strenge auf die Bollziehung des Beschluffes zu wachen und viele neue Verhaftungen demfelben folgten, so wurde er nur in Unsehung ber Priester und einer ge=

<sup>1</sup> Beschluß vom 14. Oftober 1793 (23. Vendemiaire II), im Blauen Buch, Thl. I, S. 6, Nr. 3 und 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe einige dieser Listen, benn es wurden mehrere verfertigt, im Blauen Buch, Thl. I, S. 12-17 und Thl. II, S. 238-240. Sie enthalten die Namen von Leuten der höhern wie der niedern Stände. Das erste dieser Register wurde von dem großen Aufsichtsausschuß, das zweite von der besondern Aufsichtscommission des Jacobiner-Clubs entworsen.

wissen Anzahl anderer Arrestanten vollzogen. Diese wurden den anderen Morgen auf unbedeckten Wagen, bei regnerischer Jahreßzeit, theils nach Besangon, theils nach Dijon gebracht. Nach einem andern Beschluß sollten alle fremde Bediente, alle Leute die keinen bestimmten Nahrungszweig hatten, nebst den Freudenmädchen aus der Stadt gewiesen werden. Eine höchst nothwendige Maßregel für die bedenkliche Lage worin Straßburg sich befand.

Allgemeine Bestürzung verursachte der am 30. Oktober (9. Brumaire) von denfelben Repräsentanten ergangene Verhaftsbesehl ge= gen alle Wechsler, Wechfelagenten, Notaren, und überhaupt gegen alle Perfonen, die mit den mit Frankreich im Rrieg begriffenen Ländern im Berkehr gestanden. Sie wurden beargwohnt von den Feinden der Republik bestochen zu fenn, um die Gegenrevolution herbeizuführen und bas Volk zum Aufruhr zu reizen. Ihre Han= belsbücher, handschriften, nebst den bei ihnen vorhandenen Baar= schaften follten in Beschlag genommen und von durch den Aufsichtsausschuß dazu bevollmächtigten Kommissären untersucht werden 1. Bu berfelben Zeit wurden, auf Befehl biefes Komites, alle in und außer Straßburg wohnende ehemalige herrschaftliche Amtleute, Schulze, Gerichtsvögte und Förster als verdächtig in Arrest gebracht. In der Nacht des 30. Oktobers, nachdem der Befehl der Verhaftung der Wechsler und Notaren ausgefertigt worden, durchzogen die Agenten des mit großer Gewalt ausge= rufteten Aufsichtsausschuffes, mit Leuchten versehen, und in Begleitung bewaffneter Mannschaft, die verschiedenen Quartiere ber Stadt, brangen in die ihnen bezeichneten Wohnungen vieler Bürger, stellten Haussuchungen an und machten Verhaftungen.

<sup>1</sup> In einem im Blauen Buch abgebruckten Schreiben der Volksreprasentansten Milhaud und Gupardin an den Aufsichtsausschuß werden die schrecklichssten Drohungen gegen die verhafteten Wechsler und Notare ausgestoßen. Thl. I, S. 17. Obwohl nichts Verhängliches in den Schriften der Verhafteten sich vorsand, ließ man sie doch im Gefängniß.

Solche wiederholte Haussuchungen und nächtliche Arrestationen störten oft die Ruhe der Bewohner Straßburgs während der Schreckensperiode. Sie waren die Folge des jeden Abend in den geheimen Komites des Klubs und der Munizipalität oder in dem Central-Sicherheitsausschuß sich erneuernden Denunziationen, deren bedauerlicher Mißbrauch nicht wenig dazu beitrug die fried-liebende Bürgerschaft in beständiger Furcht zu erhalten.

### Die Sicherheitsfarten.

Die Volksrepräsentanten Milhaud und Gunardin beschloffen ihre Sendung damit, daß sie dem Plagfommandanten Dieche auftrugen, Sicherheitskarten brucken zu laffen 1, welche jeder Perfon beiderlei Geschlechts, auf Vorweisung eines vom Aufsichtsausschuß ausgestellten Attestats, daß der Träger deffelben patriotische Gefinnungen hege, von einem Munizipalbeamten ge= geben werden follten. Ber einen folchen Schein (certificat de civisme) nicht vorweisen, und also keine Sicherheitskarte er= halten konnte, wurde als verdächtig angesehen und war im Fall, nach Gutdunken des Aufsichtsausschusses oder der andern Be= hörden, festgenommen und in die Gefängniffe des Innern gebracht ju werden. Dem Central-Aufsichteausschuß wurde die größte Strenge bei Bollziehung biefer Magregel empfohlen. Er mar ge= halten den Rommiffaren des Ronvents die Berhaftung der reichen Aristokraten, denen man die Sicherheitskarten verweigert und auf deren Güter Beschlag gelegt werden follte, unverzüglich an= zuzeigen. Auch der Stadtkommandant erhielt Befehl dem Ausschuß babei thätige Hand zu leisten. Um die Austheilung der Sicherheitskarten imposanter zu machen, wurde auf dem Plate vor dem Gemeindehaus eine große hölzerne Hütte errichtet, wo=

<sup>1</sup> Beschluß vom 28. October 1793 (7. Brumaire II).

rin der mit diesem Geschäft beauftragte Munizipalbeamte Jung feinen Sit aufschlug. Vom frühen Morgen an bis Abends spät, fah man nun die Bürger und Bürgerinnen aller Stände dem Bureau zuströmen. Hier wurden sie gewöhnlich auf eine barsche Art von dem in einen politischen Inquisitoren verwandelten, sich mit feiner neuen Burde bruftenden Schufter, über ihren Civismus und ihre Familienverhältniffe ausgefragt. Um schnödesten und schärfsten behandelte er die den höhern Ständen angehörigen Sollicitanten. Wer kein gunftiges Zeugniß vom Sektionskomite über seine patriotischen Gesinnungen vorzuweisen vermochte, dem wurde als einem Aristofraten die Sicherheitskarte abgeschlagen. Diese inquisitorische Magregel angstigte die Straß= burger, vergrößerte die Zahl der Verdächtigen und gab zu neuen Unflagen, Ginkerkerungen und Deportationen Unlag 1. Gelbft die Polizeiagenten, die nicht streng genug die Berhaftsbefehle der Auffichtekommiffion vollziehen würden, follten als verdächtig angesehen und gestraft werden.

# Die gezwungene Anleihe.

Mit der Ankunft der Volksrepräsentanten Saint-Just und Lebas, in den letzten Tagen Oktobers, schärften sich, wie schon erwähnt, die revolutionären Maßregeln.

Die Jahl der Mitglieder des Aussichtsausschusses wurde verzunehrt 2 und demfelben die größte Thätigkeit und Strenge ansempfohlen. Die Haussuchungen und Arrestationen begannen von Neuem und erstreckten sich über viele Ortschaften des Nieder=

<sup>1</sup> Siehe Appel de la commune de Strasbourg à la République et à la Convention nationale, im Anfang des Blauen Buchs, S. 12 und 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die neuen Mitglieder waren: Prost, Profurator bei der Distriftsver= waltung zu Hagenau, und Wilwot, Hauptmann beim sechsten Bataillon der Freiwilligen des Niederrheins, zwei seurige Jacobiner.

rheins, in welchen man reiche Bauern als Geisel aushob und nach Straßburg in die Gefängnisse brachte. Nicht zufrieden das mit, beklagten sich die Volksrepräsentanten über die Lauheit mit welcher die Behörden bei den Verhastungen versuhren, während ihnen berichtet worden, daß einige tausend Fremde und verdächtige Leute in der Stadt sich befänden. Daher forderten sie den Aussichtsausschuß auf ihnen am nämlichen Tag noch die Namen aller Verdächtigen Straßburgs zuzuschicken.

Auf diese Berhaftungen, die eine beträchtliche Anzahl Bürger aus dem Mittelstand, Handelsleute, Professoren, ehemalige Beamte und protestantische Geistliche getrossen, die so manchen redlichen Hausvater, selbst manche Mutter aus dem Areis der Ihrigen gerissen und neue beträchtliche Störungen den ohne dieß schon hinfälligen Handelsgeschäften und Gewerben beibrachten, erfolgte am 31. Oktober (10. Brumaire), der Beschluß, welcher von den wohlhabenden Bürgern Straßburgs eine innerhalb vier und zwanzig Stunden zu entrichtende gezwungene Anleihe von neun Millionen forderte, unter angedrohter Berhaftung oder Ausstellung an der Guillotine<sup>2</sup>. Der Schluß der Repräsentanten hebt mit einem, dem Anschein nach ironischen Lob der patrioti=

¹ « Depuis plusieurs jours, schreiben die Wolfsrepräsentanten Saints Just und Lebas an das Aussichtscomite, am 9. Brumaire II, nous vous avons recommandé de rechercher et de saire arrêter les gens suspects dans le district de Strashourg. Nous savons que dans cette seule ville il en existe des milliers, et cependant vous êtes encore à nous sournir le premier nom de cette liste des ennemis de la République. Hâtez-vous donc de les reconnaître. Nous désirons savoir dans le jour le nom de tous les gens suspects dans Strasbourg. » Blaues Buch, Thl. 1, S. 8 und 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Namen der für wohlhabend geschäpten Burger sind dem Beschluß beigefügt. Man muß diese außerordentliche Anleihe nicht mit der einer Milsliarde, die unter den Reichen in ganz Frankreich zu vertheilen war, und schon am 3. September 1793 vom Nationalconvent dekretirt wurde, verwechseln.

ichen Gesinnungen der Einwohner des Niederrheins an : In der Ueberzeugung, heißt es, daß das Baterland feine Undankbare im Elfaß zählt, gerührt von dem Gifer, womit die wohlhabenden Bürger Straßburgs ihren Saß gegen die Feinde Frankreichs ausgesprochen, überzeugt, daß sie zur Bertreibung berfelben fo viel als möglich beizutragen wünschen, schmerzlich betroffen von ber Noth, die das Deer druckt, und welche die Reichen der Stadt zu erleichtern sich anerboten haben, tief ergriffen zugleich von bem Untrag dieser Bürger man möchte eine Unleihe von den Wohl= habenden erheben und strenge Magregeln gegen die ergreifen, die sich derfelben entziehen wollten, verordnen sie zur Erleichterung des Wolks und ber Krieger, u. f. w. - Zwei von den geforderten neun Millionen follten fogleich zur Unterflützung ber dürftigen Patrioten in Strafburg verwendet werden : ein Mittel die Ur= men für die Revolution zu gewinnen und fich eine Stute unter den niedern Volksklaffen zu verschaffen. - Seche Millionen waren für die Kriegskaffe bestimmt, eine Million zu den Festungs= werken der Stadt. — Einem Beschluß der Repräsententen vom 5. November zufolge, follten in fürzester Frist hunderttausend Livres der Unleihe unter die Nothleidenden der Sektionen und unter die Wittwen und Baisen der für das Baterland gefallenen Rrieger vertheilt werben 1.

Die Ausschreibung dieser außerordentlichen Steuer erregte neue Bestürzung unter der von so manchen Trübsalen heimges suchten Mittelklasse der Straßburger. Sie hatten bereitst einen beträchtlichen Theil ihrer Habe eingebüßt durch das Darniedersliegen des Handels und der Gewerbe, durch frühere freiwillige Beiträge, den Unwerth der Assignaten, durch das Maximum, oder die Plünderung vieler Läden durch den raubsüchtigen Pöbel, was besonders viele Bäcker und Spezereihändler getroffen. Vielen,

<sup>1</sup> Ein Beschluß vom 12. November sette die Hilfsgelber der Armen auf funshunderttausend Livres. - S. Blaues Buch, Thl. I, S. 9, 10, 14 und 18.

die im Gefängniß schmachteten, war es unmöglich ihren Ge= schäften vorzustehen. Auch vermochte man, aller Zwangsmittel und angedrohten Strafen ungeachtet, die Anleihe nur unvolls ständig zusammenzubringen, da die Einen nicht im Stande waren bas ihnen auferlegte Contingent zu entrichten, und man Andern eine Berminderung gestattete. Im Ganzen gieng nur eine Summe von 6,824,013 Livres theils in klingender Münze, theils in Papiergeld ein1, und zwar in einer Zeit von zehn Monaten : ein Be= weis daß man den Besteuerten, besonders wenn sie schon Termine entrichtet, Zeit ließ das übrige nachzutragen und daß man alfo von der Anfangs beobachteten Strenge nachließ. Da die in Stragburg erhobene Unleihe nicht ausreichte, murde fie auf die reichsten Gemeinden des Niederrheins ausgedehnt und befondere Agenten vom Auffichtsausschuß dahin beschieden um Beiträge zu sammeln. Es ift leicht zu benken, bag biefe in ben Landge= meinden auf eine fehr willkührliche Weise erhobene Collekte großes Migvergnügen unter ben Bauern erzeugte, und viele Klagen gegen die Einsammler veranlaßte. Auch wurden mehrere ihrer Erpressungen wegen vor Bericht belangt2.

Anfänglich wurde die Erhebung der Anleihe in Straßburg mit äußerster Strenge betrieben, denn man wollte durch Einsschüchterung so viel wie möglich die Bürger zwingen, ihren Beistrag in der bestimmten Frist von vier und zwanzig Stunden zu entrichten. Deswegen verordneten die Volksrepräsentanten, daß

Die auserlegten Contingente stiegen bis auf 400,000 Livres. — Siehe im Blauen Buch, Thl. I, S. 213-230 das genaue Verzeichniß der Besteuersten und der eincassirten Summen, unter dem Titel: État des versements saits à la caisse du citoyen Blanchot, payeur général du département du Bas Rhin, pour l'emprunt des riches, ordonné par les représentants du peuple Saint-Just et Lebas, en date du 10 brumaire II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In einigen Gemeinden, wie Geispolzheim, belief sich der gezwungene Beistrag auf 40,000 Livres; im Canton Molsheim auf 200,000. Siehe das oben angezogene Verzeichniß.

der Wohlhabenosse unter den Besteuerten, die ihr Contingent nicht in gehöriger Zeit entrichtet hätten, ben andern Tag von zehn Uhr Morgens bis ein Uhr Nachmittags an ber Guillotine dem Bolf zur Schau ausgestellt werden, und bie andern Rud= fländigen für einen jeden Tag der Zögerung einen Monat in Saft bleiben follten; benn fo gebiete es bas Seil ber Republif 1. Die erste angebrohte Strafe wurde wirklich am 8. No= vember auf den Raufmann Maino angewandt. Ungeachtet aller Vorstellungen und Bitten, blieb St. Just unerbittlich. Der ichon bejahrte Mann, der auf eine Summe von dreihundert taufend Livres angesetzt war, von denen er bereits hundertachtzig abgetragen, wurde von Polizeiagenten und Gensbarmen aus feiner Wohnung geholt, und por den Augen des Pobels, der jedoch Mitleid dem unglucklichen Greis bezeugte, bei berab= ffromendem Regen, an die Guillotine festgebunden. Die Barte dieses Verfahrens machte einen so widrigen Eindruck auf die Volksmaffe, daß der andere Theil des Schluffes nicht zur Vollziehung kam und man, wie gesagt, bald barauf den Besteuerten Termine bewilligte.

Berratherifcher Anschlag auf Strafburg und beffen Folgen (Rovember 1793).

Rurze Zeit nach der Einnahme der Linien von Weißenburg und nach St. Just und Lebas Ankunft, hatte sich ein dumpfes Gerücht verbreitet, das auch im Elub zur Sprache kam, von geheimen Umtrieben der antirevolutionären Partei, die beabsichtigte Straßburg den Emigranten zu überliefern. Ob es gleich nicht umvahrscheinlich, daß in jenen Tagen, wo die Feinde in der Nähe der Stadt lagerten, der östreichische Feldherr Wurmser und die Anführer der Emigranten Einverständnisse unterhielten mit

<sup>1</sup> Beschluß vom 17. Brumaire II (7. Movember), im Blauen Buch, Thl. I, S. 16 und 17.

den Gegnern der neuen Ordnung der Dinge, so beruht doch die ganze Sache auf fo feichtem Grund, daß man unmöglich ben verrätherischen Unschlag auf Straßburg als eine erwiesene That= fache annehmen fann. Das Ganze scheint ein Schreckbild ber Fantasie, oder vielmehr eine boghafte Erfindung, welche einigen der Mittelflaffe der Strafburger abholden Jakobinern gum Borwand biente, die Volksreprasentanten zu vermögen die noch in fleiner Bahl in ben Bermaltungen übrig gebliebenen Gemäßig= ten, nebst den Stabsoffizieren der Nationalgarde abzusetzen und sie aus Straßburg zu entfernen. Das einzige Dokument nach welchem man auf die Wirklichkeit eines auf Strafburg gerich= teten Unschlags schließen konnte, war ein an den französischen Vorposten aufgefangener Brief, welchen ber Divisions-General Michaud den Volksrepräsentanten zuschickte'. Dem mit ber Unterschrift eines Marquis von St. Silaire an einen Unbenann= ten auf bem Paradeplat zu Strafburg geschriebenen Brief nach, war ber Verschwörungsplan folgender: "Zweitausend als Nationalgarden verkleibete frangofische Emigranten werden in der Nach= mittagkstunde an einem ber Stadtthore erscheinen. Nachdem sie sich des innersten Postens bemächtigt, begeben sich zweihundert berfelben in die Wohnung der Volksrepräfentanten und ermorden Diese sammt ihren Agenten. Die in ber Stadt fich befindenben Berschworenen rufen sogleich es lebe der König! und steden die weiße Cocarde auf. Die revolutionärgefinnten Munizipalbeamten werden getödtet, die andern verschont. Diese gurten auf ber Stelle die weiße Schärpe um." — Nach dem Ginmarsch einer Abtheilung von zweihundert Emigranten, die schon früher als Begleiter von Gepäckwagen in die Festung sich eingeschlichen

Giehe den Brief des Generals Michaud im Blauen Buch, Thl. I, S. 130: a Lettre d'envoi. — Citoyen représentant, je fais partir en toute diligence le citoyen Arriez, capitaine au sixième bataillon du Doubs, qui a une lettre de la plus grande importance à vous communiquer.»

haben würden, follten falsche Patrouillen die Ranonen auf den Wällen vernageln und die Schildwachen ermorben. Dem Brief zufolge, baute man viel auf bas in Strafburg burch bie ge= zwungene Unleihe erzeugte Migvergnügen, auf den Ginfluß der ins Weheim in diefe Stadt wiedergekehrten Priefter , und auf bas fortbauernbe Sinken ber Affignaten. Endlich follte eine, bei einem geheimen Agenten hinterlegte Summe von breizehn Millionen klingender Münze den Erfolg der Verschwörung befördern 1. Ift die Existenz dieses Plans nach den damaligen Zuständen nicht gang zu verwerfen, fo kann man boch nicht biefen manches Ungereimte und Uebertriebene enthaltenben, in gemeinen Ausdrucken abgefaßten Brief als vollkommen authentisch ansehn. Auch wird berselbe in den meisten Zeitschriften als eine boshafte Erfindung der Feinde der Strafburger mit Berachtung behandelt. Es fen ein Mittel gemefen, fagen bie Zeitgenoffen, um die Burgerschaft als östreichisch gesinnt darzustellen, in der Absicht sie durch eine rein frangofische Colonie zu ersetzen, was man auch mit bem übrigen Elfaß beabsichtigte.

# Mechtung ber conflituirten Beborben.

Den 2. November (12 Brumaire) machten St. Just und Lebas durch Anschlagzettel bekannt: "Sie hätten durch einen an den Vorposten aufgefangenen Brief in Erfahrung gebracht, daß die Feinde unter den constituirten Gewalten Einverständnisse unsterhielten, daß bereits zweitausend Emigranten und Deutsche in Nationalgardenkleidung in die Stadt sich eingeschlichen haben und einige Millionen hinterlegt seven." In diesen kurzen Worten wurde den Einwohnern Straßburgs, der in oben angezogenem

<sup>1</sup> Siehe Copie de la lettre adressée à Monsieur le citoyen en D. 17, 18, place d'armes, à Strasbourg, et envoyée aux représentants du peuple par le général Michaud, im Blauen Buch, Thl. I, S. 130.

Brief enthaltene Verschwörungsplan bekannt gemacht, als hatte deffen Ausführung bereits begonnen. Auf diese Art suchte man die in demfelben Augenblick gegen die Berwaltungen getroffenen harten Magregeln vor den Bürgern zu rechtfertigen. Un jenem Tag verordneten die genannten Volksrepräsentanten die Abse= gung und Verhaftung fast aller Mitglieder ber Verwaltungen des Departements, bes Diffrifts und ber Stadt und ihre unverzüg= liche Abführung in die Gefängnisse von Met, Chalons an der Saone und Befangon 1. Der in Stragburg commandirende General und der Aufsichtsausschuß waren mit der Bollziehung des Beschluffes beauftragt. Die als erprobte Republikaner aner= kannten Mitglieder ber Verwaltungen, wie ber Maire Monet, Teterel, Neumann, Mougeat, der Schauspieler Berger, und einige andere wurden beibehalten und follten mit, von den Re= prafentanten und bem Auffichtecomite bezeichneten Jakobinern, provisorische Commissionen für die Geschäftsführung bilden. Die straßburgische Bolksgesellschaft war ermächtigt die abgesetzte Mu= nicipalität burch Burger aus ihrer Mitte zu erganzen.

In der Nacht vom 2ten November wurden die ihres Amtes beraubten Verwalter in Verhaft genommen und ins Gemeindes haus gebracht, ohne daß es ihnen erlaubt war den Ihrigen, den das Loos der Arrestanten noch unbekannt wac, Lebewohl zu sagen und sich mit dem Nöthigen zu versehen. Selbst Monet und Schneider, die früh Morgens sich zu den Volksrepräsentanten begeben hatten, konnten diese nicht vermögen den erlassenen

Die Departementsverwalter wurden nach Mes, die des Districts nach Bessangen und die Munizipalität nach Chalons gebracht. Siehe den Beschluß im Blauen Buch, Thl. I, S. 11 und 12, wo es im Eingang heißt: a Die Respräsentanten, unterrichtet daß die Feinde Einverständnisse pflegen mit den Geswalten Straßburgs, die dringende Gesahr erwägend, verordnen die Auschesburg der Berwaltungen des Departements, des Districts und der Municipaslität vu. s. f. f.

Berhaftsbefehl zurückzunehmen. Dennoch erhielten auf Monets Berwendung der Municipalbeamte Jung und einige andere Jakobiner ihre Freiheit wieder. Vor ihrer Abreise verlangten die Berhafteten, unter denen sich mehrere fehr wachre und eifrige Patrioten befanden, wie Stöber 1, ber Professor Dberlin, der altere Edelmann, Undre 2, Bertrand von Bischweiler, eine Udreffe an die Volksrepräfentanten gelangen zu laffen, worin sie diese erfuchten in dem fie betreffenden Beschluffe die Stelle zu fireichen, wodurch die Verwaltungscorps eines Einverständnisses mit den Keinden der Republik beschuldigt wurden. Allein man ließ ihnen nicht Zeit bagu; eiligst mußten fie die Wagen besteigen die fie in die zu ihrer Saft angewiesenen Städte bringen sollten. Unter= wegs hatten die unglücklichen Gefangenen, unter benen es vielen an Kleidungestücken und Geld gebrach, manches Ungemach und manche Berhöhnung zu erdulden. Un mehreren Orten wurden fie vom Pobel als Verräther des Vaterlandes beschimpft und selbst mit dem Tode bedroht. Nach enger und harter Ginkerkerung, wogegen die ehmaligen Berwalter vergeblich beim Convent, beim Wohlfahrtsausschuß und bei den Repräsentanten in den Rhein= departementen eingekommen, und während welcher mehrere fchwer erfrankt, einer felbft, Sr. Bunderer, ein Gartner aus Strafburg, dem Gram erlegen, öffnete fich zuerst einigen und bald darauf allen in Met Berhafteten der Kerker (Februar 1794). Die Stadt felbst wurde ihnen zum Gefängniß angewiesen. Einige, die wie Andre, Mitglieder des Clubs gewesen, erhielten auch bald die Erlaubniß nach Straßburg zurückzukehren. Die übrigen aber, wie Dberlin und Stöber, nebst allen nach Besangon und Chalons in Verhaft gebrachten Beamten wurden erst im August, nach Robespierres Sturz, von dem Comite der öffentlichen Si=

<sup>1</sup> Spater Departementseinnehmer.

<sup>2</sup> In ber Folge Maire von Straßburg.

cherheit auf freien Fuß gesetzt. Ein ziemlich deutlicher Beweis daß der angebliche verrätherische Anschlag auf Straßburg nur ein Vorwand war, um wahrscheinlich eine boßhafte Absicht unter einer Art Sicherheitsmaßregel zu verbergen, liegt darin daß bei der Verhaftnehmung der Verwalter ihre Schriften weder verssiegelt noch untersucht wurden, was doch gewöhnlich bei Staatse verbrechen statt findet.

Betrachtet man mit Aufmerksamkeit die in Straßburg herr= schende Stimmung der Gemuther unter ben Demofraten und ben Berwaltern, zur Zeit wo St. Just und Lebas bie befagten harten Maßregeln gegen die Behörden trafen, so ist es nicht schwer die eigentliche Absicht jenes Machtspruchs zu erkennen. Er erscheint zugleich als eine gegen eine Partei, die man niederschlagen wollte, gebrauchte Baffe und als ein allgemeines Sicherheitsmittel, welches die Gefahr eines möglichen Verraths eingab. Man erinnert sich daß, zur Zeit wo St. Just und Lebas in die Rheindepartemente gesendet wurden, schon bedenkliche Spaltungen unter den Jakobinern herrschten; bekanntlich waren diese am sichtbarsten zwischen den sogenannten frangosischen und deutschen Clubiften. Einige zu dieser letten Partei gehörige Patrioten hatten ohne Ueberlegung oder aus übertriebenem Lokalpatriotismus (benn auch Straßburger schlossen sich an sie an) manche von den Conventscommissären erlassene Beschlüsse als willkührlich getadelt. Undere hatten der Nachlässigkeit, dem Leichtsinn, ja selbst ver= rätherischen Absichten der Repräsentanten die von der Rhein= armee erlittenen Unfälle, die Uebergabe des Fort-Vaubans und die Belagerung von Landau zugeschrieben. Diese Oppositions= partei, anfangs unbedeutend, vermehrte fich mit jedem Tag. Immer lauter ertonte ihr Unwille gegen die hergelaufenen Jakobiner aus dem Innern, wie man fie nannte, unter benen fie felbst

<sup>1</sup> Siehe Aftenstude zu Robespierres Tyrannei von Prof. Oberlin; auch Friese am angesubrten Ort, E. 302-305.

die Volksrepräsentanten verstand. Ja sogar St. Just und Lebas fanden keine Schonung. Bald hatte der Einfluß der deutschen Par= tei in der Volksgesellschaft so zugenommen, daß man die Namen jener Bolferepräsentanten nicht aussprechen konnte, ohne bag ein Theil der Clubisten seine Mißbilligung laut werden ließ '. Unter der Einwirkung der Anführer Diefer Oppositionspartei, worunter Schneider, Jung, Buttenschön, Edelmann, Cotta, u. f. w., faßte die Mehrheit ber Mitglieber ber brei in Strafburg fich befindenden Bermaltungscorps ben in jenen Augenblicken unvorfichtigen Entschluß, in einer Adresse an ben Convent die Buflände des niederrheinischen Departements und Strafburgs, das Benehmen der Repräsentanten und die in allen Dingen obwal= tende Unordnung zu erkennen zu geben. Monet, ohne beffen Borwiffen die Buschrift abgefaßt worden, widersetzte fich der Ueberfendung berfelben, und die Folge diefes Schrittes für fich felbst fürchtenb, zeigte er die Sache den Bolkereprafentanten an und veranlaßte zum Theil dadurch bie gegen die Verwaltungen ergriffenen Magregeln. St. Juft besonders fah die Verwaltungen, fo wie sie zusammengesetzt waren, als ein seiner politischen Sen= bung entgegenstehendes hinderniß an, und Monet mar feiner Seits wenig geneigt ihn von feinen gegen die patriotischen Gefinnungen eines großen Theils der Elfaffer gefaßten Meinungen zurückbringen zu wollen.

Da wenig Tage nach ber gegen die straßburgischen Verwalter ausgesprochenen Ucht, viele Mitglieder des Clubs, in der Meisnung die Absetzung der constituirten Gewalten sen nur die Folge einer Intrigue oder eines Irrthums, bei St. Just und seinem Amtsgenossen um Zurückrufung ihrer aus der Stadt verwiesenen Freunde anhielten, erwiederten ihnen die Repräsentanten: "Sie sollten sich nicht um die Rücksehr der Verhafteten kümmern, an

<sup>1</sup> Siehe hierüber: Discours sur la conjuration de l'étranger par le maire Monet, im Blauen Buch, Thl. I, S. 88 u. f.

Werhaftung bes Stabs ber Mationalgarbe, ic. ber wenig gelegen, aber um die Vertreibung ber Feinde die bas Land aufzehren, und um die unter mancherlei Gestalten sich ver= bergenden Berschwörer. Unfere Pflicht, fügten fie bingu, gebietet uns unerbittlich auf unsern Grundfäten zu bestehn. Unsere Freundschaft find wir euch schuldig, aber fordert von uns feine Schwachheit, wir halten fest an ben gegen unser Baterland ein= gegangenen Berpflichtungen." - Diese Worte vermehrten die Erbitterung der im Club fich immer mehr ausbildenden deutsch= alfatischen Oppositionspartei, deren vben erwähnt, und bald bewährte sich die Spaltung unter den Jakobinern, durch die bitter= sten Ausfälle in Reden und Schriften, wobei man fich gegenseitig, wie es früher geschah, ber Intrigue, bes Egoismus und ber Ber= rätherei beschuldigte. Bu biefer Zeit versohnte fich Schneiber, ber die Zahl seiner Freunde zu vergrößern trachtete, mit Manchen die ihn früher gehaßt hatten und sammelte sich Unhänger unter den Strafburgern gegen die von jenseits der Bogefen gekomme= nen Franzosen. Che wir die wichtigen Folgen des unter den Jakobinern in Strafburg entstandenen Berwürfniffes erzählen, ift es zwedinäßig die Hauptmomente der Schredensperiode zu schildern.

Verhaftung des Stabs der Nationalgarde und ber Settionsprafibenten. — Schließung ber Settionen.

Die gegen die constituirten Gewalten ergriffene Maßregel zog, wie zu erwarten, andere revolutionäre Beschlüffe nach sich. Der erste, vom 4. November, betraf den Stab der Nationalgarde, deren Unsührer fast sämmtlich noch zur Partei der Gemäßigten gehörten, welche das Zutrauen der Repräsentanten und der exaltirten Demokraten verloren hatten. Ihrer Meinung nach war es höchst nothwendig bei den die Gränzen bedrohenden Gefahren die Stabsossiziere der Bürgerwache durch erprobte Republikaner zu ersetzen. Schon hatten die Wolksrepräsentanten Guyardin und

Milhaud den Municipalbeamten Jung beauftragt, ihnen eine Liste der Offiziere der Nationalgarde zu entwerfen, welche durch ihre antipatriotischen Grundsätze der Sache der Republik schaden könnten. Bald darauf wurden auf Befehl der Bolkerepräsentanten fämmtliche Oberanführer dieses Corps nicht nur abgesett, son= dern, wie kurg zuvor die Bermalter, verhaftet und in die Gefängniffe von Dijon gebracht, wo sie als Geifel bis zum Frieden bleiben follten. Diese Magregel betraf: ben Legionschef Gimpel und die Commandanten Busch, Benfert 1, Morit, Walter, Hecht (Apothefer), Bogt und Rugler, den Hauptmann Moffeder (ein Arat) und den Flügeladjudanten Daniel Richshofer, Sohn eines fehr vermögenden Raufmanns. Der bisherige Adjudant der Nationalgarde, Lohr, ein feuriger Jakobiner, wurde zum Legionsanführer ernannt und der Aufsichtsausschuß ermächtigt die Candidaten zu ben andern erledigten Stellen den Repräfentanten vorzulegen 2. Die ganze Nationalgarde erhielt eine neue Organi= sation, während durch ben Ginfluß ber Jakobiner die Notabili= täten von allen Ofizierstellen ausgeschloffen wurden. Um alle aristokratischen Elemente unter der Burgerwache zu vertilgen, verordneten St. Juft und Lebas (7. November) ben Bürgern welche die Reiterschwadron gebildet, auf eigene Rosten sich equi= pirt und in allen Gelegenheiten Beweise ihres Patriotismus ge= geben hatten, ihre Pferde an ben Artilleriepark abzuliefern. Die Offiziere dieses außerlesenen Corps wurden in Arrest gesett 3. Wielen Nationalgarden, befonders der wohlhabenden Classe, deren Gesinnungen man nicht traute, nahm man die Feuerge= wehre ab und bewaffnete sie mit Picken4; andern gab man bie schwerfälligen Mainzerflinten.

<sup>1</sup> Lehrer am Gymnafium, ein eifriger Partriot.

<sup>2</sup> Siehe ben Beschluß im Blauen Buch, Thl. I, G. 13 und 14.

<sup>3</sup> Siebe Friese, B. V, S. 307.

<sup>4</sup> Dies geschah aber auch jum Theil weil man bie Glinten ben Freiwilligen gab.

Diesen Magregeln folgte, am 6. November, ber an die Mu= nicipalität ergangene Befehl, innerhalb vier und zwanzig Stun= den, alle am 31. Mai im Umt gestandenen Präsidenten und Sefretaires der Sektionen, nebst allen Bürgern Strafburgs, Die mit ben Girondiften in einiger Berbindung gestanden, ju ver= haften. Diefer Beschluß war der Vorbote der Aufhebung der Sektionen felbst, welche unter der Bürgerschaft ben Beist der Mäßigung und des Lokalpatriotismus erhalten, aber gerade beswegen mit ber revolutionaren Tendenz der jenen Beift über= flügelnden absoluten Demokraten im Widerspruch waren. Auch hatte die frangosische jakobinische Partei besonders, welche die hauptgegner des altreichsstädtischen Sinns der Strafburger un= ter fich zählte, keine Ruhe, bis fie die Auflosung der Sektions= versammlungen erhalten hatte. "Die Permanenz ber Sektionen, fagten die Jafobiner in ihrer Buschrift an die Conventecommif= fare, ist für die Keinde der Republik ein Mittel die Freiheit ein= zudämmen, die öffentliche Meinung irre zu führen. Sie fetzt Straßburg, Frankreichs Schlüffel, bem Berrath aus. Das Bolk kann die Sprache der Wahrheit im Tempel der Vernunft ver= nehmen, wo es nicht bem Betrug ausgesetzt ift, weil es unter feinen Freunden ift." Bald verbot man den Bürgern die Geftions= versammlungen zu besuchen; boch wurden die in den Sektionen bestehenden befondern Aufsichtsausschüffe beibehalten, aber auf ausdrückliches Begehren bes Clubs, von den noch darin sich be= findenden Moderirten und Aristokraten gereinigt 1.

Nachdem so die auseinander folgenden revolutionären Maß= regeln Straßburgs Bürgerschaft der letzten Vorsteher der Ge= meinde und der Nationalgarde, die ihr Zutrauen besaßen, beraubt, stand sie gleichsam wie verwaist da, schutzloß gegen alles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Lettres de la société populaire de Strasbourg aux représentants du peuple près les armées du Rhin et de la Moselle, im Blauen Buch, Thl. I, S. 122 und 123, Nr. 79 und 80.

mas die neuen Machthaber nun über fie verhängen würden. Um fich einen Unhang in den untern Claffen der Gefellschaft zu verschaffen, fuhren sie fort die Wohlhabendern, als die Urheber des Elends womit das Wolf zu fampfen hatte, anzuklagen. Auch fehlte es ihnen nicht an schmeichelnden Worten, an Verläumdun= gen und glanzenden Bersprechungen, um es gegen die reichen Ariftokraten und Gemäßigten aufzuregen. Die Soffnung eines Ackergesetzes, b. h. einer Bertheilung ber Güter ber Reichen unter die Armen, die schon angeordnete Spende eines Theils der gezwungenen Unleihe an die Nothleidenden und die den Klägern zukommenden Belohnungen, waren Reizmittel genug um die zahlreiche Claffe der Proletarier gegen den Mittelftand zu maffnen. Alles für das Volk, waren die elektrischen Worte, deren in allen Reben und Schriften die Demokraten fich bedienten, um bas Bolf nach ihrem Gutdunken in Bewegung zu feten. Go fprach Monet in einem Unschlagzettel mit der Ueberschrift : "Bolf, erhebe dich und fegne bein Gefchict!" "Wie zu Lyon, fagt er, verschwinde auch zu Straßburg ber Raufmannsgeist. Seine Schätze mogen fich beinen Bedürfniffen erschließen, Die Thränen der reichen Egoisten sind die Freudensquelle des nütlichen und redlichen Sansculotten, Es naht bas Ziel eurer langen Ent= behrungen; hilfsbedürftige und achtungswerthe Familien ber Baterlandspertheidiger, die dankbare Republik sichert euch ein Erbgut in dem Ueberfluß bes gefühllofen Reichen. - Gutes Bolk, nur bem Sansculotten schenke bein Butrauen, benn er ift bein Bruder, dein Freund; erwache zur Kraft, die der reiche Egoist gelähmt hatte. Alles weiche der Fluth der Revolution !!"

<sup>1</sup> Siehe im Blauen Buch: Appel de la commune de Strasbourg à la République et à la Convention nationale, Thf. I, S. 11 unb 12.

### Requisitionen.

Seit ber gegen die Verwaltungen, ben Stab ber National= garde und die Sektionspräsidenten ausgesprochnen Acht folgten Schreckensmaßregeln aller Urt schnell aufeinander in Straßburg und erstreckten sich mehr oder weniger über die andern Bezirke des Elfaffes. Der entblößte Zustand, worin befonders die im Felde flehenden Soldaten ber Rheinarmee bei ber rauhen Witterung sich befanden, der Mangel an Betten ober die Unreinlichkeit berfelben in ben Spitalern, zogen eine Reihe von Requisitionen nach sich, welche allerdings ben Bürgern, die sie trafen, drückend vorkamen, aber durch ben Drang der Umstände erfordert, unverfaumte Vollziehung erheischten. So ergieng am 14. November, von den Repräsentanten St. Just und Lebas an die Gemeinde Straßburg ber Befehl, in fürzester Frist fünftausend Paar Schuhe und fünfzehntausend Hemden zu liefern. "Zehntausend Mann der Rheinarmee, schrieben die Repräsentanten an die Municipalität, gehen baarfuß; ziehet allen Aristofraten in Straßburg bie Schuhe aus, morgen um zehn Uhr muffen zehntaufend Paar Schuhe auf bem Weg ins hauptquartier fenn 1." Darauf wurden andere Rleidungestücke und Süte den Bürgern abgefordert. Denfelben Tag (14. November) wurde der Municipalität befohlen, der in ben Spitälern herrschenden Unreinlichkeit wegen, Sorge zu tragen, daß in vierundzwanzig Stunden zweitaufend Betten bei ben reichen Einwohnern in Bereitschaft segen, um franke und verwundete Vaterlandsvertheibiger aufzunehmen. "Die Goldaten, fagt die Berordnung, follen mit der der Tugend und den Bertheidigern der Freiheit gebührenden Hochachtung gepflegt werben2." Um ben Wundärzten das Befuchen fo vieler in den

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch, Ih. I, G. 14, 16 und 18.

<sup>2</sup> Siehe Beschluß vom 24. Brumaire im Blauen Buch, Ih. I, S. 19.

Privathäusern untergebrachten Solbaten zu erleichtern, follten ihnen zu biesem Dienste Pferde gehalten werden. Den folgenden Tag mußten die Straßburger ihre Mäntel abgeben. Noch vor Unbruch der Racht lagen sie in dem Gemeindehaus aufgehäuft. Dazu kamen noch die fich wiederholenden Forderungen von hem= ben, Strümpfen, wollenen Bettbeden, Leintüchern und Charpie. Ueberall fah man die Hausmütter, mit ihren Töchtern wetteifernd, folche zu bereiten beschäftigt. Ferner maren die Burger gehalten alles Binn= und Rupfergerathe ins Zeughaus abzuliefern. Endlich wurden durch einen am 28. Brumaire (18. No= vember) von den Volksrepräsentanten Lemane und Baudot erlassenen Beschluß die in den Kellern der wohlhabenden Straßburger vorräthigen Weine für die Spitäler in Requisition gesetzt. Einige Municipalbeamte und zwölf von dem Club dazu ernannte Sansculotten wurden beauftragt, in derselben Racht die nothi= gen Haussuchungen zur Vollziehung dieser Magregel zu unter= nehmen. Die Keller wurden versiegelt, und die Weine allmählich in den Zweibrückerhof (bas Hauptquartier des Divisionsgenerals Dieche) gebracht. Der gelieferte Wein follte ben Gigenthumern nach dem im Maximum festgesetzten Preis bezahlt werden 1. — Daß Biele von den in Requisition gesetzten Effekten in den Magazinen liegen geblieben, wo fie zum Theil von den Ratten zernagt wurden oder verfault find, während Einiges später um niedern Preis verkauft ward, kann nicht wohl ben Repräsentanten zur Last gelegt werden, oder ber Bogheit ber Behörden, welche die Befehle ber Conventscommiffare vollstrecken mußten, sondern ber Liederlichkeit und Vernachläßigung der Aufseher der Magazine 2.

<sup>1</sup> Siehe Arrêté des représentants du peuple Lémane et Baudot, welche, furze Zeit nach St. Just und Lebas mit dem Reprásentanten Lacoste nach Straßburg famen; auch: Délibération du directoire du district de Strasbourg, du 9 pluviôse II; beibes im Blauen Buch, Th. I, S. 24, 25 u. 26.

2 Siehe im Blauen Buch, Th. I, S. 56, Nr. 59, das Verzeisnich der in

Während der Patriotismus der Bürger von Straßburg von den in ihrer Mitte residirenden Conventscommissären auf harte Proben gesetzt ward, nahmen St. Just und Lebas, den 15. Nosvember, durch folgenden Aufruf den Patriotismus der Straßsburgerinnen in Anspruch: "Straßburgs Bürgerinnen sind eingesladen den deutschen Moden zu entsagen, weil ihre Herzen französisch sind." — Diese kurzen Worte hatten den erwünschten Erfolg; sogleich beeiserten sich die Frauen und Jungfrauen der Volksgesellschaft und der Municipalität ihre goldnen und silbernen Hauben als patriotische Gaben abzugeben. Schon in den ersten Tagen der Revolution hatten viele derselben ihren Schmuck und altdeutschen Kopsputz aus freiem Antrieb auf den Vaterslandsaltar niedergelegt.

Theurung. - Seftionenbrod. (Movember und Dezember 1793.)

15-05 113 19 67

Die beträchtliche Anzahl in Straßburg sich aufhaltender gesflüchteter Landleute, die Ueberfüllung der Spitäler, die unweit der Mauern lagernden seindlichen und französischen Heereshaussen, die schlechtbesetzten Märkte unterhielten und steigerten die Theurung und den Mangel aller Lebensmittel. Auch herrschte große Noth unter dem Volk, ungeachtet der ihm aus der gezwunsgenen Anleihe zugeflossenen Unterstützung. In diesen Zuständen

den letten Monaten des Jahrs 1793 und den ersten des Jahrs 1794 in die Magazine der Republik von den Burgern der Gemeinde Straßburg abgeliesferten Effekten. Man findet darin unter andern: 20,518 hemden, 16,921 Paar Schuhe, 2,232 Rocke und Ueberrocke, 1,351 Mantel, 2,673 Leintucher, 2,863 Pfund Charpie aufgezeichnet.

1 Nach dem im Blauen Buch, Th. II, S. 21, enthaltenen Berzeichniß, belief sich die Zahl der eingeschickten goldnen Hauben (toques en or) auf 1,061, zu 10,450 Livres geschäßt; die silbernen auf 423, von einem Werth von 2,544 Livres; zusammen 12,994 Livres.

sah sich die Municipalität zu einer Maßregel genöthigt, die zwar der Bürgerschaft hart und willkührlich vorkam, aber in der Lage der Dinge ihre Rechtfertigung findet.

Bekanntlich waren noch vor dem feindlichen Einfall ins Elfaß die Einwohner der Festungen angehalten worden, sich auf den möglichen Fall einer Belagerung mit Lebensmitteln vorzusehn. Diese in ben Saufern befindlichen Vorräthe waren barauf burch die Gaffencommiffare, wie man fie damals nannte, genau verzeichnet worden. Nun befahl (Ende Movembers) der mit der Berproviantirung beauftragte Municipalausschuß befagten Com= miffaren, nach scharfer Saussuchung, ben Bürgern, Die für über= fluffig geschätzten Vorrathe für die Spitaler und Urmeemagazine wegzunehmen. Diejenigen, die Etwas von dem in Requisition gesetzten Vorrath unterschlagen würden, follten als Auffäufer (accapareurs) behandelt und bestraft werden. Diese Magregel, welche jedem Bürger nicht mehr als ungefähr zweidrittel Pfund Brod täglich zu verzehren erlaubte, setzte manche Familie in die größte Berlegenheit und vermehrte die Noth ber Armen, weil der Wohlhabende dadurch in die Ummöglichkeit versetzt ward, den Bedürftigern mit seinem Ueberfluß zu Silfe zu kommen. Auch nahm die Theurung und Hungersnoth immer mehr überhand und vergrößerte die in dem Winter von 1793 auf 1794 herr= schenden Krankheiten, so wie die Sterblichkeit in Stragburg und in der Umgegend. Mehrere taufend Menschen, worunter auch einige Merzte 1, murben von bem hauptsächlich in den Spi= tälern graffirenden Typhus hinweggerafft 2. Auch in den Arrest=

<sup>1</sup> Unter den jungen Aerzten, welche als Opfer ihres Sifers starben, war der bekannteste der durch seine Kenntnisse und sein tressliches Gemuth ausgezeichnete Sohn des verdienstvollen und gelehrten Hermanns, des Gründers des naturshistorischen Cabinets in Straßburg.

<sup>2</sup> Nach Friese ftarben in neun Monaten funfzehnhundert Personen in Strafburg, ohne die Opfer zu gablen, welche der Tod in den Spitalern machte. Siehe B. V. S. 349.

häusern war die Sterblichkeit beträchtlich; die Anhäufung der Gefangenen, der Gram, der sie drückte und der Mangel an Bewegung und Nahrung, wirkten hier wohl als die Hauptursachen derselben.

Um dieser großen Noth so viel als möglich zu steuern, wurden, wie schon früher geschehn, Commissare von der Distriktspermal= tung in die Landgemeinden geschickt, um die bei den Bauern vorfindlichen Lebensmittel aufzuschreiben und in Requisition zu feten. Auch den Ackersleuten ließ man nur was fie zu ihrem Un= terhalt brauchten. Endlich mußten die mit ihren Vorräthen nach Straßburg geflüchteten Landleute Alles was fie entbehren konn= ten abliefern. Sehr lobenswerth mar die in diesen fritischen Augenblicken von der Municipalität ergriffene Magregel foges nanntes Geftionenbrod baden und daffelbe gegen Borweifung von Rarten unter die unbemittelten Familien austheilen zu laffen. Daburch murbe ber immer mehr einreißenden hungerenoth Einhalt gethan, und bem Sturmen ber Baderlaben Schranken gefett. Ein jeder Bader erhielt zu diesem Endzwed die Frucht nach der Tare, und war verpflichtet das Brod nach dem Maxi= mum zu verkaufen 1. Auf der vorzuweisenden Karte war die Quantität Brod aufgezeichnet, die jeder haushaltung zu ihrem Gebrauch zuerkannt mar. In jeder der zwölf Sektionen der Stadt wurde ein Ausschuß von einigen Bürgern eingesett, welcher über die Austheilung des Brodes machen follte. Diesem Comite war jeder Familienvater, der auf die Austheilung Anspruch machte, gehalten, die Bahl feiner Rinder und Dienstboten anzugeben.

Dunicipalität ausgeliefert, und von dieser unter die Bäcker vertheilt werden. In der Folge aber weigerte sich die Departementsverwaltung, die Frucht der Gemeinde ferner zukommen zu taffen, und die Bäcker fanden sich in der Unsmöglichkeit ihr Brod auf den nämlichen Juß zu verkaufen; daher das Elend wieder zunahm und neue Unordnungen entstanden.

Ueberdies war jedem Hausherrn streng befohlen, die Namen, das Alter und Gewerb seiner Hausbewohner auf einem Aushängzettel zu veröffentlichen. — Die zu kleinen Losen geschehene Vertheilung der um die Stadt gelegenen Wiesen und Spazierzgänge<sup>1</sup>, wodurch mehr als fünfzehnhundert Morgen Lands urbar gemacht wurden, war auch ein sehr heilsames Mittel um vielen rechtschaffenen Familienvätern den Unterhalt der Ihrigen zu erzleichtern<sup>2</sup>.

Das Revolutionsgericht im Niederrhein und Gulogius Schneiber.

Seit Saint=Juste Unkunft war, wie schon früher gemelbet3, das, am 15. Oktober, für das niederrheinische Departement er= richtete Revolutionsgericht in Thätigkeit getreten. Unter ber Leitung feines, einer geheimen Instruftion gufolge, mit unum= schränkter Gewalt versehenen Civilcommisfare (öffentlichen Un= klägers), Eulogius Schneider, und unter dem Schutz der ihm zu Gebote stehenden Revolutionsarmee, follte das gefürchtete Tribunal, die strenge Vollziehung der von den Repräsentanten oder andern Behörden erlaffenen Beschlüffe, die das Maximum, die Affignatenherabwürdiger und Lebensmittelauffäufer betref= fenden Defrete befördern, und Strafen verhängen gegen bie Uebertreter derfelben. Ueberdies wurde es, indem seine Gerichts= barkeit eine Erweiterung erhielt, bald auch ermächtigt, über andre politische Verbrechen zu sprechen, so daß es in ein außer= ordentliches peinliches Tribunal umgestaltet wurde, dessen furcht= bare Gewalt, besonders in den Tagen, die Schneiders Sturz vorangiengen, in und außerhalb der Stadt Straßburg fich fühlen lief.

<sup>1</sup> Mit Ausnahme ber Ruprechtsau, die als Spaziergang und zur Feier von Volksfesten ber Umwandlung in Aeder entgieng.

<sup>2</sup> Siehe hieruber bas Gefet vom 10. Juni 1793.

<sup>3</sup> Siebe oben , S. 207-214.

Außer dem Revolutionsgericht wurde, auf Verordnung Saint= Juste und Lebas, bei der Rheinarmee eine, mit dem bestehenden Rriegsgericht nicht zu verwechselnde außerordentliche Commission eingesetzt. Sie war beauftragt, die ihrer Pflicht zuwiderhandeln= ben Angestellten bei ber Kriegsverwaltung streng und summarisch zu richten und zu bestrafen. Auf ausdrückliches Berlangen jener Wolksrepräsentanten, follte diese Commission aus feche unbestechlichen und reinen, unter ben Mitgliedern der straßburgischen Volksgesellschaft zu wählenden Revolutionsmännern gebildet werden 1. Diese sogleich in Thätigkeit gesetzte Commission trug viel dazu bei, den in der Rheinarmee eingerissenen Unordnungen und schändlichen Veruntreuungen Ginhalt zu thun und ben Bufland des Heeres zu verbessern. Auch wurden mehrere Militär= agenten, wegen Gelderpressungen und Diebereien, zum Tobe verurtheilt und vor der Fronte der Armee erschoffen. Diese heil= same Strenge brachte gute Wirkung hervor und fand allgemeine Billigung.

Nachdem, wie gefagt, das Revolutionsgericht zu Straßburg seine Operationen gegen die Maximumsübertreter begonnen, wurde es als ein anhaltendes Schreckmittel gegen die ins Geheim sich noch regende antirevolutionäre und fanatische Partei sowohl, als gegen den der Republik treu ergebenen größern Theil der Bewohsner Straßburgs und der Distrikte des Elsasses, welche der Feind nicht besetzt hielt, angewandt. Denn oft durchzog Schneider mit seinen Beisitzern und an der Spitze von Abtheilungen seines

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Lettres des représentants du peuple Saint-Just et Lebas à la Société populaire de Strasbourg, du 4 brumaire II, im Blauen Buch, Th. II, S. 204. — Die befanntesten Mitglieder der außerordentlichen Kriegscommission waren: Neumann, Mitglied der Departementsverwaltung, Schneiders Nachfolger als diffentlicher Antläger beim peinlichen Gerichtshof des Niederrheins, und Wilwot, Hauptmann unter dem 6ten Bataillon der Freiwissigen desselben Departements.

Schreckensheeres, mit dem Mordbeil, die Flecken und Dorf= schaften des Departements, um, wie er sagte, die Aristofraten und Fanatiker mit der Rache des Gesetzes zu verfolgen.

Die bamaligen Zustände Strafburgs und bes Unterelfaffes schildern die Bolkerepräsentanten Gunardin und Milhaud in ihren theils an den Nationalconvent, theils an den Jacobinerclub zu Paris gerichteten Schreiben (7. November). - "Der Schrecken, fagen fie, ift an ber Tagesordnung an diefer Granze. Die Ariftofraten find zernichtet; es zittern bie Berrather im Berborgenen, benn fie find in die Unmöglichkeit verfett zu schaden. Die Revolutions = und Rriegsgerichte find bie ffrengen Bollftrecker ber Rache bes Bolts an den Egoisten und Berschwörern; benn nur zu lang war beffen Geduld auf die Probe gestellt. Alle reichen Aristofraten und Fanatifer ber Städte und bes Landes find ver= haftet; hoffentlich werden ihre noch unter Siegel fich befindenben Schätze ber Republik mehr als fünfzehn Millionen, theils in Papiergeld, theils in flingender Munge einbringen. Durch brei oder vier Urtheilssprüche bes Revolutionstribunals find bereits mehr als 600,000 Livres an Strafgelbern in die öffentlichen Caffen gefloffen. Unfere Amtsgenoffen Saint=Juft und Lebas wetteifern mit une in ben ftrengen, aber für's Beil ber Republit nothwendigen Magregeln. Sie haben bie constituirten Behörden ihrer Alemter entfett und fie ins Innere abführen laffen, während wir die Deportation bes gangen Stabs ber Nationalgarde ver= ordneten. Mehrere Oberoffiziere und Goldaten ber Rheinarmee find vor dem Lager erschoffen worden. In Strafburg ift die Guillotine in Permanenz. Das Volf ber Sansculotten erwacht und schrecklich ift fein Erwachen. Die Rheinarmee wird mit neuem Muth angefeuert, die Heere der Konige und der Sclaven beben vor Schrecken. — Schickt uns eine Colonie Jacobiner aus Paris um an der Rheingranze die glubende Liebe zur Republik anzufachen, und die verbundeten Beere ber Despoten werben

nicht mehr über den Rhein zurückkehren, der ihr Grab fenn foll 1."

Das fortbauernd thätige Ginschreiten bes Revolutionsgerichts war eines ber hauptmittel beffen die biktatorische Gewalt, beren eiserner Scepter damals die frangofische Republik beherrschte, fich bediente, um die revolutionären Magregeln mit Kraft und Schnelle durchzusetzen und die antirevolutionare Partei, die in den gemäßigten, aber gegen die Jacobiner aufgebrachten Patriv= ten eine Stütze zu finden hoffte, unschädlich zu machen. Bu diesen Zeiten wo die gesetzlichen Schranken wenig geachtet wurden, und wo vieles der Willführ überlaffen war, ift es fich auch nicht zu wundern, daß jenes Gericht es fich herausnahm, in die admini= Arative Gewalt einzugreifen, indem es, wie diese, Berordnungen erließ, die es hierauf durch Rechtspruche in Bollziehung feste. Uebrigens wurde, wie schon berichtet, dem Civilcommiffar bei demselben durch geheime Instruktionen erlaubt, für's Wohl der Republik nach Gutbunken zu verfahren2. Auch forberte, heißt es, Schneider, bei der Errichtung des Tribunals, die Mitglie= der deffelben auf, fich aus allen Kräften dem allgemeinen Beften aufzuopfern und breift ben gefährlichen Teinden entgegen zu ar= beiten, die innerhalb Strafburgs Mauern ihr Unwesen treiben. Man behauptet, er habe damit Monet, Teterel, Saint-Just und deffen Privatsefretar, den Clubiften Gatteau, einen fehr überspannten Demofraten , zu bezeichnen im Sinne gehabt 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe im Blauen Buch: Pièces à l'appui de l'appel de la commune à la République, Th. I, S. 128, Mr. 84; und Moniteur, Th. XVIII, 1793, S. 421.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Berfasser von Schneiders Schicksalen in Frankreich (Cotta?) behauptet, die Schrift, welche diese geheimen Instruktionen enthielt, sey dem offentlichen Anklager von seinen Feinden entwendet worden, damit er sie nicht zur Bertheidigung seiner willührlichen Handlungen gebrauchen konne.

<sup>3</sup> Siehe die fo eben angeführte Schrift, S. 159, § 32 .-- a Gatteau, heißt

Das Auftreten des Blutgerichts und deffen schreckbare Umguge mit der Guillotine und der Revolutionsarmee, das mit den Haussuchungen, den Werhaftungen, der Erhebung der Zwangs= anleihe und der Schließung der Kirchen zusammen traf, machte tiefen Eindruck auf die Gemüther der friedlichen und wohlgefinnten Einwohner und stimmte die Gerzen zur Wehmuth und Beforgniß. Hatte man nicht die gräßlichen Vorfälle Lyons, das traurige Loos der Girondisten, die sich anhäufenden Hinrichtungen zu Paris, wo das Haupt der Königin gefallen, und die in andern Städten Frankreichs vor Augen, um Urfache zu haben Alehnliches im Elsaß zu befürchten? Und wie viele rechtliche Männer, bekannt als Patrioten aus dem Anfang der Revolution, schmachteten im Gefängniß und zitterten für ihr Leben! -Mißtrauen, Saß und Parteigeist hatten die früher herrschende Freimuthigkeit und den Biedersinn unter ben Elfässern verdrängt und felbst im Familienfreis die Fackel der Zwietracht angefacht. Die sonst traulichen Freundschaftscirkel hatten sich aufgelöst, von fröhlichen Familienfesten war keine Frage mehr, das früher von der angesehnern Bürgerschaft besuchte Theater war von dieser verlaffen und nur noch mit den untern Bolksclaffen angefüllt, welche mit rauschendem Beifall die revolutionären Gelegenheits= flücke beklatschten und in die Freiheitshymnen mit einstimmten. Jeder ruhige Bürger, nachdem er sein Tagwerk verrichtet, oder seinen Dienst als Nationalgardist versehen, zog sich still in seine Wohnung zurück, in banger Erwartung des Unheils, das jeden Augenblick über ihn oder die Seinigen hereinbrechen möchte.

Aufgemuntert durch die Belohnung, welche das Gesetz dem Kläger zusprach, wuchs mit jedem Tag die Zahl niederträchtiger, gewinnsüchtiger Delatoren. Es folgten auseinander die schriftses darin, dessen Siegel eine Guillotine enthielt, war der Verfasser der den Straßburgern so nachtheiligen Verichte, die Saint-Just dem Wohlfahrtsaussschuß zuschickte.

lichen und mündlichen Denunciationen bei den Auffichtsaus= schuffen, den Bolkerepräsentanten, dem Club und bem Revolutionsgericht gegen die Maximumsübertreter, die Affignaten= verächter, die Agioteurs, die Aristofraten, die Lästerer ber neuen Ordnung der Dinge oder die, welche die unglücklichen Zeiten bejammerten. Die Angeklagten wurden entweder in provisorische Haft gebracht oder ohne weiters dem Revolutionstribunal über= geben und fogleich gerichtet. Ein von einem Nationalagenten aufgesetzter Aft, ein oder zwei Zeugen waren hinreichend ben Borgeladenen zu überweisen, ohne daß er gegen den Spruch ein= zukommen das Recht hatte. Selten nur war es dem Angeklagten gestattet, seine Bertheidigung durch einen Unwalt vortragen zu laffen; ihm felbst war nur furze Zeit gelaffen einige Worte zu feiner Rechtfertigung vorzubringen. Ginige Stände besonders, nament= lich folche, die fich mit Berkauf von Lebensmitteln oder Getränken abgaben, waren gleichsam in fortdauerndem Unklagezustand und beständiger Furcht der Verfolgung. Auch war es ihnen streng ge= boten, mochte es in ihren Mitteln stehen oder nicht, und bei schwerer Strafe, ftets ihre Waaren in gehörigem Vorrath zu halten 1.

Wie schon erzählt worden, hatte, den 29. Oktober, das Revolutionstribunal Straßburgs Einwohner durch einen militäris
schen Aufzug mit der Guillotine durch die Straßen überrascht,
während dem es, zur Abschreckung, mehrere Krämer und Bäcker,
die über die Taxe verkauft, zu Geldbußen verurtheilte. Darauf
wurden einigen Categorien von Bürgern durch summarische Urstheilssprüche, die nicht einmal protokollirt wurden, die aber das
Tribunal drucken und auschlagen ließ, den Bierbrauern, Bäckern

Durch einen Beschluß des provisorischen Distriktsausschusses ward es unter andern den Spezereihandlern, bei Strase dem Revolutionsgericht überliesert zu werden, untersagt, den Reis in ihrem Waarenlager ausgehen zu lassen. — Siehe Délibération de la commission du district de Strasbourg, du 13 frimaire II.

und Mehlhändlern ihrer Habsucht wegen oder als Aufkäufern be= trächtliche Strafen auferlegt. Die erstern wurden zusammen zu einer Geldbuße von 250,000 Livres perurtheilt, in drei Tagen zu bezahlen; wo nicht, so sollten sie als Rebellen behandelt werden und ihr hab und Gut verlieren 1. Den 12. November erschien ber größte Theil ber Bäcker, Mehl = und Fruchthändler vor Gericht, ihre Zahl belief sich auf fünfundachtzig, unter der Un= flage, beabsichtigt zu haben, den Getreide = und Brodpreis zu erhöhen. Sie wurden, ohne Ausnahme, als Feinde der Mensch= heit erklärt, und aus dem Beweggrund : "man muffe bas Bolk rächen und diesen Dieben einen Theil ihres Raubes wieder ab= nehmen," zu verschiedenen Geldstrafen angesetzt, die eine Summe von 300,000 Livres ausmachten. Die auferlegten Strafgelber follten innerhalb acht Tagen in die Caffe des Revolutionstribu= nals niedergelegt werden, unter Androhung der Deportation und Gütereinziehung. Der Gerichtshof verordnete ausbrücklich, baß gegen das gefällte Urtheil nicht einzukommen wäre2.

Diese Richtersprüche waren die Vorläufer einer langen Reihe, im November und Dezember 1793, wider Kaufleute, Krämer, Apotheker, Gärtner und Landleute ergangener Verurtheilungen. Die gegen dieselben gerichteten Anklagen betrafen im Ganzen die Uebertretung des Maximums, die Geringschätzung der Assignaten, die Verschiedenheit des Preises beim Fruchtz oder Brodverzkauf, die Verbergung der Lebensmittel. Die ausgesprochenen Strafen waren, nebst Geldbuße, Ausstellung an der Guillotine oder an dem Schandpfahl vor der Behausung des Delinquenten, Einsperrung bis zur Entrichtung des Strafgelds oder bis zum Frieden, wohl auch Deportation in eine Colonie.

<sup>1</sup> Der Urtheilsspruch ift vom 30. Oftober 1793.

<sup>2</sup> Siehe Appel de la commune de Strasbourg, u. s. w., im Blauen Buch, Th. 1, S. 14; und ebendas. das Protofoll des Revolutionsgerichts, S. 40, wo die Namen sammtlicher Angeklagten du lesen find.

Das Tribunal, das bei seinem Entstehen eher wie ein Zuchtspolizeigericht verfuhr, wurde in der Folge immer mehr, theils durch die Umstände, theils nach der Absicht der ihm gebietenden Volksrepräsentanten, endlich auch durch den mächtigen Einfluß seines leidenschaftlichen und fanatischen Civilcommissäns zu einem peinlichen Gericht.

Bur Charakteristif des Verfahrens des niederrheinischen Revolutionstribunals wider die Maximumsübertreter und die Uffigna= tenherabwürdiger mögen hier einige Berurtheilungen als Bei= spiele fiehen: - Der Spezereihandler Dangelo zu Stragburg, angeklagt etwas Candiszucker über die Taxe verkauft zu haben, obgleich diese Waare nicht unter den taxirten Artikeln fand, wurde, als wohlhabend, zu einer Geldbufe von 100,000 Livres, zu vierstündiger Ausstellung am Schandpfahl und zur Ginsper= rung bis zum Frieden verurtheilt. Ein anderer Raufmann, beffen Ladendiener für ein halb Biertel Wachs und ein Pfund Stärke etwas mehr gefordert hatte als die Taxe bestimmte, mußte für dieses Versehen 3,000 Livres und 300 dem Kläger bezahlen. Ueberdieß mar verordnet, daß der Ladendiener zwei Stunden lang, auf dem Paradeplat, der Wohnung des Raufmanns gegenüber, an der Buillotine ftehn follte, mit einem Zettel über dem Ropf worauf er als Herabwürdiger der Nationalmunge bezeichnet war1. — Der schon früher verhaftete Apotheker Hecht, ein wackerer aber gemäßigter Patriot und Commandant der Nationalgarde, deffen Provisor einige Loth Mhabarber zu theuer verkauft, wurde zu einer Strafe von 15,000 Livres angesetzt. — Einer armen Wellenhändlerin wurde ihr fämmtlicher Vorrath genommen und

Dieser Mensch, durch Brandwein erhipt, den man ihm unvorsichtiger oder boshafter Weise, während er auf dem Schaffot stand, gereicht hatte, zersriß den Bettel, und wurde, dieses Vergehens wegen, zum zweitenmal vors Tribunal gebracht, das ihn darum zur Deportation nach der Insel Capenne verdammte.

fie felbst, eine Welle unter dem Arm tragend, durch die Sträßen geführt. Auch ein Trodler, überwiesen Tuch aufgekauft zu haben, ward perurtheilt einen Ballen Tuch durch die Stadt zu schleppen. — Ein Wirth, der sich für einen Schoppen hatte 20 Sols zahlen laffen, mußte 40,000 Livres entrichten, wurde an den Pfahl gebunden und eingesperrt. — Einige Milchmädchen aus Schil= tigheim, weil sie Milch aufgekauft, sah man einen ganzen Tag über an einem Pfahl beim Stadtthor zur Schau ausgestellt, in einer Hand das Geld, in der andern den Milchtopf. — Ein Ackersmann von Bendenheim, Balentin Bürel, angeflagt Uffianaten für Kartoffeln anzunehmen verweigert und diese über der Taxe verkauft zu haben, wurde zu 3000 Livres, zu vierstündiger Ausstellung auf dem Frohnhof beim Münster und zu fechsmonat= licher Einsperrung auf Wasser und Brod verdammt. Ueber seinem Ropf waren die Worte zu lesen: Affignatenverächter; 100 Livres dem Verkläger. — Ein Bäcker, der in der Nacht weißes Brod für feine Runden gebacken, um es, fagte das Urtheil, den Roth= dürftigen zu entziehen, mußte dafür, als Feind der Menschheit, mit einer Strafe von 30,000 Livres bugen, und follte bis nach bem Frieden in Saft bleiben. - Einem Raufmann murben, wegen Affignatenwucher, 25,000 Livres Strafe auferlegt, in einer Frist von acht Tagen zu erlegen, wo nicht, follte er als Emigrant angesehen und mit dem Tode bestraft werden 1.

Bald erstreckten sich diese Executionen über das ganze Departement, wo die zahlreichen Unteragenten des Tribunals, Nestlin, Gerst, Welfer, u. s. w., mit einander wetteiserten durch, Ausspähen und vielfältige Anklagen den Richtern der Revolutionscommission fortdauernde Beschäftigung zu bereiten. So wurden einer solchen Denunciation zufolge, bei einem Streifzug der Revolutionsarmee nach Schlettstadt, wo übrigens die sanatische Partei noch oft sich regte, mehrere Bürger, welche Lebenst

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch, Th. I, Protofoll bes Revolutionsgerichts, S. 16-54.

mittel und Wein über der Taxe verkauft, zu harter Geldbuße und zur Ausstellung verurtheilt. Einige jener Agenten, wie Anstett, ein ehmaliger Landgeistlicher, Gerst und Nestlin erlaubten sich Geld zu erpressen und, zuweilen auch auf Schneiders Besehl, drückende Requisitionen auszuschreiben. Nach Anstetts eignem Geständniß, das er, nach Schneiders Sturz, vor einer Unterssuchungscommission abgelegt, erpreste jener, um sich wegen früher ihm widerfahrner Schmach zu rächen, eine Summe von beinahe 200,000 Livres im Rochersberger Bezirk. Nestlin ließ sich nicht nur die niederträchtigsen Concussionen zu Schulden kommen, sondern, widerrechtlich das Nichteramt sich anmaßend, fällte er selbst zu Schlettstadt das Todesurtheil über einen Bürger dieser Stadt.

In Strafburg fah man Clavel, Richter beim Revolutions= tribunal, einer ber unterthänigsten Creaturen Schneiders, auf einem fleinen Pferbe die Strafen burchreiten, um, bem Auftrag des Civilcommiffars gemäß, darüber zu wachen, daß die auf dem Markt feilhabenden Gärtnersweiber die Affignaten nicht ausschlügen oder die Lebensmittel nicht über der Tare verkauften. Zugleich pfändete er nach Willführ die Weiber, die es verfäumt, nach einer bekannt gemachten Berordnung, auf der Strafe zu erscheinen, ohne eine dreifarbige Cocarde an dem Brusttuch oder an der haube geheftet zu haben. Gelbft diejenigen mußten Strafgelder erlegen, welche sich nicht mit dem republikanischen Du anredeten. Mehr als einmal von dem erbitterten Bolf ausgezischt und mit Schmähungen überhäuft, setzte jeden Morgen der verhaßte Clavel auf den Märkten seine Erpreffungen fort, zugleich, wie die Zeitgenoffen sagen, das Amt eines Anklägers, eines Richters, eines Einnehmers und eines Gerichtsboten ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Résumé des interrogatoires subis par les complices de Schneider im Blauen Buch, Th. I, unter der Rubrif : Copie du protocole du tribunal révolutionnaire, S. 6-11.

fehend; denn es geschah mehr als einmal, daß er selbst die Wi= derspenstigen, oder die über sein eigenmächtiges Verfahren sich Beklagenden ins Gefängniß abführte<sup>1</sup>.

Jeden Albend erschien eines der Mitglieder des Revolutions= gerichts in der Bolksgesellschaft und stattete derfelben Rechen= schaft ab über die von ihm gefaßten Beschlüffe und gesprochenen Urtheile. Wenn auch einige Clubisten dem Civilcommisfär und den Beisigern des Tribunals ihre Zufriedenheit äußerten über das was sie vollbracht, und ihrem Eifer für das öffentliche Wohl Lobsprüche ertheilten, so gab es andere, wie Monet, Teterel, Delatre, Mongeat2, Gatteau, welche bas Berfahren bes Ge= richtes gegen die Aristokraten, Moderirten und Kanatiker zu schlaff und zu mild fanden und oft beswegen gegen Schneiber und feine Amtegenoffen in scharfen und bittern Ladel außbrachen. Diese wiederholten Vorwürfe, nebst den Ermahnungen einiger Volksrepräsentanten gegen alle, die nicht als erprobte Vatrioten anerkannt waren, ohne Schonung zu verfahren und in dem Hauptort des Departements sowohl, als in den übrigen Gemeinden und namentlich in den durch Wohlhabenheit bekannten Ortschaften, einen für die Sicherung der Revolution heilfamen Schrecken zu verbreiten, vermochten bas Gericht mit größerer Thätigkeit und Strenge zu Werk zu gehen und seinem Wir= kungekreis eine größere Ausdehnung zu geben. Die Anfangs bloß gegen die Uebertreter des Maximums, die Fruchtauffäufer und Affignatenverächter gerichteten Verfolgungen, trafen nun die, welche eidweigernde Priester verborgen oder aufrührerische Reden geführt, überhaupt alle, die politischer Vergeben beschul= digt waren. Gegen folche wurden auch die Strafen geschärft,

<sup>1</sup> Siehe Appel de la commune de Strasbourg im Blauen Buch, S. 15, und Friese, Band V. S. 279.

<sup>2</sup> Wie Teterel, Departementsverwalter, und wie dieser Schneiders erklarter Zeind.

und sehr oft Deportation über's Meer oder Todesstrafe ausgessprochen. Damit betrat nun auch Eulogius Schneider seine von Ercessen mancherlei Art bezeichnete, mit unschuldigem Blut besleckte Bahn, welche bei Reichen und Armen seinen Namen eben so gefürchtet als verhaßt machte, auf die letzten Momente seiner Amtsführung ein so schaudervolles Licht warf und zum Theil seinen Feinden und den Volksrepräsentanten zum Bewegsgrund oder zum Vorwand diente, seine plötzliche Verhastung und seinen Tod auf dem Blutgerüst herbeizusühren.

Das erste von dem niederrheinischen Revolutionsgericht ausge= fprochene Tobesurtheil wurde am 5. November 1793 (15. Brumaire II) auf bem Paradeplat zu Strafburg, wo die Buillotine noch immer errichtet fand, an Jacob Rug, abgefetten Maire von Geispolsheim, und feche andern Burgern biefer Gemeinde por den Augen einer bicht gedrängten Bolksmenge, deren Stimmung aber eher stummen Schreden als Beifall an= deutete, vollzogen. Es war dies, seit der Enthauptung der drei jungen Leute aus dem Ranton Molsheim, Die den letzten Marg beffelben Jahrs auf Befehl des peinlichen Gerichts Statt ge= habt, die zweite politische Hinrichtung seit der Gründung der Republik. Die unglücklichen Landleute waren im Allgemeinen angeklagt durch ihr aristokratisches Betragen und gegenrevolu= tionare Reben ben Geift ihrer Mitburger verdorben zu haben. Dem ehmaligen Maire war außerdem zur Last gelegt, drei Monate lang einige unbeeidigte Priefter in feinem Saus verftect zu haben. Das Vermögen der Verurtheilten wurde zum Vortheil ber Republik eingezogen. Allerbings war die Gemeinde Geifpoleheim seit Anfang der Revolution durch fanatische Priester mehr=

Die andern hießen: Bodemer, Bodenhans, Muller, Michael Nuß, Martin Ritter und Rau. Ein siebenter, Andreas Beiß, wurde zu lebenslänglicher Deportation nach der Insel Capenne verurtheilt. — Siehe Protofoll des Respolutionstribunals, S. 20, im Blauen Buch, Th. I.

mals zum Widerstand gegen die Verordnungen der öffentlichen Behörden aufgeregt worden. Auch waren seitdem wieder Unordnungen daselbst entstanden, welche das Einschreiten der Militärs
gewalt veranlaßt. Daher läßt sich die Strenge erklären, womit
das Revolutionsgericht gegen die als Unruhestifter bezeichneten
Bürger verfuhr.

Seit der Hinrichtung der Geispolsheimer Bauern setzte bas nie= derrheinische Blutgericht seine revolutionären Operationen unun= terbrochen fort und verbreitete Schrecken unter den Bürgern ber Stadt sowohl, als unter den Bewohnern des Landes. Wenn die Zahl der dem Blutbeil verfallenen Opfer der Schreckenszeit in Straßburg und im Elfaß überhaupt minder beträchtlich war, als an andern Orten Frankreichs, fo ift es vielleicht der geographischen Lage des Landes zuzuschreiben, und mehr noch dem kaltblütigen, ruhig-besonnenen Charafter der Bewohner, die, aller Bersuche ihrer Verläumder und Gegner, aller Bedrückungen ungeachtet, fich nicht zur Empörung verleiten ließen. Wohl auch mag, eine Beit lang wenigstens, die nicht eigentlich blutdurftige Stimmung der Richter des Tribunals und das noch in den Ausbrüchen seiner Leidenschaft etwas maßhaltende Verfahren des öffentlichen Un= walts Urfache gewesen senn, daß die strengen Besehle gegen die angeklagten Aristofraten, beren Ropfe, nach ber Redensart ber Exaltirten jener Zeit, in Masse fallen sollten, nicht dem Buch= staben nach vollstreckt wurden und man die blutigen Aufträge durch Geld und Gefängnißstrafe so viel als möglich zu umgehen fuchte. Wurde also die Todesstrafe nicht so häufig angewandt, wie es in den damaligen Zuständen, und nach dem was in an= dern Departementen sich ereignete, zu erwarten war, so erhielt boch bas Schreckbild berselben die Gemüther in beständiger Un= ruhe, verdoppelte das Migtrauen und zerriß die Bande der Gefellschaft 1.

<sup>1</sup> Schneiber, der neben feinem furchtbaren Amt nicht aufhorte Journalift gu

Spoole.

Nachdem noch, im Laufe Novembers, mehrere Landleute von Ernolsheim, worunter zwei ihres Amts entsetzte Maires und ein ehmaliger Gemeindeprokurator, auf die Anklage als hätten sie unbeeidigte Priester begünstigt, und durch antirevolutionäres Benehmen den Geist der Gemeinde verschlimmert, zwar nicht, wie früher die Geispolsheimer zum Tode, wohl aber zur Deportation verurtheilt worden, bewieß das Tribunal, daß es die Beruntreuungen seiner eigenen Agenten nicht ungestraft lassen wollte. Gegen einen Gendarmen der Mutziger Brigade, der sich Gelderpressungen erlaubte, sprach es sechsiährige Kettenstrase, Ausessellung und Ersatz des erpresten Geldes aus. Seitdem aber wurden die Urtheilsprüche, vermuthlich auf höhern Besehl, schärsfer, und es floß das Blut häusiger auf dem Schaffot.

Am 14. November (24. Brumaire) kündigte das Revolutions=
gericht förmlich seinen Entschluß an, nunmehr mit äußerster
Strenge zu versahren: "Da es bis jetzt vergeblich war, sagte es
in seiner Proklamation, durch Geldstrafen, Ausstellung an den
Psahl oder Kettenstrafe die freiwillige Annahme der Assignaten
zu erzwingen und dem Gesetz die gehörige Achtung zu verschaffen,
so sollen, von diesem Tage an, diejenigen, die überwiesen sind,
das Maximum nicht beobachtet oder die Assignaten unter ihrem
Rennwerth angenommen zu haben, mit dem Tode bestraft wer=

feyn, rudte zu jener Zeit, um über den Schrecken, den das Revolutionsgericht und die Guillotine den Aristofraten und Agioteurs einstößte, sich lustig zu machen, eine boshafte Satyre in den Argos ein, unter dem Namen: Der große Barentanz; ein pobelhaft geschriebener, an Wahnwiß gränzender Aufsah. a Die Herren Kausteute, Bier= und Weinwirthe, kurz das ganze lose Bunstspstem, heißt es darin, ward zum Tanz ausgesordert. Die guten armen Sansculotten waren Zuschauer.... Als der Tanz vorüber war, sammelte man den Lohn der Spielleute, und da waren dann die Herren und Damen des Ballets so edelmüthig 1000 bis 10,000, ja sogar 40,000 Livres (eine Anspiezung auf die Strasgelder) in den Beutel zu wersen und sich dabei noch tief zu bücken, u. s. w. » — Siehe Argos von 1793, Mr. 53 (10. Brumaire II).

den." Ein andrer Erlaß, von demfelben Tag, bedrohte mit Deportation ober Gutereinziehung bie reichen Metger, beren Kleischbänke nicht mit dem nöthigen Vorrath versehn wären. Diese drohende Sprache machte tiefen Eindruck auf die Gemüther und erreichte die Absicht des Tribunals. Die Kaufleute hüte= ten sich forgfältiger die Taxe zu übertreten, und die Affignaten fanden überall gebührende Aufnahme. Auch stößt man seitdem, in dem übrigens fehr unregelmäßig geführten Gerichtsprotokoll, worin fehr oft die Unterschrift der Richter fehlt, nur auf wenige folche Art Vergeben betreffende Urtheilssprüche. Waren die Geld= und Gefängnifftrafen schärfer, so fand boch hochst felten die angedrohte Todesstrafe in solchen Fällen Anwendung. Doch traf diese einen im Armeemagazin von Straßburg angestellten Schneider= meister, ber sich erlaubt für gelieferte Arbeit mehr zu fordern, als er seinen Gesellen bezahlte. Er wurde, auf Antrag des Civil= fommisfärs, als Vaterlandsverräther zum Tobe geschickt. Dies war auch das Loos des Hauptmanns der Gendarmerie, Lambert, der fich in feinem Umte Beruntreuungen, Gelderpreffungen und antirepolutionare Umtriebe hatte zu Schulden kommen laffen 1.

Nun aber erfolgten, in den zwei letzten Wintermonaten des Jahrs 1793, in Straßburg zuerst, dann auf dem Land, mehrere Hinrichtungen wegen politischer Vergehen. Um 9. November sprach das Revolutionsgericht das Todesurtheil einer Straßburgerin, deren Schickfal allgemeines Bedauern erregte: Frau Poirson, eine gebohrne Ulmer, aus einer achtbaren Bürgerfamilie, die mit ihrem Gatten auf einem kleinen Landgut zu Ilkfirch lebte, wurde vom Maire dieser Gemeinde, aus der eigennützigen Absicht, heißt es, sich das Gut anzueignen, angeklagt, beim Einfall der Destreicher ins Elsaß geäußert zu haben, "man müßte sich der Uebermacht des Feindes ohne Widerstand unter=

<sup>1</sup> Schneiders Feinde behaupteten, er habe diesen Ungludlichen hinrichten laffen, um fich seine Pistolen und fein Pferd zuzueignen.

werfen." Die Unglückliche wurde, als des Hochverraths schuldig, zum Blutgerüst geführt; ihr Mann, als Mitschuldiger, zu le= benslänglicher Deportation verurtheilt und das Landgut zum Vortheil der Republik eingezogen und verkauft 1. Ucht Tage nach diesem Bluturtheil (16. November) bestiegen wieder zwei ange= sehene Bürger bas Schaffot : Heinrich Rausch, ein Straßburger schon seit einiger Zeit auf Schneiders Befehl verhaftet, und Lub= wig Ehrmann, von Buchsweiler. Der Erste, vormaliger Hofrath und Schaffner des Landgrafen von Seffen-Darmstadt; der Letzte, Einnehmer der unter Sequester liegenden Güter dieses Fürsten. Sie waren beschuldigt, seit bem Unfang ber Revolution mit ben Feinden im Einverständniß gestanden zu fenn, da fie ihrem Herrn Geld überschickt und von ihm die Ermächtigung ausbedingt hatten, was ihnen nicht ungesetzmäßig dünkte, Alemter in der französischen Republik annehmen zu dürfen. In derfelben Sitzung, wo über Rausch und Ehrmann das Todesurtheil gefällt wurde, sprach das Tribunal gegen den Pastor Met, ehmaligen protestantischen Pfarrer von Gries, vierjährige Rettenstrafe und sechs= flündige Ausstellung aus, als überwiesen der Berfasser des Briefs gewesen zu senn, den er (vorgeblich) auf einem Knaben beim Lichtenburger Schloß gefunden, und worin fälschlich einige Patrioten, an benen er sich rächen wollte, als Berräther angeklagt maren 2.

Nicht lange darauf wurden an einem Morgen (24. November)

Im Urtheil vom 19. Brumaire II (9. November 1793), bas nur vom Gerichtsschreiber Weis unterschrieben ist, heißt es: Pour avoir tenu des propos liberticides, tendant au rétablissement de la tyrannie et de la royauté et à l'avilissement de la monnais nationale. Der Maire flagte sie auch an, ihm ins Geheim einen Wagen Heu sur baares Geld verfaust zu haben.

<sup>2</sup> Wahrscheinlich hatte dies auf den oben angeführten verrätherischen Ansschlag auf Straßburg Bezug, demzufolge ein großer Theil der constituirten Gewalten und der Stab der Nationalgarde von Straßburg geächtet wurden.

vier Bürger von Oberschäffolsheim, worunter der Maire, Anton Leonhard, und ein fechzigjähriger Mann, Lorenz Schindler, zum Tode geführt, weil sie beschuldigt waren die Patrioten verfolgt, die unbeeidigten Priester begünstigt, mit den Emigranten Briefe gewechselt und über die Niederlage der Rheinarmee frohlockt zu haben. Nachdem dieses Blut gefloffen, fiel bas haupt bes ehr= würdigen schon betagten Pfarrers Fischer von Dorlisheim. Diesen allgemein betrauerten Greis hatten einige ihm übelwollende Leute seiner Gemeinde angeklagt unpatriotische Worte ausgestoßen, und beim Ginfall ber Feinde fpottenderweise gesagt zu haben: "Woher kommts, daß der Ruf, es lebe die Nation, nicht mehr gehört werde?" Mit festem Schritt und heiterm Untlit betrat der sechzigjährige Prediger das Schaffot, und mit Entsetzen wandten die Zuschauer die Blicke ab von dem blutigen Mord= beil. - Ein Landmann von Gregweiler, Michael Regler, ein Mann von vierundsechzig Jahren, ward in derselben Sigung, wo Schneider das haupt Fischers und ber Schäffolsheimer gefordert, als Feind ber Revolution und Unstifter bes Fanatismus zum Tode verurtheilt und auf dem Marftplatz ju Mutig enthauptet 1.

Dieses an unerbittlicher Strenge so auffallend zunehmende Berfahren der Revolutionscommission wurde nicht nur von den geheimen Weisungen der Volksrepräsentanten veranlaßt, sondern auch von den wilden Anträgen der Ultrademokraten, die sich jeden Abend in der Volksgesellschaft durchkreuzten und zum Theil von der gefahrvollen Lage des noch immer von den Destreichern und Emigranten beseizten Departements herbeigeführt wurden. Die hestigsten und blutdürstigsten Vorschläge rührten meistens von den Propagandisten, oder von den Volksrepräsentanten her, welche sich angelegen seyn ließen so viel als möglich den revolu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe diese Urtheile unter der Rubrif: Copie exacte du protocole du tribunal révolutionnaire établi à Strasbourg, im Blauen Buch, am Ende des ersten Theils.

tionären Geist in Straßburg und im Elfaß zu schüren. So dienten abwechselnd die Priester, die Constitutionnellen nicht ausgenom= men, der aristokratische Theil der Bürgerschaft, die sogenannten Sektionsleiter (meneurs de sections), die, wie es hieß, durch ihren Scheinpatriotismus den Geist der Einwohner verdarben, felbst viele Mitglieder des Clubs, namentlich die fogenannten deut= schen Patrioten, zur beständigen Zielscheibe der Unfläger. Ginige ber exaltirtesten Jacobiner machten ben Vorschlag, "alle Bürger Straßburge einem Reinigungescrutinium zu unterwerfen, damit man die Guten von dem Gewürme zu unterscheiden vermöge, welches von jeher die heiligen Rechte des Menschen angegriffen, um dem schändlichen System bes Feuillantismus (bas heißt der Mäßigung) und dem Federalismus die Herrschaft zu verschaffen." Bei dieser Gelegenheit ward auch einmal wieder des immer noch zu Paris im Gefängniß schmachtenden ehmaligen Maires Die= trich und seines Unhangs gedacht. Es wurde beschloffen, die Repräsentanten darum anzugehen, ben Convent zu vermögen, Dietrich und alle seine treulosen Algenten mit Extrapost nach Straßburg zurückführen zu laffen, damit fie dafelbst auf revolutionäre Art in vierundzwanzig Stunden gerichtet wurden 1. Diefer Untrag, der in Unsehung Dietrichs wenig Gingang gefunden, wurde aber bald darauf in einer andern Sigung bes Clubs durch den in Straßburg anwesenden Repräsentanten Rühl, deffen feindselige Gesinnungen gegen Dietrich noch nicht erlo=

1 Hr. Andreas Ulrich, ehmaliges Mitglied der Municipal= und Departementsverwaltung, der Herausgeber des Blauen Buchs, ein bekannter Anhansger Dietrichs, der zu jener Zeit mit andern Straßburgern zu Besangen in Berhast saß, wurde auf diesen Antrag hin, auf eigne Kosten, nach Straßsburg gebracht. Er war, wie er erzählt, mit der Guillotine bedroht als Schneisder verhastet und nach Paris gesührt wurde. Er erhielt bald darauf seine Freiheit, hatte aber, nach einjähriger Einkerkerung, sein Vermögen eingebüßt.
— Siehe Kurze Geschichte der Stadt Straßburg während der Schreckenszeit, von Prof. Meiners, Einleitung; und Blaues Buch, Th. II, S. 314, Note.

schen, wiederholt und von Schneiber mit großem Gifer unter= flützt. "Da es möglich wäre, sagte ber öffentliche Unkläger, baß ich als ehmaliger Priester auf mein jetziges Amt verzichten müßte, das ich durch das Zutrauen meiner Mitbürger erhalten, fo wünsche ich nur fo lange noch daffelbe zu bekleiden, bis ich bazu beige= tragen habe Dietrichs und seiner Mitschuldigen Haupt fallen zu machen 1." - Der Bolkerepräsentant Baudot, der oft lebhaf= ten Untheil an den Debatten der Volksgesellschaft nahm, rief bei dieser Gelegenheit die Wachsamkeit berselben auf alle Arten von Berräthern auf, und donnerte auf alle Gemäßigten und Unhänger des Federalismus los. In dieser Beziehung begehrte man die Reinigung nicht nur aller bestehenden Aufsichtsaus= schüsse, sondern auch der Volksgesellschaft, woraus die unter dem Namen der frangofischen Partei bekannten Jacobiner, Schneider und deffen Freunde, nebst einigen andern als zweideutige Patrioten, unmoralische Menschen, geheime Zeuillants, Ränke= schmiede oder Wucherer auszuschließen gedachten. Zu diesem Zweck erwählte man einen aus fünf Mitgliedern zufammengesetz= ten Reinigungsausschuß, welcher einen Bericht über die vollständige Reorganisation der Gesellschaft zu erstatten hatte. Die darein erwählten Clubisten waren: Teterel, Mougeat, Berger, Alexan= bre und General Dieche. Dieses Reinigungswerk begann in den letten Tagen Novembers und traf eine ziemliche Anzahl von Mitgliedern. Doch war es den Unwesenden gestattet, sich über die gegen sie vorgebrachten Anklagen zu rechtfertigen, mas nur den wenigsten gelang. Durch biefe Magregel bereiteten sich bie französischen Jacobiner immer mehr ihren Triumph über die elfässi= schen und beutschen Demofraten por. Auf diese Art wurden nach= einander aus der Gesellschaft entfernt : Schneider, Bogt, Jung,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Extrait des minutes de quelques séances de la société des Jacobins de Strasbourg; Blanes Buch, Th. II, S. 316 und 317, Sigung vom 16. Frimaire II.

Nesilin, Clavel, Wolff, Clauer, Präsident des provisorischen Distriktsausschusses, ebenfalls ein aus Deutschland ins Elsaß eingewanderter Demokrat; Brek, ein Landauer, und Leorier. Dieser Letzte wurde seiner zweideutigen, verdächtigen Aufführung und seiner geheimen Verbindungen mit Dietrich und der arissoskratischen Partei wegen ausgestoßen.

Das Revolutionsgericht des Miederrheins auf dem Land.

Bewogen durch die in der Volkögefellschaft von verschiedenen Mitgliedern entworfene Schilderung des in dem Varrer Bezirk und in der Umgegend von Moldheim und Oberehnheim fortdauernd herrschenden schlechten Geistes, indem man dort, wie es hieß, die Assignaten verweigerte und dem Maximum zuwiderhandelte, bez gab sich Schneider, auf St. Just's ausdrücklichen Besehl, in den ersten Tagen Dezembers, mit dem Revolutionsgericht, der Guilloztine und einer Abtheilung der Revolutionsarmee an die besagten Orte. Er wollte, dies waren seine eignen Borte, die Distrikte des Niederrheins von den Aristokraten und den Bucherern reinizgen. Es benutzten aber, wie Schneiders Anhänger behaupteten, seine Feinde die Abwesenheit des öffentlichen Anklägers um desto ungehinderter seinen Sturz zu bewirken. Während die im Club

1 Siehe über diese Epuration der Boltsgesellschaft: Extrait de quelques fragments des procès-verbaux de la société des Jacobins à Strasbourg im Blanen Buch, Th. I, S. 167; und Discours sur la conjuration de l'étranger dans le Bas-Rhin, prononcé à la société populaire de Strasbourg par Monet, le 21 floréal II; ebendas. S. 88-103; ein sehr merswürdiges Dosument, welches die Ansichten der sogenannten franzblisch-demostratischen Partei in Straßburg aushellt.

<sup>2</sup> Der in Straßburg commandirende Divisionsgeneral Dioche ersuchte, in einem Schreiben vom 3. Frimaire II, die Volksrepräsentanten, Commissäre in die Gemeinden Molsheim und Musig und in die Dorfer des Breuschthals zu schieden, weil sie von einem aristofratischen Geist angestecht wären.

immer mehr obsiegende Partei Monets, in Berbindung mit ben Propagandiften und mit Mitwiffen einiger Bolkerepräsentanten. welche sich durch Schneiders unvorsichtige und kede Aeußerungen beleidigt fühlten, bas Berfahren bes Civilcommiffare und feiner Umtegenoffen scharf beobachten ließ, verbreitete die Erscheinung ber Revolutionscommission allgemeinen Schrecken auf bem Lanbe. Mit schaubererregendem Gepränge, selbst unter Strafenbeleuch= tung, wie es zu Schlettstadt geschah, burchzogen die Richter, von ihren Trabanten ber Revolutionsarmee umgeben, die Guillotine nachführend, verschiedene Bezirke des Niederrheinst. So großwar die Kurcht, welche die Runde des bevorstehenden Besuchs Schnei= bers und seiner Begleiter in ben Gemüthern ber Landbewohner erweckte, daß Wiele ihre Saufer und Familien verließen, in die Balber flohen ober zu ben Feinden übergiengen, welche noch einen Theil bes Departements befett hielten. Undere eilten ihr Geld und ihre Sabseligkeiten zu verbergen, und wehe benen die besfalls von Spähern verrathen wurden. Auf diefen gerichtlichen Strei= fereien besonders war es, wo Schneider mit feinen Beifigern, nach den vielseitig gegen ihn erhobenen Anklagen, und ohne daß seine Freunde ihn deswegen genügend gerechtfertigt, fich ftrafbarer Erpressungen, grober und niedriger Ausschweifungen und empören= ber Frevelthaten an Personen und Eigenthum schuldig machte.

Um 2. Dezember eröffnete das Revolutionsgericht feine Sitzun= gen in dem Städtchen Barr 2, mit der Verurtheilung eines jungen

<sup>1 «</sup>Schneider, sagt Monet in seiner in der Volksgesellschaft von Straßburg am 21. Floreal II gehaltenen Rede über die Verschwörung der Fremden im Niederrhein, stand zu jener Zeit (Dezember 1793) auf der höchsten Stufe seiner Macht, er durchzog das Departement wie ein Satrap, die Städte wurden bei seiner Durchfahrt beleuchtet, der Schrecken gieng vor ihm her, der Tod folgte ihm...» — Blaues Buch, Th. I. S. 92.

<sup>2</sup> Nach einem Schreiben der Volksgesellschaft von Barr an den Aufsichts= ausschuß von Straßburg, vom 21. Germinal II, soll Schneider, ba er nach Barr kam, dem Friedensrichter den Besehl gegeben haben, von der Munici=

Ifraeliten aus Niederehnheim zu fechsjähriger Galeerenstrafe als Uffignatenverächter, weil er für ein Pfund Pflaum acht Livres gefordert. Ein Wagner aus Dambach, Mathias Unfel, ber bie unvorsichtigen Worte gesprochen: "Die Feinde werden bald nach Barr kommen und der Krieg nicht sobald zu Ende gehen, "war ber erfte ber zu Barr unter ber Guillotine blutete. Der Civilcommiffar war so graufam die Marter des Berurtheilten zu verlängern, in= dem er ihn unter Trommelschlag durch die Hauptstraßen führen ließ, ba doch der Richtplat in der Nähe des Gefängnisses sich be= fand. Ihm folgten zwei Tage fpater Salome Rung, eine zweiund= siebzigiährige Wittwe von Mittelbergheim, und ihre Tochter, an= geklagt mit ihrem ausgewanderten Sohn Briefe gewechselt und ihm Geld gefendet zu haben. In derfelben Sitzung erschien auf ber Bank ber Ungeklagten ber Friedensrichter Doff, von Dberehn= heim, ein junger Mann von achtunddreißig Jahren, unter ber allerdings schweren Unklage mit den Feinden der Republik Gin= verständniffe gepflogen, die Emigranten begunstigt, das Manifest bes Herzogs von Braunschweig der verfammelten Gemeinde ver= lesen und den Kanatismus in seinem Canton befördert zu haben. Ueberdieß waren in seinen Schriften die Briefe gefunden worden, die als Beweise zur Verurtheilung ber zwei unglücklichen Frauen von Mittelbergheim gebient. Der Friedensrichter Doff wurde mit diesen lettern auf dem Marktplatz zu Barr hingerichtet. Während das Revolutionsgericht seinen Sitz zu Barr aufge= schlagen, machte es einen Ausflug nach Dberehnheim, wo bie fanatische Partei einen farken Ginfluß hatte, und wo im vori= gen Sommer ein gegenrevolutionärer Aufftand stattgefunden. Der Thorwächter und Rebbauer Friedrich wurde, als einer ber Anstifter dieses Auflaufs, zum Tode verurtheilt und mit ihm ein

palitat zu fordern, sie mochte ihm funf Kepfe liefern. — Siehe Lettre de la société populaire épurée de Barr au comité de surveillance de Strasbourg im Blauen Buch, Th. II, S. 221.

Bäcker 1, weil er über die Republik gelästert und über die Nieder= lagen der französischen Armee Freude geaußert.

Nach einem achttägigen Aufenthalt zu Barr begab fich Schnei= ber mit seinen Richtern in bas benachbarte Epfig (11. Dezem= ber), wo das Tribunal seine Gegenwart durch mehrere Todes= urtheile bethätigte. Drei Unglückliche bestiegen bort, an demfelben Tag, das Blutgeruft, alle drei durch den Revolutiones und Municipalcommiffar Sauck angeklagt unpatriotische Reden geführt, und fich über die Fortschritte der Feinde gefreut zu haben. Dem ersten, Ludwig Ruhn, ehmaliger Schaffner des Cardinals Rohan und suspendirter Friedensrichter von Epfig, wurde außerdem gur Last gelegt, seinen Wein nicht haben verkaufen zu wollen, um benfelben für die preußischen Susaren aufzubewahren, und die Pflanzung eines Freiheitsbaumes perhindert zu haben. Man behauptet, Schneider habe, einige Stunden ehe das Todesurtheil über diesen Mann gesprochen wurde, das Mittagsmahl mit ihm getheilt 2. Denfelben Tag noch fiel das Naupt des Försters Seffel, aus bemfelben Ort, und bes Ackersmanns Joseph Schlegel von Illersweiler. — Um 13. Dezember beschloß das Revolutionsge= richt seine Wanderungen durchs Elfaß mit einem Besuch zu Schlettstadt, beffen Bürgerschaft wegen antirevolutionaren Bei= fles in üblem Rufe stand. Doch wurden daselbst nur zwei von Scherweiler gebürtige Bürger3, einiger unvorsichtiger Worte halber, mit bem Tode bestraft, die andern Berurtheilungen fielen gelinder aus und trafen einige Maximums-Uebertreter.

Während den zehn Tagen die Schneider mit seinen Richtern auf dem Lande zubrachte, zog sich drohend das Ungewitter über seinem Haupt zusammen, das bei seiner Rücksehr nach Straßburg

<sup>1</sup> Er nannte fic Spiefer.

<sup>2</sup> Siehe Eulogius Schneiber, von Lorenz Lersch, in den Monatsblattern, Februar 1846.

<sup>3</sup> Andreas Gall und Gabriel Engel.

jum Ausbruch kommen und seinen Untergang nebst ber Auflöfung bes erften Revolutionstribunals herbeiführen follte. Schon längst hatten die zahlreichen Teinde, die er sich während seiner zehnmonatlichen Amtöführung gemacht, und worunter die foge= nannten französischen Ultrademokraten wohl damals die thätigsten und gefährlichsten waren, nur auf eine gunftige Gelegenheit ge= lauert, um den eiteln, ehrgeizigen, leidenschaftlichen und in seinen Angriffen gegen die Volksrepräsentanten allzu verwegenen Aus= länder mit seinem Anhang zu stürzen. Möge auch manches was bem öffentlichen Unkläger und seinen Umtegenossen zur Last gelegt wird, erdichtet, entstellt oder übertrieben senn, so geht doch aus unparteiischer Prüfung und Zusammenstellung ber aus jener Zeit auf uns gekommenen Alktenstücke und aus nicht zu verwerfenden Zeugniffen hervor, daß Schneider, die Richter des Revolutions= gerichts und viele ihrer Agenten, welche den Ramen Revolutions= commiffare trugen, ihre Gewalt migbrauchend, ben ihnen er= theilten Instruktionen zuwidergehandelt, mehr als einmal die Schranken ber Billigkeit und ber Sittlichkeit überschritten und die Gesetze der Menschlichkeit verletzt haben. Wenn die Bahl ber in Strafburg und in andern Orten des Niederrheins unter bem Beil ber Guillotine gefallenen Schlachtopfer nicht fo beträcht= lich war, als in manchen Städten Frankreichs (es waren ihrer im Sanzen einunddreißig mit den dreizehn früher hingerichteten 1), so trifft mit Recht den außerordentlichen Gerichtshof der Vorwurf manche harte, nicht im Berhältniß mit den Bergeben fiehende Strafen ausgesprochen zu haben und mit bedauerlicher Leichtfer= tigkeit und Uebereilung verfahren zu seyn, ohne Beobachtung ber

<sup>1</sup> Man zählt in Straßburg, wenn man die drei ersten am 30. März von dem ordentlichen peinlichen Gerichtshof zum Tode Berurtheilten dazu rechnet, einundzwanzig Hinrichtungen, und zehn auf dem Lande. — Buchez, in der Histoire parlementaire de la révolution française, Th. XXXI, S. 29, spricht nur von zwölf Enthauptungen im Niederrhein.

Berichtsformen, oft ohne Abhören ber Zeugen, ohne Prüfung ihrer Aussagen und ohne auf bas Recht und die Freiheit der Berthei= bigung ber Angeklagten zu achten. Mehr als einmal haben, nach ber eignen Aussage bes Gerichtsaktuars Weis, bie ber Laune ober ber Leibenschaft bes Civilcommiffars gehorchenden Richter im Taumel der Trunkenheit oder halb im Schlaf ihre Urtheile gefällt und so ber Burbe ihres Amts Hohn gesprochen. So geschah es namentlich bei der Verurtheilung der unglücklichen Ulmer (Frau Poirson), wo Clavel, einer der Richter, so fest auf feinem Richter= stuhl schlief, daß Schneider ihn wecken mußte damit er sein Bo= tum gebe. Da sagte jener schlaftrunken: Er theile die Meinung bes öffentlichen Anklägers. Wor Unwillen über dieses scandalose Betragen seines Umtsgenoffen, fagte Wolf, ber andere Richter, er könne die Angeklagte und ihren Mann nicht verurtheilen, weil die Unklage keinen Grund habe. Wirklich waren auch die zwei Zeugen, die zugleich als Unkläger aufgetreten, nicht öffentlich vor dem Tribunal abgehört worden. Dennoch wurde die Frau enthauptet.

Was Schneiders Persönlichkeit betrifft, so scheint dieser am Schluß seiner politischen Lausbahn, und besonders bei seiner letze ten Fahrt auf das Land, gleichsam vom Schreckbild seines ihm bevorstehenden Falles versolgt, theils von seinen überspannt demoskratischen Ideen beherrscht, theils auch von seinem Hang zur Sitelseit und zur Sinnlichkeit versührt, seinen Feinden und dem Schicksal Trotz bieten zu wollen. Seiner geheimen Wollmacht vertrauend, sieht man ihn in den verschiedenen Städtchen, wo das furchtbare Tribunal seinen Sitz aufschlägt, bald voll Rachzierde gegen die reichen Aristokraten und unverbesserlichen Fanatiker, nachdem er sie mit bitterem Spott überhäuft, auf Todesstrafe gegen sie antragen oder durch Strafgelder ihr Vermögen schmäslern, oder Verhaftbesehle aussertigen oder seine Agenten ermächtigen Requisitionen auszuschreiben und Steuern zu erheben. Die Strafgelder slossen fies Aribunals

Caisse de la trésorerie révolutionnaire). Diese diente zum Theil die Ausgaben des Gerichtshofs und seiner Mitglieder zu bestreiten, die Richter und Revolutionscommissäre zu besolden und die den Verklägern zuerkannten Belohnungen zu bezahlen. Das Uebrige wurde in die Staatskasse abgeliesert. Die in den Vörsern, von den verschiedenen Agenten des Gerichts erhobenen außerordentlichen Steuern sollten von jenen unmittelbar in die Kasse des Departementszahlmeisters geschossen werden; aber auch hier sielen strafbare Veruntreuungen vor, und manche Summe ward zu unnöthigen Ausgaben des Tribunals verwandt<sup>2</sup>. —

1 Der im Blauen Buch, Th. II, S. 24-38 enthaltenen, von bem Raffier des Tribunals, Weinum, gestellten Rechnung (21. Dezember) zufolge , belief fich bie Summe ber eingegangenen Strafgelber, vom 13. Brumaire bis Ende Frimaires II (3. November - 20. Dezember 1793), auf 861,622 Livres, die Ausgaben auf 20,262 Livres. — Der gewesene Gerichtsaktuar beim Revolu= tionstribunal, Weis, gab noch eine Specialrechnung ber Diftriftsverwaltung von Strafburg ein, worin mehrere Ausgaben bes Tribunals fur Eswaaren und Getrante, Schmaufe, Musikanten, Rleibungsstude, rothe Mugen, aufge= zeichnet, nebft einigen Posten, die namentlich Schneiber und Saffin betreffen. 3. B. für die Musikanten , die vor ber Familie Stamm gespielt , 50 Livres ; für mehrere zu Barr angestellte Mahlzeiten, 700 Livres; bergleichen zu Ober= ehnheim (Obernai), 306 Livres; für zwölf rothe Mugen, 43 Livres; bem Burger Taffin, Prafident, 300 Livres (ber Rechnungssteller bemerft, daß biefe Summe nicht in ber Befoldung bes Prafidenten begriffen war); fur ein Paar Pistolen fur ben Prafibenten, 36 Livres. Derfelbe Gerichtsaktuar fügt bie Bemerkung hinzu: die wahrend der Sigung und in Gegenwart des Pu= blifums von den Mitgliedern des Tribunals getrunkenen Weine fepen ron bemfelben in Requisition gesett worden. - Siehe Extrait du compte rendu à l'administration du district de Strasbourg, par le citoyen Weis, cidevant garçon de bureau des archives de la commune de Strasbourg, en sa qualité de greffier de la commission révolutionnaire du département du Bas-Rhin, en l'année II, im Blauen Buch, Th. II, S. 223.

<sup>2</sup> Restlin brachte in einer Rechnung eine Summe von 7000 Livres für eine Reise des Tribunals nach Oberehnheim in Anschlag. — Siehe Blaues Buch, Th. I, S. 92.

Wie willkührlich Schneiber und seine auf dem Land umherreisenz den Revolutionscommissäre in der Erhebung der Steuern und bei den Verhaftungen zu Werke giengen, kann man aus einem von Ersterem an zwei seiner Agenten, Gerst und Westel, gerichteten Schreiben abnehmen, welches überschrieben ist: "Krieg den Auftäusern, den Gemäßigten, den Verräthern." Es war die Veantwortung auf Gersts Frage, ob er eine Summe von zehntausend Livres annehmen sollte, welche die Frau des vormaligen Amtsschreibers Apprederis angeboten, um der Einkerkerung zu entgehen. "Ich billige alle ihre Maßregeln, schrieb Schneider; sie können provisorisch gegen Duittung die Anleihe von hunderttausend Livres erheben, aber zugleich solche Anleihen an alle reichen Vauern forzbern... Nur immer fortgemacht, aber besonders der Weiber nicht geschont gegen welche Anklagen vorhanden sind 1."

In den Tagen wo der öffentliche Unkläger zu Barr fein furcht= bares Umt verrichtete, lub er burch einen frechen Machtspruch billigen Tadel auf sich und vermehrte dadurch die Summe der gegen ihn sich anhäufenden Klagen. Bei dem an jenem Ort, in feiner Gegenwart, gefeierten Fest ber Bernunft, zu bem alle Einwohner des Cantons eingeladen wurden, bestieg, nachdem Funk, der katholische Geistliche der Gemeinde, ein geborner Lutticher, die Priesterschaft abgeschworen, der Civilcommissar die Rednerbuhne bes Tempels, und that an die beim Fest anwefenden Jungfrauen die Anfrage, ob feine gefonnen ware bem Bürger Funk ihre Hand als Gattin zu reichen. Zugleich er= mahnte er fie, es mochte boch feine, wenn ein Seirathsantrag an sie ergienge, biesen zurückweisen, weil sie badurch Berbacht gegen ihre patriotischen Gesinnungen erregen könnte. Noch an demfelben Abend erschien Funk in dem Club, in Begleitung des Distriktspräsidenten Berghauer, ebenfalls ein ehmaliger Priester

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch, Th. I, unter der Rubrif : Pièces à l'appui, 1c., S. 160 und 161, Mr. 102.

Coselo

und exaltirter Demokrat, und stellte der Versammlung ein Mädzchen als seine außerwählte Braut vor. Sogleich eilte Schneider auf die Tribune und forderte die Bürger des Cantons auf zur Auszsteuer des jungen Paars beizutragen, indem er beifügte, daß man Commissäre in jede Gemeinde schicken würde, um die Gaben einzusammeln, mit der Drohung diejenigen zu bestrafen, deren Beitrag der Erwartung des Revolutionsgerichts nicht entspräche<sup>1</sup>.

## Schneibers Sturz und Ausstellung an der Guillotine zu Straßburg. (15. Dezember 1793.)

Umgeben und aufgereizt von Schneiders zahlreichen Feinden, aufgebracht gegen ihn durch die kecken und unvorsichtigen Außefälle die er sich wider manche getroffene Maßregeln erlaubte, ließen schon längst die in Straßburg sich aufhaltenden Volksrepräsentanten die Schritte des Civilcommissärs und der andern Mitglieder des Revolutionsgerichts scharf beobachten. Zur Zeit wo das Tribunal seine Streiszüge außerhalb Straßburg begann, erhielt Schneider von Saint-Just und Lebas den Befehl sogleich Rechenschaft abzulegen von den ihm aufgetragenen Amtsverrichtungen, und die Abschrift aller ertheilten Urtheilssprüche einzureichen. Der öffentliche Ankläger antwortete darauf in einem an den allgemeinen Sicherheitsausschuß des Convents gerichteten

Diese in Schneiders Anklagsakt angesuhrte Thatsache wird umständlich in einem von der Barrer Volksgesellschaft an den Aussichtsausschuß von Straß-burg gerichteten Schreiben erzählt. Es ist vom 21. Germinal II (10. April 1794) datirt und führt die Unterschristen von Andreas Schuler, Präsident; Böckel und Bahn. — Siehe Blaues Buch, Th. II, S. 220-224. — Der Versfasser von Schneiders Schickalen in Frankreich sucht die Sache in einem etwas mildern Licht darzustellen, indem er behauptet, die Geschenke sepen freiwillig dargebracht worden. Dennoch wurde Funk der Sache wegen ins Gesängniß gebracht, worin er im-Sommer 1794 starb. S. 219 und 220. Note.

Schreiben, vom 7. Dezember (17. Frimaire II) : "Er benute den Augenblick der Rückfehr der Revolutionsarmee von dem Lande um bem Comite ben Erfolg ihrer Operationen por Augen zu legen; er könne aber bie auf die ergangenen Urtheile Bezug ha= benden Protofolle noch nicht einsenden, weil er sie vorerst ins Frangofische übertragen laffen muffe. Er febe bie Berlaum= bungen voraus, welche bie fo strengen Spruche ber Revolutions= commission treffen werden. " Darauf schildert er die Zustände des Niederrheins zur Zeit der Errichtung des Tribunals, da Fanatismus, Bucher und Feuillantismus ben patriotischen Sinn unterbrudten, ba bie Affignaten, befonders auf bem Lande, verschmäht waren, ohne daß die Behörden ihre Unnahme zu er= zwingen vermochten. " Beim Ginfall ber Feinde habe bie Gegen= revolution ihr Haupt erhoben und mit den Emigranten Berkehr gepflogen. Seitbem beeiferte er fich die reichen Raufleute Straß= burge ben Gefetzen zu unterwerfen ; baher bie Strenge bes Tribunals gegen diese Blutsauger bes Bolkes, welche zu Geldstrafen und zu Ausstellung an den Schandpfahl verurtheilt wurden. Daburch fen auch der Werth der Affignaten gestiegen, die man oft dem baaren Gelb vorzog, und bas an Allem Mangel leidende, seiner Auflösung nahe Beer sen gerettet worden. Auch waren die von dem Gerichtshof ausgeschriebenen Requisitionen nothwendig gewesen zur Verpflegung ber Vaterlandsvertheidiger; umfonst suchten bie fanatisirten Landleute diese Forderungen zu hindern und fanden fogar bafür eine Stütze an manchem öffentlichen Beamten. So sen es nöthig gewesen durch Bestrafung des ehmaligen Profura= tors ber Straßburger Distriktsverwaltung, Tifferand, ber sich eines solchen Vergehens schuldig gemacht 1, den andern Beamten

<sup>1</sup> Tifferand, in der Folge Generaladjutant, ftand lange mit Schneider in freundschaftlichen Verhältnissen, zerfiel aber mit ihm und wurde anzeklagt mit reichen Aristofraten in geheime Verbindungen getreten und von ihnen bestochen worden zu sehn. Er wurde vom Revolutionsgericht zum Verlust des Bürger-

ein heilfames Beispiel zu geben. Jett beschäftige fich bie Com= mission, nachdem sie über mehrere Agenten der deutschen Fürsten und einige Häupter ber Fanatiker auf bem Lande bas Todesur= theil gesprochen, die Korrespondenzen ber Emigranten baselbst aufzuspuren." - Der Bericht schloß mit folgender Betrach= tung: "Bürger Gesetzgeber, als ich das Amt eines Civil= commissärs beim Revolutionsgericht annahm, sah ich die Klippe der Verläumdung, wenn ich mit Strenge verführe, und bie bes Werbrechens por mir, wenn ich mich ber Menschlichkeit zugänglich zeigte. Doch war bald mein Entschluß gefaßt. Mein Bestreben blieb bisher nicht ohne Wirkung, die Sansculotten haben Brod, das Wolf segnet die Guillotine, welche es gerettet hat. Immerhin rolle mein haupt auf bem Blutgeruft, wenn nur erft die Ropfe aller Berrather gefallen find. Dieff', Repräsentanten bes fouveranen Bolfes, find meine Grund= fätze, dieß find auch die der Richter der Commission. Mögen die für diese Zeit nothwendigen revolutionären Magregeln, die ich durch meinen Muth und durch meine unbegränzte hinge= bung für das Wohl der Republik unterstützte, die Herrschaft ber

rechts, zur Aussiellung an den Schandpfahl und zur Einsperrung dis zum Frieden verurtheilt. Von Haß gegen den diffentlichen Antläger, der ihn entehrt, durchdrungen, verband er sich dann mit dessen Feinden und wurde einer seiner eifrigsten Antläger. — Der Verfasser des Buchs, Schneiders Schickale in Frankreich, der Schneider in Schutz nimmt, behauptet, Tisserand habe das in dem Blauen Buch, Th. II, S. 6, abgedruckte: Resums des interrogatoires subis par les complices de Schneider, dont les pièces sont déposées au comité de sureté générale, ausgesept. Es stellt Schneider, Tassin, Clavel, Restlin und Anstett unter dem gehäßigsten Licht dar, und hat viel zu Schneiders Verurtheilung beigetragen. Es führt Mainoni's, des damaligen Präsidenten des straßburgischen Aussichtussechusses Unterschrift und wurde zusolge eines Beschlusses der Volksgesellschaft vom 13. Nivose II (2. Januar 1794) dem Druck übergeben. — Tisserand besand sich damals wiesder auf freiem Juß, und war Witglied der provisorischen Distriktsverwaltung.

Gesetze befestigen. Es sind dieß Stürme wodurch die Lust gereinigt werden müsse." — So lautete das letzte officielle Aktenstück das Schneider in seiner politischen Laufbahn niederschrieb; bald das rauf sollte ihn die Hand der strasenden Nemesis erreichen. Als nach kurzem Aufenthalt er wieder auf's Land zurückkehrte, sagte er bestürzt zu seiner ihn zärtlich liebenden Schwesser Mariane, die bei ihm zu Straßburg wohnte: "Ich erwarte zu jeder Stunde verhaftet zu werden?."

Raum hatte er feine Amtsverrichtungen in bem Barrer Diffrikt wieder angetreten, als er, heißt es, von Monet die Ginladung er= hielt eiligst nach Straßburg zu kommen, um sich baselbst mit ben Bolkerepräsentanten zu besprechen, welche beabsichtigten die Bahl der Revolutionsrichter zu vermehren. Der Civilcommiffar unter= warf sich der Aufforderung, brachte aber die Racht vor seiner Rückfehr in Barr zu, wo er fich mit ber Schwester Stamme, des ehmaligen Flügeladjutanten Custines, der sich nun als Na= tionalagent im Elfaß herumtrieb, verehligte. Es wird nicht ohne Grund behauptet Schneider habe bei diefer Brautwerbung, bei der er sich allerdings sehr barsch benahm, die Absicht gehabt sich por der Einkerkerung oder der Deportation zu schützen, womit ihn feit einiger Zeit feine Feinde, als ehmaligen und befonders als beutschen Priester, bedrohten. Daß Stamms Schwester auf gewaltsame Art zur Vermählung mit Schneider gezwungen ward, ist durch das wiederholte Zeugniß der jungen Gattin auf's bestimmteste widerlegt worden3.

Da Schneider nach seiner Vermählung die Rückreise nach

<sup>1</sup> Siehe diesen Bericht, von Schneider und Tassen unterschrieben, im Argos, 1793, Nr. 73, vom 28. Frimaire II. Die Nummer des Argos enthält folzgende Anmerkung von Butenschön, dem damaligen Herausgeber: «Ist Schneiz der ein Verbrecher, so stürze sein Kops hin aufs Blutgerüst; so wurde ich unserbittlich urtheilen, ware ich Richter.»

<sup>2</sup> Siehe Schneibers Schidsale in Frankreich, S. 188.

<sup>3</sup> Stamm, fagt Schneibers Biograph, ber es damals mit ben Gegnern bes

- Special

Strafburg anzutreten im Begriff fant, erschien ber Comman= bant der Barrer reitenden Nationalgarde und erbot sich die Com= miffion mit seinen Reitern zu begleiten. Schneiber, ber bas Un= erbieten abgelehnt, verließ Barr am 14. Dezember (24. Fri= maire), in der Fruhe, in Begleitung feiner jungen Gattin und ber Mitglieder des Revolutionsgerichts, in einem mit feche Post= pferden bespannten Reisewagen. Indeffen waren die National= gardiften, ungeachtet ihr Unerbieten abgewiesen worden, voraus= geritten um in Entheim den Civilcommiffar und feine Gefahr= ten zu erwarten. Von dieser Ehrenwache, die mit gezogenen Sa= beln neben dem Wagen herritt, begleitet, fuhr um die Mittages funde Schneider in die Mauern Straßburgs ein. Die Thorwache trat unter die Waffen, die Trommel wurde gerührt und unter bem Zulauf vieler Neugierigen hielt so bas Revolutionstribunal einen den republikanischen Sitten Sohn sprechenden Triumphzug. ber allgemeines Auffehn erregte und den Burgern ein Aerger= niß gab. Dieser jeden Unstand verletzende Prunk beschleunigte Schneiders und seiner Anhänger Sturz 1.

Givilcommissärs hielt, weil dieser ihm zur Zeit gewisse Beruntreuungen vorgeworsen, war sehr ungehalten über seiner Schwester Berehligung. — Ueber Schneiders Brautwerbung theilt derselbe Biograph folgende Erläuterung mit: aIn der Nacht, die Schneider mit einigen Bekannten in der Nache von Barr zubrachte, schickte er einen Gendarmen mit einem Brief an des Mädchens Vaster, worin er dringend um die Hand der Tochter anhielt. Die Familie, beim Andlick des Boten etwas betroffen, willigte in's Begehren, wenn die Tochter es genehmigte. Den Tag darauf wiederholte Schneider persönlich die Werzbung, und die Jungfrau gab ihm freudig ihre Hand. — Siehe Schneiders Schickfale in Frankreich, Seite 220, Note. — Schneiders Wittwe heirathete in der Folge den als Literaten, damals in Straßburg lebenden Friedrich Cotta, aus Stuttgart, einen eifrigen aber wohlgesinnten Demokraten, Mitglied der Municipalverwaltung.

<sup>1</sup> Siehe im 73sten Stud bes Argos von 1793, S. 583, Butenschön's Be-fchreibung bes Einzugs Schneibers in Strafburg, unter bem Titel: Geständniß eines ruhigen reinen Herzens, bas nichts fürchtet und nichts hoffet.

Schon einige Tage vor Schneiders Ruckfehr, nachdem seine Feinde von allen Seiten her Unklagsgrunde gegen ihn gesammelt hatten, beschloffen sie endlich die Absetzung des öffentlichen Un= klägers und bes größten Theils ber Mitglieder bes Tribunals von den Repräsentanten zu erlangen. Che sie sich beswegen an Saint=Just und Lebas wandten , unterredeten sie sich mit Lacosie und Baudot. Diefe theilten zwar die Meinung der Jakobiner über Schneider, gaben aber ben Rath noch zu warten. Gatteau, Saint-Juste Bertrauter, welcher ber Unterrebung beigewohnt, begab sich sogleich zu diesem, um ihn von dem Vorgang Bericht zu erstatten. Saint-Just und Lebas, schon längst über Schneibers Betragen aufgebracht, und auf die Sittenlosigkeit und Charakterschwäche ber übrigen Mitglieder des Tribunals ungehalten, benutten die Gelegenheit ihrer unverschämten Ginfahrt in Straß= burg, um sich des verhaßten Civilcommiffare zu entledigen und das ganze Tribunal aufzulösen 1.

1 Siehe über biesen Umftand bie in Buchez, Histoire parlementaire de la révolution française, Th. 31, S. 28-30, enthaltenen Erläuterungen, welche bem Verfasser von Monet felbst, ber lange in Paris bei bem Di= nifterium angestellt war, mitgetheilt wurden. - Rach Buches, machte bie fogenannte frangofisch = jacobinische Partei in Strafburg ihren Begnern, welche ber Verfaffer bie alfatische Saftion beißt, und an beren Spige Schneis ber und deffen Freunde standen, ben Vorwurf, die zwar bemofratische aber feberalistische Absicht gehabt zu haben, aus bem Elfaß eine besondere Republit ju bilben und ben deutschen Ginn baselbst zu unterhalten. a Le tribunal, fagt Buchez, présidé par Tassin, prêtre désroqué, était composé d'hommes sans principes, sans probité, sans tenue. On commença la réforme par l'accusateur public, parce qu'il était le plus vicieux et le plus à craindre. Adonné aux femmes et à des excès de boisson, il était tombé dans l'espèce de stupidité ordinaire à ceux qui s'enivrent fréquemment avec de la bière. Cependant il n'était pas facile d'opérer sa ruine , u. f. w. - Man merft wohl , bag biefes Urtheil von Monet eingegeben wurde,

1 -000 to

Um 12. Dezember Abends, erließen die gedachten Reprafen= tanten folgenden Schluß, beffen Bekanntmachung aber noch un= terblieb: "In Renntniß gesetzt, daß Schneider, öffentlicher Un= kläger beim Revolutionsgericht, ehmaliger Priester und geborner. Unterthan des Raifers, heute in Strafburg mit einer übermäßigen Pracht eingefahren, in einem sechespännigen Wagen, von Nationalgardisten zu Pferd, die blofe Gabel trugen, umgeben; perordnen bie Repräsentanten: bag besagter Schneiber morgen, von zehn bis zwei Uhr Nachmittags, auf dem Schaffot der Guillotine bem Bolf zur Schau ausgestellt werde, um die ben Sitten der entstehenden Republik angethane Schmach abzubü= Ben. Darauf foll derfelbe von Brigade zu Brigade vor den Bohl= fahrteausschuß bes Nationalconvents gebracht werden. Die Voll= ziehung dieses Schlusses ist dem Commandanten der Festung aufgetragen, der morgen um drei Uhr Nachmittags davon Be= richt erstatten foll."

In der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember (25. Frimaire II), wurde Schneider auf Befehl der Volksrepräsentanten vom General Dieche aus dem Bette geholt und in das Militärgefäng= niß (Ponts-Couverts) gebracht, ohne daß man ihm die Ursache seiner Verhaftung zu wissen that. Zugleich wurden seine Papiere nebst den Kleidungsstücken seiner Schwester von dem Departe= mentsverwalter Mougeat unter Siegel gelegt. Um 15. De= zember in den Morgenstunden, gieng auf einmal das dunkle Ge= rücht in der Stadt, Schneider sin verhaftet und solle am Mittag

<sup>1</sup> Aus dem Gefängniß zu Stroßburg schried Schneider an seine Schwester und an seine Frau: aFasset euch! die Unschuld muß siegen. Ich bin ganz ruhig und habe gut geschlasen. Sey so gut, mit Daum (ein deutsches Mitglied der Distriktsverwaltung) mich diesen Morgen zu besuchen. Ich brauche verschiedene Sachen zu meiner Bequemlichkeit, u. s. w. Laß kein Papier verrücken; denn ein rechtschaffener Mann muß alles ausweisen, u. s. f. s. (den 24. Frimaire).
— Siehe Argos, 1793, Nr. 73, S. 588.

an der Guillotine dem Volk zur Schau ausgestellt werden. Niemand aber wollte bem Gerücht Glauben beimeffen, benn nichts war durch einen Unschlagzettel bekannt gemacht worden. Dennoch wogte, ungeachtet ber kalten Sahreszeit, auf biefe fich immer mehr verbreitende Sage, eine große Menschenmasse, unter ber besonders viele Weiber und Gassenjungen, um das Schaffot her. Auch die Straßen, durch welche der noch gefürchtete Mann auf ben Platz geführt werden follte, waren mit Menschen gefüllt. Er= staunt über die Nachricht, die sich nun zu bewähren schien, sah einer den Andern an und getraute sich nicht dem Nächsiste= henden seine Gedanken mitzutheilen. Alle der Paradeplatz allmäh= lig mit Truppen besetzt wurde, war an ber Wahrheit bes Ge= rüchts nicht mehr zu zweifeln. Um die Mittagestunde endlich er= schien am Jug des Geruftes auf dem die Guillotine aufgerichtet, der Arrestant unter starker Bededung von Soldaten und Gen= darmen, ohne vorher verhört oder vor ein Gericht gestellt worden zu senn. Nachdem er einige Worte zu dem die Wache befehligen= ben Offizier gesprochen, slieg er unverzagt die auf's Schaffot führende Treppe hinauf, bleichen Angesichts, aber fühne Blicke auf die umstehende Menge werfend, als wollte er seine Feinde unter berfelben heraussuchen. Schneibers rundes, podennarbiges, aber färbiges Antlig war nicht gang ohne Anmuth; seine kleinen, feurigen Augen funkelten unter dichten, ins röthliche fallenden Augenbraunen, sein etwas großer Mund war zu ironischem Lä= cheln geneigt und verrieth seinen spöttischen, satyrischen Geift; schwarzes, straff herunterhängendes Haar und ein langer Rne= belbart , nach republikanischer Sitte , gaben dem einstigen Groß= vikar ein wildes, grauenhaftes Aussehn. Gewöhnlich bestand feine Ropfbedekung aus einer scharlachrothen, mit schwarzem Schafspelz verbrämten polnischen Mütze; nach Jacobinersitte, pflegte er, als Ueberkleib die fogenannte Supelande zu tragen, bisweilen auch trug er ben blauen Ueberrock ber Nationalgarbe,

Cocolo

um welchen er auf seinen Streifzügen einen Schleiffäbel zu gürsten pflegte.

In biefer militärischen Rleidung, abgerechnet die polnische Müte, die er gegen eine gemeine Fuhrmannskappe umgetauscht, trat Schneider bis an den Rand bes Schaffots vor, in der Absicht das versammelte Bolk anzureden. Da riefen die unten am Gerufte fiehenden Nationalgardiften ihm entgegen: " Herunter mit ber Uniform, herunter mit der Cocarde! " - Durch diesen Ruf ein wenig außer Faffung gebracht, schrie Schneider überlaut: "Ich bin noch nicht verhört, noch nicht gerichtet! es lebe bie Republif!" - Allein die Worte aus der Menge: " Nieder mit der Uniform, " übertonten feine Stimme. Boll Unmuth und Er= bitterung, warf nun Schneider seinen übergeworfnen Mantel weg und zog ben blauen Ueberrock aus; bann schritt er an die Guillotine, einen Blid auf bas Beil werfend, als fruge er ob nun die Reihe an ihm ware, und ließ fich vom Scharfrichter, mit ei= nem Strick um den Leib, an den einen Pfosten der Mordmaschine festbinden. - Go stand der einst so gefürchtete öffentliche Un= fläger, nun geächtet, an der Stelle wo auf seinen Antrag bas Revolutionsgericht so manchen Unglücklichen hingeschickt hatte; da stand er nun den Schmähungen des Volkes ausgesetzt, dem er so oft in Schriften und Reden geschmeichelt, unter dem Ge= zische der Gaffenjungen, die ihn mit Aepfeln, Roth und Steinen warfen. Welche Gebanken, welche Gefühle mögen da in seiner Seele aufgestiegen seyn! - Indeffen war die Sache in der gan= zen Stadt kund geworden. In allen Straßen begegnete man fich mit den Worten: "Geht auf den Paradenplatz, Gulogius Schneider, der öffentliche Ankläger, ist an der Guillotine aus= gestellt!" und Strafburgs Bevölkerung stromte flaunend bem Richtplatz zu; jeder wollte sich von dem was man sagen hörte überzeugen, jeder ben Mann sehen, den der größte Theil, reich ober arm, als ben Urheber des allgemeinen Glendes, ber allge=

meinen Bedrückung betrachtete. Es herrschte ein solcher Jubel, daß die meisten augenblicklich ihre Noth vergaßen, da sie den Mann, den sie als Feind, als Verfolger haßten, gefangen, gesfesselt, beschimpft vor sich sahen.

Ungeachtet der entschiedenen Freude, welche die Mehrheit der Einwohner Straßburgs über Schneiders Verhaftung und die ihm angethane Schmach äußerte, war die Partei, an deren Spike die thätigsten und mächtigsten Feinde des Civilcommissärs, wie Monet, Teterel, Delatre und die meisten Propagandisten standen, welche die Volksrepräsentanten zu der unerwarteten Maßregel vermocht hatten, nicht ohne Vesorgniß, es möchten seine Unshänger eine aufrührische Vewegung zu seiner Vestreiung versuchen. Allein Alles blieb ruhig und Niemand regte sich. Aus dieser Urssache hatte man die Sache so ins Geheim und so eilig betrieben und mit der Veröffentlichung des die Verhaftung Schneiders betreffenden Schlusses bis zum Augenblick wo er ausgestellt wurde, gezögert: erst um ein Uhr Nachmittags ward derselbe durch Ansschlagzettel bekannt gemacht.

Nachdem Schneider die willkührliche, schmachvolle Ausstellung, unter den Beschimpfungen des Pöbels, mit augenscheinlicher Ruhe ertragen, wurde er um halb drei Uhr von der Guillotine losgebunden. Sogleich bestieg er, bei der Hauptwache, einen für ihn in Bereitschaft stehenden Postwagen, worin er, an den Füßen geschlossen, unter Bedeckung von Gendarmen, nach Paris abgeführt wurde. Im Augenblik als der Wagen absuhr, schwenkzten seine Begleiter, die ihm so oft zu Gebote gestanden, die Säsbel unter dem vom jubelnden Volk wiederholten Rus: "Es lebe die Republik!" — Nach sechstägiger Reise stieg der Verhastete zu Paris in dem Gefängniß der Abtei ab, um im Monat April 1794 (Germinal II) dem Revolutionsgericht überliesert zu werzben; seine Feinde hatten ihm den Untergang geschworen.

Wenn der größte Theil der Bürgerschaft unter dem Eindruck

der Bedrückungen, die sie von Schneider und seinem Tribunal erlitten, sich über den Sturz des Civilcommissärs freuten, so fanden die Unparteisschern, und besonders seine Freunde unter den Jacobinern, das Verfahren der zwei Volksrepräsentanten gegen den öffentlichen Ankläger willkührlich, tyrannisch, und den in ihrem Schluß angeführten Grund seiner Verhaftung und schmählichen Ausstellung unzureichend gegen einen Mann, der, ihrer Ansicht nach, der Revolution so viele Dienste geleistet, durch die Strenge womit er die Assignaten im Werth zu erhalten und dem Gesetze über das Maximum Achtung zu verschaffen wußte.

Einige Tage nach Schneiders Werhaftung und Abfahrt nach Paris, schrieb seine Schwester folgenden Brief an Saint-Just:

"Bürger Repräsentant, die tief betrübte Schwester des unz glücklichen Schneiders steht vor Dir. Du bist Repräsentant eines gerechten, edlen Volks. Ist mein Bruder unschuldig, so vertheiz dige ihn, es ist Deine Pflicht; ist er in Irrthümer gefallen, so unterstütze ihn, laß ihn nicht sinken, denn Du mußt wissen, daß seine Absichten immer gut und redlich waren; ist er Verbrecher, o so erlaube, daß ich weine, ich habe meine Pflicht gethan als Schwester, thue Du die deinige als Republikaner, ich kann nichts als weinen, du kannst handeln. Es lebe die Republik! es lebe die Convention! Mariane Schneider<sup>1</sup>."

## Dietrichs Tob.

Zur nämlichen Zeit, wo Schneider, durch Saint = Justs und Lebas Machtspruch seiner Würde beraubt, als Gefangener in die Abtei zu Paris eintrat, saß noch in demselben Gefängniß, wohin er im September aus seiner Haft zu Besangen gebracht worden, der ehmalige Maire von Straßburg, Friedrich von Dietrich. So

<sup>1</sup> Der Brief ist vom 28. Frimaire II (18. Dezember) und steht im Argos von 1793, C. 592.

wollte das besonders in Revolutionszeiten oft so seltsame Glücksfpiel, daß derfelbe Mann, der aus allen Kräften an Dietrichs Sturg gearbeitet, nun felbst von benen, mit welchen er einft ge= meinschaftliche Sache gemacht, geachtet, in demfelben Gefäng= niß mit seinem verhaßten Gegner zusammen traf. Wie schon berichtet 1, war Dietrich, am 7. März, vom peinlichen Gerichts= hof von Besangon von der früher gegen ihn angestellten Anklage freigesprochen, aber auf das Betreiben seiner Keinde widerrechtlich auf die Emigrantenliste gesetzt, auf Befehl des Wohlfahrtsaus= schuffes nach Paris geführt worden. Dafelbst schmachtete ber unglückliche einstige Vorsteher der Gemeinde von Strafburg drei Monate lang, einem Urtheile entgegen harrend, mahrend Ber= folgungen aller Urt feine alten Unhänger trafen. — Wie im Gefängniffe zu Befangon, beschäftigte sich ber immer thätige Mann mit Ausarbeitung von Bertheidigungeschriften und von wissenschaftlichen, befonders mineralogischen Arbeiten, unterhielt Brieswechsel mit den Seinigen, so viel es ihm gestattet war, oder verkürzte sich die traurigen Stunden seiner Haft mit Tonkunft, die er immer leidenschaftlich liebte2.

Schon mochte Dietrich sich von dem Wohlfahrtsausschuß verzgessen glauben, als einige Mitglieder der straßburgischen Bolkszgesellschaft in einem an den Pariser Jacobinerclub gerichteten Schreiben, dessen schon erwähnt, und das damals Schneider, von unauslöschlichem Haß entbrannt, eifrig unterstützte, von dem Nationalconvent verlangten, er möchte den Gefangenen nach Straßburg zurückbringen lassen, um daselbst gerichtet zu werden. Dieses Schreiben, das den Convent einer gewissen Nachläßigkeit beschuldigte, bewog Robespierre die Tribune des Jacobinerclubs zu Paris (29. November) zu besteigen und sich dem Begehren zu

<sup>1</sup> Siehe oben, G. 91 und 92.

<sup>2</sup> Während seiner zwölfmonatlichen Gefangenschaft septe Dietrich mehrere Tonstude auf, die er noch vor seinem Tobe seinem altesten Sohn zuschickte.

widersetzen, aus dem Grund, daß es gefährlich wäre, Dietrich, den er als einen Feind der Republik, als einen Patriotenverfol= ger, als ben Berderber der öffentlichen Meinung darstellte, in Straßburg richten zu laffen, ba er noch manche Unhänger unter ben Einwohnern gahlte. "Denn nur barum, fagte Robespierre, fuchte Dietrich in feinem Umt sich zu erhalten, um den Keinden beffere Dienste leisten zu konnen, um Stragburg in ihre Banbe zu spielen und den Patriotismus zu Grunde zu richten 1." Den folgenden Monat (25. Dezember) forderte der Rämliche, nach einem langen in pomphaften Ausbrücken abgefaßten Bericht über die Grundsätze der revolutionären Regierung, im Namen des Wohlfahrtsausschuffes und des Heils der Republik: "daß Dietrich, nebst mehreren schon längst verhafteten, mit den ehma= ligen Generalen Custine, Dumouriez, Lamorlière und Houchard in Berbindung gestandenen Personen schleunigst vors Revolutionsgericht von Paris gezogen werde." - Und auf der Stelle er= ließ die Berfammlung ein diefem Untrag entsprechendes Defret2.

Drei Tage nach diesem Dekret, 28. Dezember 1793 (8. Ni= vose II) erschien der ehmalige Maire von Straßburg an den Schranken des Pariser Blutgerichts. Auf den Antrag des öffentslichen Anklägers, Fouquier=Tinville und auf das Verdikt der Gesschwornen: "Dietrich sey überwiesen mit den innern und äußern

<sup>1</sup> Siehe die Rede im Moniteur, Th. XVIII, 1793, S. 371, unter der Rubrif: Société des amis de la liberté et de l'égalité séant aux Jacobins à Paris; présidence d'Anacharsis Cloots, séance du 9 frim. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den Bericht und das darauf erfolgte Defret im Monit., Th. XIX, 1793, S. 48 und 51-54. Der erste Artifel heißt: L'accusateur public du tribunal révolutionnaire sera juger încessamment Dietrich, Custine, sils du général, puni par la loi, Biron et tous les généraux et officiers prévenus de complicité avec Dumouriez, Custine, Lamorlière et Houchard. Il sera juger pareillement les étrangers, banquiers et autres individus prévenus de trahison et de connivence avec les rois ligués contre la République française.

Keinden der Republik Einverständniffe gepflogen zu haben und der Algent ihrer geheimen Umtriebe gewesen zu fenn," wurde er zum Tode verurtheilt 1. Also nicht als Ausgewanderter, sondern einer Anklage zufolge, die früher die Richter von Befancon als ungegründet anerkannt, wurde der unglückliche Dietrich für straf= bar erklärt. — Das Urtheil, das ihm das Leben absprach, ver= mochte seinen Muth nicht zu beugen. Noch am Vorabend seiner Hinrichtung schrieb er an die Seinigen : "Die Zukunft wird mich rechtfertigen; ich erwarte mein Ende mit einer Rube, die Euch jum Troft bienen foll, nur dem Unschuldigen ift es gegonnt bem Tod fo entgegen zu feben." Man fagt, Dietrich, der langen Gin= ferkerung mude, hatte begehrt, den nämlichen Zag noch, wo das Todesurtheil über ihn ergangen , das Blutgeruft zu besteigen; und nur die bringenden Bitten eines feiner Mitverurtheilten, dessen Freundschaft er während der Gefangenschaft gewonnen und der mit ihm den Tod erleiden wollte, konnten ihn bewegen von der vom Gesetz gestatteten vierundzwanzigsfündigen Frist Gebrauch zu machen. Mit demfelben Gleichmuth und derfelben Standhaftigkeit womit er das Urtheil angehört, empfieng er den Todesstreich. Er starb in der vollen Kraft seines Lebens, in einem Alter von fünfundvierzig Jahren 2. Drei Monate später follte das haupt seines Gegners und seines Berfolgers fallen.

<sup>1</sup> Siehe Moniteur, Th. XIX, 1793, S. 84, und Histoire parlementaire de la révolution française, par Buchez et Roux, Th. XXXI, S. 141. « Frédéric Dietrich, fagt Duchez, âgé de quarante-cinq ans, né à Strasbourg, ex-maire de cette ville, fut condamné à mort le 28 décembre (8 nivôse), sur la déclaration du jury, portant : qu'il était constant, qu'il avait entretenu des manœuvres et intelligences avec les ennemis intérieurs et extérieurs de la République, et que Dietrich était auteur de ces manœuvres.»

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hr. von Dietrich war, zu Straßburg, im Jahr 1748 geboren. — Siehe auch über Dietrich: Biographie des contemporains, Th. VI. S. 8 und 9, und Bibliothèque universelle, Th. II, S. 345-347. — Erst im August

Folgen von Schneiders Sturz. — Herabwurdigung der Assignaten. — Zweites Revolutionsgericht. (Dezember 1793 — Februar 1794.)

Mit Schneiders Berhaftung wurde auch, zur großen Freude der Straßburger und der Einwohner des Niederrheins, das erste fo furchtbar gewordene Revolutionegericht aufgelöst. Un bemfelben Tag, wo dieser nach Paris abfuhr, gab der ftragburgische Centralausschuß Befehl die übrigen Mitglieder des Tribunals, den Präsidenten Taffin, die Richter Clavel und Wolff, die Agenten Mestlin und Anstett in Berhaft zu bringen und ins Ber= hör zu nehmen. Indessen ward ein provisorisches Revolutions= tribunal (16. Dezember) durch Saint-Just und Lebas eingefest. Mainoni, einer der heftigsten Wegner Schneibers und ber deutsch= redenden Demofraten in Straßburg, der damalige Borfiger bes Aufsichtskomites, ward zum Präsidenten des neuen Revolutions= gerichts ernannt. Seine Beisitzer waren ber oft schon genannte Teterel und ber wieder aus ber haft entlaffene Wolff. Neumann, Mitglied der Departementsverwaltung, wurde als Civilcom= miffar dem Tribunal beigegeben. Dieses provisorische Revolutionsgericht, das ungefähr zwei Monate dauerte, machte nicht viel Aufsehn und war lange nicht fo furchtbar wie das erste. Db= gleich es mit Strenge gegen Maximumsübertreter und Uffignatenverächter, beren Zahl mit Schneiders Fall wieder zunahm, verfuhr, so hielt es sich doch mehr als das vorige an eine gesetz= liche Form und erlaubte den Angeklagten eine größere Freiheit in den Vertheidigungsmitteln, wie es sich leicht aus dem geführten Protofoll abnehmen läßt. Das merkwürdigste und schärffte Ur=

1795, gelang es der thatigen Verwendung des Hrn. von Dietrich, altesten Sohns, der dem Convent eine interessante Denkschrist über seinen unglücklichen Vater, eingereicht, die Widerrusung des gegen denselben ergangenen Urtheils, dessen Ausstreichung von der Emigrantenliste und die Zurückgabe seiner eingezogenen Güter zu bewirken. Der Sollicitant fand einen krästigen Fürsprecher am Volkszepräsentanten Zeans Debry. Siehe Monit., Th. XXV, 1795 S. 472 u. 581.

theil, bas biefer Gerichtshof gesprochen, betraf ben Pelzhändler Michael Schauer zu Straßburg. Einem zu Zabern, am 23. December, von Saint-Just und Lebas erlaffenen Schluß zufolge, follte jedem Eigenthümer, der mit Uffignaten oder Geld gewuchert ober das Maximum übertreten hatte, das Saus abgeriffen werden. Diese Schreckensmaßregel wurde wirklich, am 27. Dezember (7. Nivose), durch das provisorische Revolutions= tribunal, unter Mainoni's Borfitz, gegen den genannten Michael Schauer, auf dem alten Fischmarkt, angewandt. Er war burch den Hutmacher Leclerc, seinen Miethemann, angeflagt, sich geweigert zu haben, die Miethe auf den nach dem Maximum festgesetzten Fuß anzunehmen. Schauers Tochter war der Herabwürdigung der Assignaten beschuldigt, weil sie behauptet, daß ein Assignat von fünf Livres nicht mehr als fünfzig Sols werth sen. Der Gerichtshof erklärte die Angeklagten für überwiesen und ließ, bem gesprochenen Urtheil gemäß, in ber Racht Schauers Saus bem Boben gleich machen.

Die Errichtung eines zweiten Revolutionsgerichts, welches an die Stelle des provisorisch niedergesetzten trat, und dessen Gezrichtsbezirk sich über die beiden Rheindepartemente erstreckte, ward durch folgende Umstände veranlaßt: Nicht lange nach Schneiders Sturz, hatte der Nationalconvent das berühmte Dezkret erlassen, das den früher (10. Oktober) von Saint-Just entwickelten Grundsätzen zusolge, die förmliche Einrichtung der revolutionären Regierung der Republik, oder mit andern Worten die Diktatur des Wohlfahrtsausschusses unter der Aussicht des Convents einführte. Dieses Dekret, vom 4. Dezember (14. Frimaire II)<sup>2</sup>, das zum Zweck hatte, den unter den verz

V-DODIC-

<sup>1</sup> Siehe oben , S. 205, Dote.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Defret wurde auf Billaud-Varennes Bericht erlassen, und verord= nete die Grundung der unter dem Namen: Bulletin des lois befannten Geseh= und Verordnungssammlung. — Siehe Moniteur, Th. XVIII, 1793, S. 610.

schiedenen Gewalten der Republik eingetretenen Zerwürfniffen ein Biel zu feten, Ginklang und Ginheit in die Staatsvermal= tung zu bringen und den Federalismus zu hindern, löste alle die verschiedenen in den Departementen bestandenen Civil= und Mili= tärcommissionen auf. Go wurde dem Centralauffichtsausschuß, der Revolutionsarmee und dem Revolutionstribunal, der außer= ordentlichen Militärcommission und der berühmten Propaganda im Elfaß, als ber Centralgewalt ber Regierung schädlich, ein Ende gemacht. Auch follte, diesem Defret nach, feine bewaffnete Macht aufgeboten, feine Steuer, feine gezwungene Unleihe er= hoben werden als vermöge eines Beschluffes des Convents; es mar den Commiffaren diefer Versammlung unterfagt revolutio= nare Taren ohne die Genehmigung bes Convents auszuschreiben, wie überhaupt auch die ihnen gegebenen Bollmachten zu über= . fcbreiten. Das Defret gebot überdies eine genaue Reinigung aller constituirten Gewalten. Die bisherigen Diffriktes und Gemeindes profuratoren follten nun den Namen Nationalagenten führen und die verschiedenen Ortschaften ihres Bezirks durchreisen um ge= nauer die Vollziehung ber Gefetze zu übermachen. Die Gewalt ber Departementsverwaltung wurde fehr eingeschränkt. Sie behielt nur noch eine bloße finanzielle Wirksamkeit, während die Autori= tät der Distrikte= und Municipalverwaltungen unverändert blieb. Die Distrikteverwalter wurden ermächtigt die Aufsichtscommif= sionen der Gemeinden unter Augen zu haben. Dieses Defret, bas dem Wohlfahrtsausschuß die eigentliche Centralgewalt ber Republik übertrug, hatte jum 3med dem Fortgang ber Revolution einen mächtigen Impuls zu geben. - Den 25. Dezember richtete jener Ausschuß an die Departementsbehörde ein Schrei= ben, worin er derfelben über den Beift der revolutionaren Gefete und über die Reformen der Staatsgewalt Erläuterungen mit = theilte. In Strafburg wurden die Amtsverrichtungen bes aufge= lösten Centralausschuffes dem schon früher bestandenen, aber neuorganisirten Aussichtsausschuß' der Gemeinde (comité de surveillance de la commune) unter Monets Vorsitz, übertrazgen². Das Aussichtscomite, hieß es im Beschluß des Conventszcommissäuß Bar (5. Januar 1794), ist beaustragt mit dem Gemeinderath unversäumt das Verzeichniß aller Verhafteten in den Arresthäusern der Stadt zu machen, und es den Volksrepräsenztanten vorzulegen. — Die Vollziehung der revolutionären Gessetze und der die allgemeine Sicherheit betreffenden Maßregeln, folglich die Verhaftung der Verdächtigen, waren dem obigen Dekrete nach, den Municipalitäten und den Aussichtüssen ver Revolutionscomite bei denselben anvertraut, die alle zehn Tage der Distriktsverwaltung, unter der sie standen, Rechenschaft abzulegen gehalten waren. Sie waren auch berechtigt unzmittelbar an den Wohlfahrtsausschuß oder den allgemeinen Sicherheitsausschuß beim Convent zu berichten.

Die Auslösung des Centralaussichtsausschusses des Nieder= rheins, der Revolutionsarmee und des Revolutionsgerichts, verbunden mit Schneiders Sturz, führte, wie es vorherzusehn war, eine für den Werth der Assignaten und die Handhabung des Maximums sehr nachtheilige Rückwirkung herbei. Der Schrecken, den die strengen und revolutionären Maßregeln jenes Tribunals unter der Bevölkerung Straßburgs und in den andern Gemein=

<sup>1</sup> Ein solder Aufsichtsausschuß wurde in jeder Gemeinde errichtet.

Die zwölf Mitglieder dieses Aufsichtsausschusses hießen: Fibich, Maler; Bouillon, ein Literat; Nachbauer, Schullehrer; Fischer, Angestellter an der Briespost; Guttelmann, Specereihandler; Schropp, Uhrenmacher; Alhern, Gannonier der Nationalgarde; Pabst, Aupferschmied; Elee, Bäcker; Bolf, Fischhändler; Karling, Drechsler; Guttel, Schuster. — Nur den zwei undemittelten Mitgliedern Fibich und Nachbauer wurde, auf die den Reichen auferlegte Steuer, eine jährliche Entschädigung von 12-1500 Livres angewiesen. — Siehe Arrêté du représentant du peuple Bar, envoyé dans les départements de la Moselle et du Rhin (19 nivose II), im Blauen Buch, Th. I. S. 50-53.

ben des Niederrheins, wohin seine Gewalt sich erstrecken konnte, verbreitet hatten, verschwand mit seinem Dasenn. Ueberall er= wachte von Neuem der widerspenstige, antipatriotische, fanatische Beift; aller Orten regten fich die innern und äußern Feinde. Der Werth der Uffignaten fiel sogleich um vierzig Prozent, das un= terdrückte Gewucher, der Waarenverkauf um zweierlei Preise waren wieder allgemein, namentlich unter den Landbewohnern. Manche waren so dreift, daß sie fogar öffentlich und in Gegen= wart der Polizeidiener sich weigerten nach dem Preis des Maxi= mums und gegen Papiergeld zu verfaufen. Den Räufern, die ihnen mit dem Gefetz drohten, erwiederten fie: "es ift nichts mehr zu befürchten, Schneider ist nicht mehr ba." So wurden zweierlei Preise gemacht, nicht nur im Getreidehandel, sondern auch für Fleisch und Brod. Das Pfund Fleisch z. B. konnte man für zehn Sols in barem Geld kaufen, während man das Dop= pelte in Uffignaten bafür zahlen mußte. Beim Mangel an klin= gender Münze und bei der immer fleigenden Roth, wurden die Rlagen der Confumenten immer lauter. Diese Zustände bewogen mehrere Bürger Bittschriften an die Volksgesellschaft, die Distrikte= und Municipalbehörden und an die im Niederrhein anwe= fenden Bolksrepräfentanten zu richten, worin sie das dringende Verlangen äußerten , das Revolutionstribunal möchte nicht nur wieder hergestellt, fondern verstärkt werden, damit feine Birksamkeit sich auf mehrere Orte zugleich erstrecken konnte'. Die= fem Begehren wurde bald nach Saint = Just's und Lebas Abreise (Januar 1794) von den nun an deren Stelle immer thätiger auf-

Der erste vom Burger Ohlmann. Commandanten eines Bataillons der straß= burgischen Burgergarde, vom 25. Nivose II; der zweite, worin der Wund= arzt Coustillas sich über die Nachläßigkeit der Polizeidiener beflagt, in An= sehung der zweierlei Preise, die beim Verkauf der nothwendigsten Lebensbe= durfnisse gemacht werden.

tretenden Bolkerepräsentanten Lacofte und Baudot entsprochen.

Den 26. Januar 1794 (6. Pluviofe II) erließen diefelben zwei wichtige Beschluffe, die in Beziehung zueinander standen, und beren einer zum Zweck hatte, ben Unwerth bes Papiergelbes zu heben und es in Umlauf zu bringen; der andere, zum Theil wenigstens, die Vollziehung des erstern durch Schreckmittel zu erleichtern. Der eine 1 verordnete in dem niederrheinischen Deparment, von Seiten der Bürger, einen Umtausch von zehn Millio= nen barem Geld gegen eben so viel in Affignaten. Von diesen zehn Millionen follte die Stadt Strafburg drei, die andern Distrifte bes Departements die übrigen fieben Millionen schießen. Die Municipalität von Straßburg und die Departementsverwaltung waren, unter ber Aufficht ber Bolksreprafentanten, mit ber fchleunigen Betreibung diefes Tausches, der in Decadenfrift vollendet senn follte, beauftragt. Der Urmeegahlmeister hatte Befehl das nöthige Papiergeld, das von den Bürgern eingetauscht wer= den follte, in Bereitschaft zu halten. Gine ähnliche Magregel traf den Oberrhein, zufolge eines Schluffes der Repräsentanten Baudot und Foussedoire (vom 24. Februar oder 6. Bentose II), ben der Wohlfahrtsausschuß bestätigte 2.

Der zweite Schluß verordnete die als nothwendig erachtete Errichtung eines neuen außerordentlichen Gerichts, unter dem Namen einer Revolutionscommission (commission révolutionnaire). Als Gründe der Wiedergeburt des so verhaßten Blutzgerichts, ungeachtet der förmlichen Aushebung solcher Commissionen durch das oben erwähnte Dekret vom 4. Dezember 1793,

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch, Th. 1, Mr. 51, S. 43.

Dieser Schluß, ber einen Austausch von funf Millionen Affignaten versordnete, wurde, den 22. Juli 1794 (4. Thermidor II) von den Reprasentanten Goujon und Henz auch wieder auf den Niederrhein ausgedehnt, und die Departementsverwaltung mit der Vertheilung unter die Einwohner beauftragt.
— Siehe Blaues Buch, Th. I, Nr. 64, S. 75.

gaben die Bolkerepräsentanten Lacoste und Baudot Folgendes an', was zum Beleg ber Unsichten bienen mag, welche bie an ben Rhein gefandten Conventecommiffare und die aus dem Innern ins Elfaß gekommenen Jacobiner von ben Einwohnern biefer Provinz hatten : "Da die von den zahlreichen Unhängern, welche das Saus Destreich unter den Elfässern und befonders unter den Einwohnern des Miederrheins zählte, ununterbrochen angezet= telten Complotte gegen bie Sicherheit des Staats eine große Menge Verhaftungen nothwendig gemacht, und die in den Urrest= häufern angehäuften Gefangenen, die selbst noch in ihrer Haft nicht unterließen die Republik gefährdende Berschwörungen zu schmieden, schleunigst vor Gericht gezogen werden müßten; da es nun aber, nach ben eingetretenen Umständen, unmöglich wäre, die gesetzlichen Gerichtsformen, wie die Anwendung von Geschwornen, zu beobachten, und überdieß jene Werhafteten, als eine ber Republick schädliche Menschenclasse, nicht unter dem Schutz des Gesetzes ständen (sont hors des termes de la loi), und da endlich die Sicherstellung dieser Gränzdepartemente aufs Dringenoste außerordentliche Magregeln erforderte, so setzten sie eine richterliche Commission ein." Diese bestand größtentheils aus dem Elfaß fremden Richtern. Der Präsident derselben war ber schon als Propagandist bekannt gewordene Delatre, bisheri= ger Vorsitzer best peinlichen Gerichtshofs bes Moselbepartements, der nämliche, der kurz zuvor in der Volksgesellschaft, zum Aerger vieler redlicher Jacobiner, Chriftus einen Charlatan genannt, gegen welche Lästerung Butenschön und Jung mit Nachdruck und Gifer protestirt hatten 2. Die Beisitger bei diesem Gerichtshof

<sup>1</sup> Siehe den weitläufigen Beschluß vom 8. Pluviose II im Blauen Buch, Th. I, Mr. 54, S. 46-50.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Friese, Band V, S. 351-353, und Argos-von 1793-1794, Nr. 3, 8. Nivose II (28. Dezember 1793), S. 17-19, mit der Ueberschrift: «Chrissus war tein Charlatan, wie ein ehmaliger Propagandist sagt, » mit einer Nachschrift vom Burger Jung, Schuhmacher und ehrlicher Mann.

waren: Mulot, Distrikterichter zu Bitsch; Adam der Aeltere, Richter beim Kriegsgericht der Moselarmee; Neumann, öffentslicher Ankläger beim peinlichen Gericht des Niederrheins; Fibich, ein Maler aus Straßburg, zugleich Mitglied des neuerrichteten Aussichtusses, und fanatischer Jacobiner; Bürger Altemager, öffentlicher Ankläger beim peinlichen Gerichtshof des Moseldepartements, sollte dasselbe Amt bei der neuen Revolutionscommission bekleiden.

Der Revolutionscommiffion wurde ungefähr dieselbe Gewalt wie dem früher bestandenen Tribunale zuerkannt, nämlich die Berfolgung und Bestrafung aller antirevolutionären Sandlungen, Schriften und Reden, der Herabwürdigung der Affignaten, des Wucherns mit denfelben, der Unsetzung von zweierlei Preisen, der Beigerung Getreide gegen Papiergeld zu liefern, des Uebertres tens des Maximums u. f. f. Der Prozestgang follte ebenfalls fummarisch seyn, die Commission sich von einem Ort an den andern begeben, um wo es nothwendig ware Gericht zu halten, ihre Gerichtsbarkeit beide Rheindepartemente umfaffen, ihre Sprüche innerhalb vierundzwanzig Stunden vollstreckt werden, auf Untrag bes öffentlichen Anklägers und an dem Ort wo es nöthig ware ein Erempel zu statuiren. In Rücksicht ber Strafbestimmung follte sich die Commiffion theils an das Gefet, theils an die Schluffe ber Repräsentanten halten und, in zweifelhaften Fällen, die Entscheidung dieser letztern anrufen, welche sogleich erfolgen würde. Die der Revolutionscommission zugetheilte Com= petenz follte nicht in die der gewöhnlichen peinlichen und Rriegs= gerichte eingreifen, "benn jene wäre nur errichtet worden, sagten die Repräsentanten in ihrem Erlaß, damit die Verhafteten schneller gerichtet würden, und um die auf's Neue unverschämt das Haupt erhebende Aristofratie zu zügeln."

Das neue Revolutionsgericht, das unverzüglich seine Berrich= tungen antrat, hielt, wenn es in Strafburg anwesend war, seine Sitzungen auf der ehmaligen Zunftstube der Kausseute zum Spiegel. Es wurde unter großem Gepränge und Glockenschall im Tempel der Vernunft seierlich eingesetzt und dem Volke vorgesstellt, dem man die Ursachen bekannt machte, welche die Errichstung der Commission veranlaßt. Damit der Anblick des Tribusnals seinem surchtbaren Veruf mehr entspräche, trugen die Richter nebst schwarzer Rleidung ein mit Flor umwundenes Schwerdt an der Seite, und ihre Hüte waren in solchen gehüllt. Sie sollten ja die Männer des Todes seyn.

Ungeachtet biefes furchtgebietenden Aussehens der Revolutionscommission, und ber ausgedehnten Gewalt berselben, gieng fie bennoch mit viel weniger Strenge, Unregelmäßigkeit und Willführ zu Werk als das unter Schneiders Leitung gestandene Gericht. Sie fällte nur drei Todesurtheile, und fprach gegen einige Bürger Deportation aus; die Maximumsübertreter und Affigna= tenherabwürdiger famen mit Geldstrafen durch. Auch vermochte sie nicht den Werth des Papiergeldes zu heben, der sich von Tag zu Tag burch die zunehmende Maffe der Affignaten und die Ber= minderung der noch vorhandenen Nationalguter verschlimmerte, obgleich man bas in Beschlag genommene Eigenthum ber Emigranten und der im Elfaß poffessionirten deutschen Fürsten auch feil geboten hatte. Im Augenblick, wo es hieß, daß ber Wir= fungefreis des Tribunals erweitert und es vielleicht berufen werden würde, einige von Schneiders Unhängern zu richten, kam von Paris der Befehl zu feiner Auflöfung.

Unter den wenigen aber beklagenswerthen Opfern dieses zweisten Revolutionsgerichts zählt man Christoph Ellenberger, von Oberhofen, im Elsaß, der dreißig Jahre lang in diesem Ort das Amt eines Schaffners des Landgrafen von Hessen: Darmstadt verwaltet hatte, ein seiner Redlichkeit halben allgemein geachteter

Die Bolfsgesellschaft, die einige Zeit dieses Lokal bezogen hatte, versam= melte sich damals, wie schon erwähnt, in dem Bethaus der Reformirten.

Mann. Er ward angeklagt bei dem Einfall der Feinde, im November 1793, wieder ein öffentliches Amt von jenem Fürsten angenommen und die Fortschritte des seindlichen Heeres begünstigt
zu haben, indem er dem Müller von Oberhofen befohlen hatte,
dem Förster des Landgrafen ein Viertel Roggen als Besoldung
abzuliesern. Dieses geringfügigen Vergehens wegen, wurde der
durch Kränklichkeit abgehärmte Familienvater verurtheilt in den
vierundzwanzig Stunden, den 19. Februar 1794 (1. Ventose II)
auf dem Paradeplatz zu Straßburg enthauptet zu werden. Denselben Tag wurde ein armer Schusser, Johann Altenburger, aus
Reichshofen, zum Tode geführt, der angeklagt war, beim Einmarsch der kaiserlichen Truppen, die Worte: es lebe der König,
ausgestoßen zu haben. Umsonst hatte der Unglückliche gebeten,
man möchte ihm einige Tage Zeit lassen, die Falschheit der Anklage zu beweisen.

Bei dem Unwerth, worin das Papiergeld sich befand, war der durch den oben erwähnten Schluß der Repräsentanten Lacosse und Baudot angeordnete Tausch nichts anders als eine unter abzgeändertem Namen ausgeschriebene Vermögenssteuer, welche die Unbemittelten ebensowohl als die Wohlhabenden traf. Nicht nur war jeder unter Androhung schwerer Strafe, sogar des Todes, gehalten seine Barschaft zum Einnehmer zu bringen, um dagegen eine gleiche Summe in Papier, dem Nennwerth nach, einzutausschen; sondern um der Verordnung mehr Wirksamkeit zu versschaffen, wurden bei einigen Bürgern, die man beargwohnte bares Geld zu verheimlichen, selbst strenge Hausspähung beaustragte Agenten, in Begleitung von Gendarmen, in die Beshausung eines reichen Metzgers, der schon einige tausend Livres bares Geld auf das Gemeindehaus geschleppt hatte. Er lag

1 -1 /1 -1 /st

<sup>1</sup> Dberhofen , ein Dorf unweit Weißenburg , wurde im Dezember 1793 von ben Feinden geraumt.

frank zu Bette als die Polizeidiener ins Zimmer traten. Aufgefordert, bei Berlust seines Ropfes, zu erklären, ob er nicht noch Gold und Silbermunze besitze, gestand der Kranke, daß er noch einige tausend Livres vorräthig habe und ließ seine Gelokisse offnen. Dennoch rettete er einige Goldstücke, die er unter seinem Ropflissen verborgen hatte, aber bald darauf, von Angst gequält, eilte er auch noch diese letzte Habe dem Einnehmer zu überliefern. So trieb die Furcht vor die Revolutionscommission gebracht zu werden die armen so wie die reichen Bürger alles was sie an barem Geld besaßen gegen Assignaten umzutauschen. Bei einigen gieng die Angst so weit, daß sie die Silber= oder Goldstücke, welche sie einige Zeit in der Tasche nachgetragen, in aller Eile aufs Gemeindehaus brachten. Gine arme Frau, die unter ber Thure ihrer Wohnung faß, sagte vor Schrecken einem vorüber= gehenden Gendarmen, der scherzhaft die Frage an sie richtete, ob fie Silbergeld verborgen, fie habe einen großen Thaler auf fich, ben sie auf der Stelle auch gegen eine Affignate von gleichem Nennwerth hergab. Eltern leerten die Sparbüchse ihrer Kinder, um sie mit Papiergeld zu füllen, das bald zu Nichts werden follte. Die auf dem Pfennigthurm zu Straßburg (Sparkaffe) hinterlegten Capitalien, welche die färglichen Ersparnisse mancher Wittwen, Waisen, Dienstboten und Handwerker ausmachten, wurden, des oben erwähnten Beschluffes zufolge, gegen Uffigna= ten vertauscht, was viele wenig bemittelte Familien ins Elend flürzte und zu Bettlern machte, obgleich die Regierung, nach dem Gesetz vom 24. August 1793, die Tilgung der Schulden der Stadt zu übernehmen versprach, ohne daß sie diesen Verspruch fpater zu erfüllen vermochte.

Der Strenge ungeachtet, womit die öffentlichen Gewalten den gezwungenen Geldumtausch bewerkstelligten, zeigte sich dennoch nicht, wie schon berichtet, eine Besserung im Kurs des Papiersgeldes. Es sank, im Februar 1794, der Werth der Assignaten

von 40 bis 36 Procent herunter. Undererseits slieg, besonders durch die auf dem Land fortdauernde Weigerung das Papier an Zahlung anzunehmen und durch die Festsetzung von zwei Preisen, ber Mangel ber unentbehrlichsten Lebensbedurfniffe 1. Go ver= scheuchten das Maximum, das Papiergeld, der sich verlängernde Aufenthalt des feindlichen Heeres in einem beträchtlichen Theil bes untern Elfaffes und die fortdauernde Schreckenszeit bas ge= genseitige Zutrauen und hinderten die Wiederkehr des Gewerb= fleißes und des Handels mit dem In- und Ausland. Wenn auch die kluge Einrichtung der Sektionsbäckereien dem Brodmangel etwas abhalf, so war das Rindfleisch nur um einen hohen Preis zu haben. Kalbfleisch konnte man sich nur, gegen Vorweisung eines vom Arzt geschriebenen Scheins, um fünfzehn Sols bas Pfund verschaffen. Lichter, Del und Geife, welche man für bie Spitaler in Requisition gefett hatte 2, durften nur auf ein Attestat der Sektionspräsidenten verkauft werden. Freilich waren für bares Geld alle diese Artikel zu bekommen. Derselbe Mangel ließ sich auch in Rücksicht anderer Waaren fühlen; so waren Leder, Wolle, Tuch, Leimvand, Binn, Rupfer und Blei von den Bolks= repräsentanten zum Dienst der Republik in beständige Requisi= tion gesetzt. Diese traf nicht allein die zum Lebensunterhalt, zur Rleidung ober zum täglichen Gebrauch nothwendigen Dinge, fondern auch die zur Zubereitung oder Producirung derfelben un= entbehrlichen Arbeiter. So mußten Drescher, Bäcker, Metiger, Schlosser, Schmiede in flater Bereitschaft stehn.

<sup>1</sup> Auf bem Land konnte man nur fur klingende Munge Getreide kaufen; was auch die Aufkaufer thaten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durch einen am 23. Pluviose II vom Distriktsdirektorium erlassenen Besschluß wurde, für die zweiundfünfzig Spitaler der Rheinarmee, alles Brennol, aller Rub = und Mohnsamen, das Baumol. alle gedörrten Pflaumen, aller Bucker, u. s. w., in Requisition gesetzt, und alle Laden und Magazine durch= sucht. — Siehe Friese, Band V, S. 366-368.

Lage ber Berhafteten in Strafburg. 1793-1794.

Bährend die Bolkerepräfentanten, mit außerordentlicher Gewalt ausgerüstet, die nach ihrer Ansicht zur Vertheidigung des bedrohten Landes und zur Sicherung Straßburgs für nothwendig erachteten Magregeln ergriffen, und es sich angelegen seyn ließen, die Affignaten in ihrem Werth zu erhalten, die genaue Beobach= tung des Maximums zu übermachen, und überhaupt die Ber= breitung des revolutionaren Geistes im Elfaß zu unterhalten; während ihrerseits die Behörden der Stadt, des Diffrikts und bes Departements, in Verbindung mit dem Aufsichtsausschuß, dem Revolutionsgericht und dem Club, fich beeiferten die Befehle der Conventscommissäre zu vollziehen, schmachteten in den Befängniffen die feit mehreren Monaten, befonders feit der Er= richtung des Centralauffichtsausschusses und des Revolutionsge= richts (Oktober 1793), barin angehäuften, politischer Vergeben Ungeflagten ober die, unter bem allgemeinen Namen Berdach= tige, Berhafteten, von verschiedenen Ständen, Altern und Geschlechtern. Seit den letzten Monaten des Jahrs 1793 hatte sich die Zahl derfelben beträchtlich vermehrt. Man schätzt fie auf 1800 - 2000 1. Es waren nicht allein Einwohner ber Stadt Strafburg, fondern auch verschiedener anderer Städte, Flecken und Dörfer des Niederrheins. Gelbst der Oberrhein und Lothrin= gen hatten ihre Contingente abgegeben. Bekanntlich waren einige große öffentliche Gebäude, wie das ehmalige bischöfliche Semi= nar, das College (das heutige Lyceum) und der Darmstädter Sof (das nunmehrige Rathhaus) in Urresthäuser für die Berdächtigen und wegen politischer Vergeben verhafteten Personen umgeschaffen morben.

Ein Blick auf die Lage und Behandlungsart diefer Gefangenen,

<sup>1</sup> Giehe Friese, Band V, G. 344.

und namentlich der zahlreichern, dem Gesetz vom 17. September 1793 gemäß als verdächtig Angesehenen 1, möge das Gemälde der Schreckenszeit im Elsaß vervollständigen und zur Charakteristik jener furchtbaren frühern Revolutionsepoche dienen. Das Seminar war bestimmt die Arrestanten männlichen Geschlechts auszunehmen, die Frauen und Mädchen wurden im daranstoßenden College ausbewahrt. Der Darmstädterhof enthielt meistens solche Verhaftete, die wegen bestimmter politischer Vergehen vor Gericht gezogen werden sollten, wie dies bei mehreren Verwaltern der Fall war. Dasselbe Gebäude enthielt auch die als Emigranten Verhafteten und bisweilen, die aus andern Orten nach Straßburg gebrachten Gesangenen.

Die Lage der Verhafteten wechselte nach den Umständen oder nach der jeweiligen Laune der Machthaber und ihrer Agenten. Sehr oft wurden Verhaftsbefehle ausgestellt, ohne daß diejenigen, die sie erließen, den höhern Behörden Rechenschaft davon ablegten, oder ohne sogar die Namen der Arrestanten zu verzeichnen, oder summarisch dem Gesetz gemäß den Beweggrund der Vershaftung anzugeben. Viele Verhaftsbefehle wurden eben so leichtssinnig ausgesertigt als zuweilen auf eine rohe, unmenschliche Weise vollstreckt; auch geschahen sehr oft von Seiten der untern Polizeiagenten bedauerliche Irrungen und Namensverwechslungen ? Die im Seminarium und College besindlichen Arrestanten

<sup>\*</sup> Giebe oben , G. 203 und 204, nebft ber Dote 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In manchen Arrestantenverzeichnissen waren die Namen der Verhasteten unrichtig angegeben oder der Grund der Hast nicht angesührt. Auch, nach der Schreckenszeit, wenn der Wohlsahrtsausschuß eine Liste der Verhasteten, nebst der Angabe des Beweggrunds der Einsperrung, den Verwaltungen absorderte, so mußten die Municipalitäten Commissäre in die Arresthäuser schicken, welche sich bei den Gesangenen selbst um ihre Namen und den Grund ihrer Verhastung erkundigten. — Siehe hierüber Blaues Buch, Ih. II, S. 215-216, Lettre des représentants Lacoste et Baudot aux autorités civiles et militaires de la place de Strasbourg du 4 pluvidse II (23. Januar

gehörten größtentheils den höhern und mittlern Ständen an. Man traf baselbst Geistliche aller Religionsparteien, Profestoren, Schullehrer, ehemalige Verwalter, Angestellte, Raufleute, Capi= taliften, Eigenthümer, wohl auch Handwerker und Landleute, die fammtlich, als Berdächtige, dahin gebracht worden waren. Im College sah man reiche und arme Frauen, ehmalige Nonnen, neben Schauspielerinnen und Modehandlerinnen. - Andere Bürger hatten, wie fchon erwähnt, auf Befehl ber Bolkerepräfentan= ten oder der ihnen untergeordneten Militar= und Civilbehorden, das Stadtgebiet oder das Departement verlassen und fich in verschiedene ihnen angewiesene Orte des Innern verfügen muffen, wo sie der strengen Aufsicht der Volizei unterworfen waren. Noch Andere waren, wie man weiß, in die Gefängniffe von Dijon, Besangon und Met gebracht worden, wo die meisten bis zum Ende der Schreckenszeit in mehr oder weniger harter Berwahrung blieben.

Der Aufsichtsausschuß unter Monet's Leitung hatte auch über die Freilassung der Berhafteten zu entscheiden, deren Bittschrifzten ihm vorgelegt werden mußten. Nur selten und Ausnahmszweise wurde ihnen ihr Ansuchen gewährt; bisweilen ward es einigen Berdächtigen gestattet, unter der Aufsicht eines zu beközstigenden Hüters, wegen dringender Geschäfte oder Krankheit,

1794), nebst dem État des détenus dans la maison d'arrêt et de justice, arrêtés par ordre de Schneider et collègues, dont les motifs d'arrestation ne sont pas mentionnés dans les registres desdites maisons.

— Bei Manchen war der Eindruck, den die Bollstreckung der Verhastsbesehle hervorbrachte, so hestig, daß Einige, um sich ihrer Freiheit nicht beraubt zu sehen, sich den Tod gaben. Dies war der Fall bei zwei achtungswerthen Bürzgern von Straßburg, Vir und Brackenhoser; der Lehte, ehmaliges Mitglied der Dreizehnsammer, war ein achtzigjähriger Greis. Andere versielen vor Schrecken in tödtliche Kransheiten. — Siehe Blaues Buch, Appel de la commune de Strasbourg à la République et à la Convention nationale, Th. I, S. 1-29.

auf einige Zeit in ihre Wohnung und in den Areis ihrer Familie zurückzukehren. Dies war besonders der Fall bei den Aerzten, welche die Erlaubniß erhielten, unter Begleitung eines Plantons, das Gefängniß zu verlassen, um ihre Aranken zu besuchen 1. — Der straßburgische Municipalaussichtsausschuß zeigte sich abmechselnd mild gegen die Einen, und unerbittlich hart gegen and dere Verhastete, die um ihre Freilassung anhielten.

Das Defret vom 17. September gestattete den als verbächtig eingesperrten Personen, sich mit Betten, Bafche, Kleidung und Hausgerath zu versehn. Auch Speifen, Wein, felbst Leckerbiffen fonnten fie fich bringen laffen, nur mußten fie bafür den Bach= tern einen Eingangszoll entrichten; Alles, was ihnen ihre Ber= wandten ober Freunde zuschickten, wurde einer genauen Unterfuchung unterworfen. — Briefe durften den Arrestanten nur nach vorhergegangener Durchlesung von Seiten jener Munici= palbeamten oder ber Mitglieder des Auffichtsausschuffes über= reicht werden; diese Vorsichtsmaßregel hinderte aber das listige Einschmuggeln von Handbillets und anderer Corresvondenzmittel nicht, beren die Verhafteten sich mit ihren Verwandten und Freunden bedienten. Es war eine Zeit lang ben eingekerkerten Kamilien erlaubt, gemeinschaftlich mit einander zu speisen. Auch bildeten sich allmählig, wie in den Parifer Arresthäusern, kleine Abendeirkel, wo man durch freundschaftliche Unterhaltung, Lektur, wohl auch durch Gesellschaftsspiele, Musik, selbst Tanz sich die Langeweile der Gefangenschaft zu verkurzen suchte. Auf diese Urt knüpften sich sogar für die Zukunft engere Familienver= bindungen an. - Nur Ausnahmsweise genoffen die Berhafteten

¹ Siehe im Blauen Buch, Protofoll des Aussichtsausschusses, Th. I. S. 31, Sipung vom 11. Frimaire II, wo es heißt: all a été arrêté que les citoyens Ostertag, Marchal et Weiler, médecins, seront détenus au séminaire, avec permission d'en sortir pour visiter les malades accompagnés d'un planton. » Ein jeder Planton fostete táglich 3 Livres.

1 - 1 / 1 - 1 / L

ber Bergünstigung, ihre nicht eingesperrten Berwandten oder ihre Freunde zu empfangen, und dies konnte nur in Gegenwart des Aussehers geschehen, welcher der Unterredung beiwohnen mußte.

— Als in der Folge die Zahl der Berhafteten durch die Ankunst vieler Landleute, namentlich seit dem Abzug der Feinde aus dem untern Elsaß (1794), sich verdoppelt hatte (sie waren theils als Geisel, theils als Berwandte der mit den Destreichern und der Armee des Prinzen von Conde zahlreich Ausgewanderten nach Straßburg in Haft gebracht worden), war es den wohlhabenden Arrestanten zur Pflicht gemacht, die Aermern zu ernähren, damit nicht der Unterhalt derselben der Gemeindekasse zur Last siele. Daher die Berordnung, daß die Gefangenen an gemeinschaftlichen Tischen speisen sollten. Diese wurden theils in dazu bestimmten Sälen oder in den Gängen des Seminars ausgeschlagen.

Ueberhaupt verschlimmerte sich die Lage der Arrestanten im Seminar und College seit dem durch die Annäherung der Feinde bedrohten Zustande Straßburgs und durch die eben erwähnte Zunahme der Gefangenen. Im April 1794 belief sich die Zahl der in den verschiedenen Stockwerken, bis in den Dachstuben ausgehäuften Verhafteten bis auf sechshundert. Im College waren zu derselben Zeit über fünshundert fünszig Weiber eingesperrt. Auch war die Anzahl der Kranken, im Winter 1793 — 1794, wo eine große Sterblichkeit in und außerhalb Straßburg herrschte, beträchtlich gestiegen; selbst ältere Personen wurden von der, besonders unter den Bauernkindern herrschenden Pockenseuche besfallen.

Auf ausdrücklichen Befehl des Stadtkommandanten Dieche, waren geladene Canonen vor den Arresthäusern, wie auch auf mehreren öffentlichen Plätzen, aufgepflanzt, wobei die Canoniere mit brennenden Lunten Wache hielten. Starke Pikete und zahlzreiche Schildwachen waren inner= und außerhalb der Arresthäuser aufgestellt. Rein Arrestant durfte sich an einem Fenster blicken

laffen, kein Borübergebender fich in der Nähe aufhalten, um mit einem Gefangenen Zeichen ober Worte zu wechseln. Den Schild= wachen war streng anbefohlen, in solchem Fall auf den Gefan= genen, welcher die Berordnung zu übertreten wagte, Feuer gu geben. Die innere Ordnung ber Arresthäuser erlitt, je nach ben Umständen oder den von den höhern Machthabern ausgehenden Befehlen gemäß, verschiebene Veranderungen, welche auf die gegen die Verhafteten beobachtete Behandlung zurückwirkten und viese bald härter, bald gelinder stimmte. Auch anderte sich diese nach dem Arresthaus, oder nach dem jedesmaligen Verhaftungs= grund, oder nach der der Perfon des Arrestanten zugeschriebenen Wichtigkeit oder Gefährlichkeit. Die in Diefer Sinficht den über die Gefängniffe gesetzten Militarcommandanten 1, Aufsehern und Bächtern ertheilten Verhaltungsbefehle lauteten sehr widerspre= chend. Sehr oft wurden dieselben willkührlich überschritten, gemildert oder vernachlässigt, wobei auch viel auf die angewandten Berführungs-, Bestechungs- ober hintergehungemittel ankam.

Nach Schneiders Sturz, der die Verhaftung und Verfolgung vieler seiner Anhänger nach sich zog, während Monet's Partei, in der Municipalität und der Verwaltung des Distrikts und Despartements, an Einfluß und Gewalt zunahm, verschlimmerte sich bedeutend das Loos der Verhafteten im Seminar, im Colslege und im Darmstädterhof. In dieses letzte Arresthaus war auch

Der dem Seminar vorgesetzte Commandant hieß Coppin. — Siehe einen Brief des Divisionsgenerals Dièche an diesen Commandanten im Blauen Buch, Th. II, S. 213, vom 11. Pluviose II (30. Januar 1794), Mr. 107. Er hat Bezug auf die Behandlung der Aransen und sautet buchstäblich und orthographisch also: «Ne t'inquiette point des malades à certificat, il y aura un officier de santé spécialement chargé de ces visites, et qui en aura soin. Continue toujours avec exactitude ta surveillance et mets le plus grand zèle dans la partie qui t'est consiée de manière à abaisser le caquet des aristocrates et de t'opposer à leurs machinations. — Dièche.»

Taffin, Prafident des ersten Revolutionsgerichts, in Saft gebracht worden. Die Vergünstigungen, deren die Arrestanten ge= noffen, litten täglich mehr Einschränkungen. Unter dem Borwand der Sittlichkeit, ward es dem Gatten nicht mehr gestattet, durch Besuch seiner Gattin oder seiner mit dieser eingesperrten Töchter sich zu trösten und zu erfreuen. Durch diese der Willführ unterworfenen Maßregeln, wurden die Leiden der Gefangenschaft verdoppelt. Bald ward auch jeder Briefwechsel mit außen, selbst unter polizeilicher Aufficht, auf's Strengste unterfagt und alles Schreibmaterial ben Gefangenen entzogen. Alles, was in das Innere des Seminars oder College's gebracht wurde, ward der schärfflen Untersuchung unterworfen. Die Speisen wurden immer schlechter, und nur um's Geld vermochten die Reichern sich beffere Rost zu verschaffen. Die Wächter hatten scharfen Befehl, Die vorgeschriebenen Maßregeln genau zu beobachten. Wer sich unter ihnen eine Nachsicht ober Nachlässigkeit zu Schulden kommen ließ, wurde sogleich seiner Stelle beraubt und streng bestraft. Selbst unter ben Berhafteten gab es Leute, Die fich bisweilen für verfolgte Patrioten ausgaben, und das niederträchtige Handwerk von Spähern ober Angebern ihrer Mitverhafteten übernahmen, indem fie dem Auffichtsausschuß oder dem Maire in geheimen Unterredungen über das, mas fie im Innern der Arrefthäuser bemerkt oder beobachtet hatten, umfländlichen Bericht erflat= teten. Das rohe und willführliche Betragen ber über jene Urrest= häuser gesetzten Militärcommandanten vermehrte die unglückliche Lage der Berhafteten.

Gegen das Ende der Schreckenszeit, im Frühjahr und Som= mer 1794, zur Zeit wo die diktatorische Gewalt des Wohl= fahrtsausschusses auf's Höchste gestiegen und die Robespierre'= sche Partei durch Schärfung der Schreckensmaßregeln die ver= schiedenen Faktionen im Zaume zu halten suchte, während die französischen Heere, neu organisist und durch tüchtige, erfahrne

und bemofratisch gesinnte Feldherren befehligt, die Reinde aus dem frangösischen Gebiet verdrängten und selbst die großen Ero= berungen der Republik in Belgien, Holland und am linken Rhein= ufer begannen, vermehrten sich nicht nur die Verfolgungen und Berhaftungen unter den Bürgern Straßburgs, sondern die Strenge ber gegen die schon Berhafteten getroffenen Magregeln nahm auch an Willführ zu1. Die damals in Stragburg fich aufhaltenden, zur Rhein= und Mofelarmee abgefandten Bolfe= repräsentanten Hent und Goujon, zeichneten sich besonders dabei durch die Herbheit der getroffenen Magregeln und die Harte der ertheilten Instruktionen und Befehle aus 2. Sie hat= ten dem Alles geltenden Maire Monet die Bollmacht ertheilt, die Fälle zu bestimmen, in welchen den Verhafteten mit ihren Berwandten zu sprechen erlaubt senn könnte. Der junge Maire benutzte, heißt es, diese Vollmacht mit sultanischer Barte. So verweigerte er unter andern den Kindern des im Seminar er= Frankten Pfarrers Lobstein, evangelischen Predigers bei der Neuen= Rirche, den Troft, ihren sterbenden Vater nochmals zu um= armen. Umfonst suchten fie, den Maire durch ihre Bitten gu

<sup>1</sup> Ein die innere Ordnung der Arresthäuser betreffender Besehl (consigne) wurde den 15. April 1794 (26. Germinal II) von der Municipalität dem General Didche zugeschickt, und bestand aus sechs Artiseln. — Siehe Blaues Buch, Th. II, S. 206-215. — Diese Consigne ist überschrieben: Mort aux tyrans et aux conspiratours, und ist betitelt: Consigne pour les maisons de suspicion et prisons. Ein Zusaß erschien den 7. Mai (18. Florial II). Dieser Consigne zusolge war es den Arrestanten untersast Feuer und Licht in ihrem Gemach zu haben; nur in den gemeinschaftlichen Sälen durste geheizt werden. Der Gesängnißwärter war gehalten alle von der Familie den Berhafteten zugeschickten Eswaaren und Getränse in Empfang zu nehmen. — Siehe auch Ordre de Pierre-François Monet du 6 nivôse II im Blauen Buch; Th. I, S. 42.

<sup>2</sup> Siehe im Blauen Buch, Ih. I, S. 73-79, Mr. 63, 64 und 65, die Besichluffe biefer Volksreprafentanten; und Friefe, B. V, S. 348.

rühren. Er blieb unerschütterlich; erst drei Tage nachdem ihr Vater erblichen, erhielten die Kinder die Erlaubniß, seine Leiche zu bestatten 1. — Die sterbende Gattin eines andern Arrestanten bat um die Erlaubniß, ihren Gemahl noch einmal zu sehn. Ihr Ansuchen ward, den dringenden Bitten ihrer Verwandten unsgeachtet, schnöde abgewiesen 2.

Die Volksgesellschaft in Strafburg stimmt über bas Loos ber Gefangenen. (Dezember 1793. — Frimaire II.)

Im Monat Dezember 1793, da des Schreckens bleierner Scepter schwer auf dem Elfaß und am schwersten auf Straßburg lastete, das Revolutionstribunal noch seine blutigen Umzüge in einem Theil des Niederrheins hielt, und so manche rechtliche Bürger der beiden Rheindepartemente, worunter viele warme und aufrichtige Patrioten, als verdächtig in den Arresthäusern schmachteten, während die Geschäfte darniederlagen und viele Familien ihrer Stütze entbehrten, da Andere, um nicht in der Verfolger Hände zu sallen, sich in Schlupswinkeln verborgen hielten oder als Deportirte kümmerlich in den Departementen des Innern ihren Unterhalt suchten, wurde in einer Reihe von Sitzungen im Straßburger Elub nicht nur über das Loos der immer zahlreicher werdenden Verhasteten, sondern auch über das der sämmtlichen Elsässer, von einigen dieser Provinz fremden Mitgliedern, auf freche Weise abgestimmt.

Der Grund dieser Berathung fand sich in der vorgeblichen Abneigung gegen Frankreich, die man den deutschredenden Elsässern

<sup>1</sup> Lobstein, aus Straßburg, der den 21. Marz 1790 zum Pfarrer bei der Neuen-Kirche daselbst erwählt worden, wurde, unerachtet seiner patriotischen Gesinnungen, bei den revolutionaren Behörden als verdächtig angestagt und im Seminar verhaftet, wo er am 29. Juni 1791 in einem Alter von 51 Jahren starb. — Siehe Ehrenfried Stöbers Biographie von Johann Michael Lobstein.

<sup>2</sup> Siehe Friese, B. V. S. 348.

und Straßburgern, in dem Augenblick besonders, wo Destreicher und Emigranten einen Theil des Departements in Besitz hatten, vorzuwersen pflegte, wie auch in der die Sicherheit der wichtigen Gränzsestung gefährdenden Ueberzahl Gesangener, deren man sich auf irgend eine Art zu entledigen suchte.

Die Berathung über diese beiden Gegenstände begann schon den 9. Dezember 1793 (19. Frimaire II). Das die Elfäffer im Allgemeinen betrifft, mard wieder die schon oft aufgestellte Frage erörtert: Welche Magregeln in den gefahrvollen Zuständen ber Rheindepartemente in Unsehung berjenigen Bewohner der Proving zu treffen wären, welche ber frangofischen Sprache unfundig, und badurch von den übrigen Einwohnern der Republik gleichfam wie abgeschnitten wären? Die Sitzung war außerst stürmisch; die über die Vogesen ausgewanderten Fremdlinge sprachen als Feinde ber beutschredenden Elfäffer mit großer heftigkeit und Erbitte= rung. "Die Propagandisten (schreibt ber Republikaner Maffe, ein Zeuge dieser Sitzung, ber zwar nicht im Elfaß geboren, aber die Elfässer zu schätzen gelernt) schlugen die Deportation aller nicht französisch redenden Elsässer, besonders der Landbewohner und der handwerktreibenden Classe vor. Der Maire Monet theilte diese Meinung. Sollten auch wir arme Sansculotten, wir Familienväter, in diefem Sinn stimmen ? Sollten wir Manner aus dem Volk das Wolk von Straßburg verurtheilen, da es nicht weniger patriotisch gesinnt, nicht weniger redlich ist, als bas Bolk aller Gemeinden des Innern der frangofischen Republik, weil die kaum in's Land gekommenen Herren es als antirevolutionar betrachten? Wir hatten eher für den Tod unferer Bruder, unserer Beiber und unserer Rinder gestimmt, als für die Ent= ehrung und das Elend unserer Mitbürger 1." Die in bas Innere verpflanzten Elfässer sollten durch eine Colonie von Sansculotten

<sup>1</sup> Siehe Histoire de la propagande im Blauen Buch, Ih. I. S. 154-160. Der schon fruher angeführte Brief ist aus bem Schloft von Dijon, ben

erseizt werden; Andere waren der Meinung, man sollte einen Zug mit der Guillotine durch's Land unternehmen, dies würde die Landbewohner am besten mit den Sitten und der Sprache Frank-reichs bekannt machen. Die Volksrepräsentanten, besonders Vausdot, nahmen zuweilen an diesen Verathungen Antheil, und zeicheneten sich durch ihre revolutionären Reden aus 1.

Die noch ziemlich zahlreichen Unhänger Schneiders, oder die deutschen Jacobiner, unter welchen, wie bekannt, es manche wackre und wohlmeinende Patrioten gab, widersetzen sich mit Unerschrockenheit den verläumderischen Worten und rachfüchtigen Absichten der überspannten, aus dem Innern gekommenen Ul= trademokraten. Allein diese Lettern hörten nicht auf, die unfin= nigsten Vorschläge zu machen. Der Repräsentant Baudot meinte, die Republik follte mit einem Schlage alle Berdachtigen von ihrem Boden vertilgen; ein Anderer theilte die Berhafteten in drei Categorien ein: "Die Verschwörer, welche mit Recht ber Guillotine verfallen find; Diejenigen, Die zwar nicht des Ber= brechens, eine Gegenrevolution berbeiführen zu wollen, über= wiesen werden konnen, aber dennoch der Republik kein Zutrauen einflößen, und daher durch die Meere von dem Baterland ge= trennt, als Colonissen gebraucht werden konnen. Endlich die aus schwachen, irregeführten Leuten bestehende Categorie, welche aber die Energie der revolutionären Partei zu hemmen fähig find. Diese mogen bis zum Frieden in Saft bleiben." - In der Sitzung vom 13. Dezember leitete ber bamalige Borfiger bes Clubs, Franz Alexander 2, aus den von der Weltgeschichte ge= meldeten Ermordungen, vom herodianischen Rindermord an bis

<sup>24.</sup> Pluviose II, und führt die Unterschriften: Sansculottes: Massé, Jung, Bogt und Wolff, die alle vier von Monets Partei verfolgt waren.

<sup>1</sup> Sipung vom 9. Dezember (19. Frimaire II), im Blaues Buch, Th. 1, S. 178.

<sup>2</sup> Gin Parifer, ju jener Beit Direftor des Proviantmagazins ju Strafburg.

auf die Dragonaden Ludwigs des XIV, den Beweis ab, daß es nothwendig wäre, die Berdächtigen auszurotten. Diefe Magregel fen allein geeignet, meinte er, die Uebelgefinuten niederzuschlagen und alle Berräther in den Staub zu treten. Er gab folgende Mittel zur schnellen Vollziehung ber Maßregel an : Es ist möglich, sagte er, daß achte Patrioten fich unter jenen Elenden befinden, die man von diesen absondern muffe. Daher laffe man von dem Bolf eines jeden Cantons eine Commiffion von zwölf Mitgliedern wählen, die unter der Aufficht der Volksgesellschaften, die Ursache der Berhaftung eines jeden Gefangenen untersuchen, und die Ur= restanten felbst vor das versammelte Bolf führen; jene follen, ohne daß ihnen ein Bertheidiger gestattet werde, verhört und, wenn sie für schuldig erkannt worden find, bestraft werden. Auf diese Urt, sagte er, verfuhren die Römer in der schönsten Zeit der Republik. Mit rauschendem Beifall wurde dieser Vorschlag von einem Theil der Gefellschaft aufgenommen. Ginige Clubisten führten barauf die Septembermorde von 1792 an, und nannten fie eine That der Nationalgerechtigkeit; Andere forderten, daß man augenblicklich eine Zuschrift an den Convent verfertige, um bie Wollziehung der geschehenen Anträge zu beschleunigen; Andere stimmten für den Aufschub der Bollziehung.

Die merkwürdigste Sitzung, worin wieder das Loos der Bershafteten mit großer Leidenschaftlichkeit zur Sprache kam, hatte am 14. Dezember Abends Statt, am Borabend des Tages, an welchem Schneider an der Guillotine ausgestellt werden sollte. Die Versammlung war zahlreicher als je; denn gereizte Neusgierde und bange Besorgniß über den Gegenstand, der verhandelt werden sollte, hatte jenen Abend eine Menge, dem Club nicht gewöhnlich angehöriger Zuhörer herbeigelockt. Alle Propagandissen, der Maire Monet, die Mitglieder des Gemeinderaths, der Departementsz und Distriktsverwaltungen, auch viele auswärtige Clubisten hatten sich eingefunden.

a support.

Die Tagesordnung führte die Berathung über das Loos ber Berhafteten herbei. Die Mitglieder der Propaganda trugen barauf an, daß die Clubisten, wie sie ihrem Namen nach abgerufen würden, ihr Botum geben, und die fich Weigernden fogleich aus der Gefellschaft ausgeschlossen werden sollten. Dieser Untrag hatte zur Absicht, Schneibers Freunde und Anhänger in Berlegenheit zu bringen, ihren Muth zu prüfen und ihre Anzahl zu kennen. -Der erste Wortführer, der die Tribune bestieg, nachdem er als Axiom aufgestellt: "es fonne in einer Republik nur Republikaner ober Berrather geben; man konne nur bie Republik lieben und fein Mittelbing sen benkbar;" schloß mit dem Botum : "es mogen die Moderirten, die Feuillants, die Egoisten unter bem Schwert bes Gesetzes fallen!" - Ein Anderer unterschied wieder drei Claffen von Personen unter den Berhafteten: die Moderirten, die Verdächtigen und die Fanatifer. Für die Letztern trug er auf unbedingte Ginkerkerung an; für die zwei andern Claffen, baß fie von einem zu erwählenden Bolfsausschuß gerichtet würden, daß übrigens der Tod die einzige auf sie anwendbare Strafe sen. - "Jeder , rief ein Underer , der nicht für bas Bolf ift , ift gegen baffelbe; Alle, die nichts für's öffentliche Wohl gethan, mogen aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen werden. Unter den Kanatikern gibt es zweierlei Categorien : die Schwachen und Blödfinnigen, und die, welche unter bem Mantel der Religion ihren haß gegen die Revolution zu verbergen suchen. Bon diesen Letztern befreie uns das Beil der Guillotine; die Uebrigen laffe man in haft, bamit sie für ihre Schwachheit bugen." - Das das Urtheil betrifft, fo stimmte er wie der vorhergehende Sprecher. - Andere waren der Meinung, daß es gefährlich ware, einem Volksausschuß die Entscheidung des Looses der Verhafteten zu überlaffen; man muffe dieses nicht baran gewöhnen, bas Blut feiner Mitburger zu vergießen; beffer mare es, die Bollziehung bes Vorschlags auf ruhigere und weniger aufgeregte Zeiten zu

vertagen. Darauf trat ein Mitglied auf, das die Verhafteten nur in zwei Classen theilte: die Verschwörer und die verirrten Patriozten; der Letztern gäbe es nur wenig, die das Volk schon erkannt und bezeichnet habe. Man schicke die Erstern zum Tode und schenke den Zweiten die Freiheit wieder 1. Alle gegenwärtigen Clubisten, wie sie ausgerusen wurden, bestiegen die Rednerbühne. Nur drei entsprachen dem Aufruf nicht. Alle Erscheinenden stimmten nach einander für den Tod aller Verhafteten, die Einen mit, die Anzdern ohne vorhergegangnes Volksgericht. Viele Zuhörer auf den Tribunen, worunter Freunde und Anverwandte der Verhafteten, waren seig oder grausam genug, den schrecklichen Beschluß zu beklatschen. Darauf beschloß der so in ein peinliches Gericht umzgestaltete Club, am 19. December, das Votiren über die Verdächtigen fortzusehen, bis alle Mitglieder der Gesellschaft gezstimmt hätten.

An jenem Abend stimmte der schon oft erwähnte Propagandist Delatre, auß Nancy, nachmaliger Borsisser der neu errichteten Revolutionscommission, für den Tod aller Verdächtigen ohne Ausnahme, nachdem der Convent zu diesem Endzweck einen bessondern Volksausschuß errichtet haben würde. Auf diesen folgten noch siebenundzwanzig andere Clubissen, worunter die meisten zur Propaganda gehörten, mit andern Worten, dem Elsaß fremd waren. Die bekanntesten Clubissen, die in dieser bis in die späte Nacht hinein dauernden blutigen Berathung in diesem Sinn mit wenigen Abänderungen abstimmten, waren: Sarez, Mitzglied des Municipalraths und Commandant eines Bataillons der Nationalgarde; der Stadtcommandant Dieche; Toppet, das maliger Commandant des Seminars; Grillet, ein Kaufmann;

1 - 1 / 1 - 1 / L

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch, Th. I, S. 183-185, Sipung vom 24. Frimaire II (14. Dezember). Das Ende des Protofolls dieser wichtigen Berathung mans gelt, nebst dem von einunddreißig Sipungen, deren Verlauf nicht eingetragen wurde.

Meyer, ein Zeitungöschreiber; ein Anderer, Dupont, stimmte für den Tod aller Verdächtigen ohne Ausnahme 1. In diesem Sinn hatte auch, nach Masse's Angabe, der Propagandist Moreau aus Sedan, der sich mit dem Vornamen Marat brüstete, in einer vorshergegangenen Sitzung sich geäußert. Dieser bis zum Wahnsinn eraltirte Terrorist rief im Anfall seiner Kaserei aus: "Was liegt daran, wenn auch einige Unschuldige mit den Schuldigen zu Grunde gehn; laßt uns alle Verhafteten septembrisiren, damit durch diese Ausleerung neuer Raum zu Verhaftungen gewonnen werde!"—

Dieselbe Sprache führte auch der Propagandist Richard aus Metz. — Diesenigen Mitglieder des Clubs, die nicht unbedingt für den Tod der Gesangenen stimmten und begehrten, sie sollten zuvor vor ein Volksgericht gezogen werden, wurden selbst für Verdächtige erklärt, die man einsperren müsse. — Den in der Volksgesellschaft gemachten Unträgen zusolge, beschloß wirklich der damals noch eristirende Centralaufsichtsaußschuß, den 25. Dezember (5. Nivose II), daß die im Seminar verhafteten Verdächztigen in zwei Classen, die für schuldig anerkannten und die für schuldloß gehaltenen, eingetheilt, und daß die von beiden Catezgorien entworsenen Verzeichnisse den Repräsentanten vorgelegt würden, mit dem Ersuche, einen auß anerkannten Republikanern bestehenden Außschuß zu bilden, und diesen zu ermächtigen, eine Außwahl unter den Verhafteten zu tressen.

Es ist leicht denkbar welchen tiefen Eindruck auf den wohlden=

<sup>1</sup> Siehe ihre Namen im Blauen Buch, Th. I. S. 185 und 186. Der größte Theil der Stimmenden tragen fremde unbefannte Namen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Derselbe ward in der Folge, auf Befehl des Bolksreprasentanten Faure, in Verhaft geseht und vor den peinlichen Gerichtshof von Mep gebracht, weil man in seinen Schriften einen Brieswechsel mit einer Emigrantin entdeckt hatte.

— Siehe Histoire de la propagande, im Blauen Buch, Th. I, S. 154-160.

kenden Theil der Bevölkerung Straßburgs diese Maßregeln hers vorbringen mußten. Seit dieser Stunde mußte jeder beständig für das Leben seiner Verwandten und Freunde zittern; denn jeder Augenblick konnte die Vollstreckung des, wenn auch mit unbessimmtem Ausschub, gefälkten Ausspruchs herbeiführen. Den Arrestanten selbst konnte das ihnen bevorstehende Loos nicht lange verborgen bleiben. Bald hatte die Post dessen, was über sie besschlossen, die Mauern des Kerkers durchdrungen und, zur Qual der Gefangenschaft, die Folter der Todesangst gefügt.

Welches war nun die Todesart, welche die für schuldig anerstannten Gefangenen erleiden sollten? Dies war die, in einer Reihe von geheimen Sitzungen des Aufsichtsausschuffes, im Beiseyn der Hauptsührer der Propaganda und der Jacobiner aufgeworfene Frage. Die Ausführung dieses Anschlags war übrigens nicht so leicht, denn die Zahl der in den verschiedenen Arresthäusern Straßburgs, ihrer politischen Meinungen wegen, eingesperrten Gefangenen war sehr beträchtlich; die bewassnete Bürgerschaft, worunter allerdings damals sehr viel den Jacobinern zu Gebot stehende Proletarier sich besanden, betrug ungefähr siebentausend Mann, welche wohl nicht mit ruhigen Blicken der Ausführung einer solchen Greuelthat zugesehn haben

Wassend dieser Berathungen, schrieb der schon oft erwähnte Jacobiner Masse, damals Playadjudant zu Straßburg, der darauf als Anhänger Schneibers und der elsässischen Patrioten, von Monet und seiner Partei versolgt ward, an den Aussichtuß folgendes Handvillet, in dem er mehrere als Patrioten bekannte Angestellte, wie Rumpler, damaliger Gemeindeaktuar, und den Distriktseinnehmer Sommervogel verklagte; das Billet lautet wie folgt: «Die Gesellschaft hat für den Tod der Verdächtigen gestimmt, die unter den Riegeln des Kerkers seuszen; aber sie hat derzenigen vergessen, die einer Freizheit genießen, deren sie sich durch ein strasbares oder zweideutiges Vetragen unwürdig gemacht. — Weiner Weinung nach, ist der Vösse, der eingeserkert ist, weniger zu surchten als derzenige, der frei ist. » — Siehe Blaues Buch, Th. I. S. 129.

Die Bolksgesellschaft in Straßburg, 1c. 353 würden! Die Besatzung war gering und der Feind stand vor den Thoren.

Mit diesem Mordanschlag auf die Verhafteten, der an die bluti= gen Septembermorde erinnert, fand, wie es scheint, ein anderes satanisches Erfäufungsprojekt in Berbindung, bas zu berselben Zeit von den Propagandisten und den fanatischen Ultrademokraten des Clubs, mahrscheinlich mit dem Gutheißen, wenigstens mit Biffen der im Niederrhein anwesenden Bolkerepräsentanten, gegen den größten Theil der straßburgischen Nationalgarde, beren Un= tergang man ichon längst beabsichtigte, geschmiedet wurde. Daß diefer höllische Plan, beffen die Zeitgenoffen nur mit Entsetzen erwähnen, keine Erdichtung ift, und bem Centralaufsichtsausschuß mitgetheilt worden, geht aus einem in bem schon oft erwähnten Blauen Buch enthaltenen Aftenstück hervor, deffen Glaubwür= bigfeit nicht bezweifelt werden fann. Es ift nämlich ein Schrei= ben, welches der bei besagtem Ausschuß als provisorischer Setre= tar angestellte Distriftsaftuar Brandle an ben nach Robespierres Sturg in die Rheindepartemente abgefandten Bolferepräfentanten Bailly richtete. Der Briefsteller erzählt barin, was ihm von dem erwähnten Erfäufungsprojekt bekannt worden. "Gines Mor= gens', fagt Brandle, fam General Dieche, Dberbefehlshaber der Festung, in den versammelten Ausschuß und sprach in geheim= nisvollen Ausdrücken von Schiffen. Da man merkte, daß bie Worte des Generals die Aufmerksamkeit des Sekretars auf sich zogen, schwieg man, und ersuchte jenen in der Abendsitzung einen schriftlichen Bericht einzureichen. Diefer erfolgte wirklich, ohne daß der Sekretar ihn zu Gesicht bekam, wodurch die Neugierde deffelben nur noch mehr erregt wurde. Den andern Morgen end= lich, gestand ihm Mainoni, bamaliger Vorsitzer bes Ausschuffes, was für eine Bewandtniß es mit den Schiffen hätte. - "Wiffe,

Der Tag ist nicht bestimmt angegeben. Wahrscheinlich im Lause Dezems bers 1793.

fagte ihm Mainoni, daß die damals in Straßburg anwesenden Volksrepräsentanten 1, auf beren Befehl man vielleicht die Berantwortlichkeit der Greuelthat zu schieben gedachte, sechstausend als verdächtig bezeichnete Bürger Stragburgs hinzuopfern beabsichtigten. Doch wird diese Grausamkeit sicher nicht ausgeübt werden, setzte er hinzu. - Aber auf welche Urt, fragte Brandle, -gedenkt man denn den Plan auszuführen? — Man wird, er= wiederte ber Präsident, Generalmarsch schlagen, die fämmtliche Bürgerwache wird zu den Waffen greifen. Aber nur die fechstaufend zum Tod erwählten Opfer follen bis an den Rhein ziehen. Dort angelangt, wird man ihnen zu verstehen geben, daß man einen Ueberfall auf Rehl beabsichtige. Haben die Bürger nun die-Schiffe bestiegen und sind diese vom Ufer entfernt, werden unsere am Rheinufer errichteten Batterien einige Schuffe auf bae jenseitige abfeuern, um gleichsam den Feind zum Kampf aufzufor= bern. Zugleich foll mit Kartätschen auf die die Nationalgarden ent= haltenden Fahrzeuge geschoffen werden; wodurch sich jene zwischen zwei Feuern befänden und fo dem Tode nicht entgeben konnten. - Mainoni, ber, wie es scheint, beffere Gefinnungen hegte, setzte hinzu: er nehme sich vor, sobald das grausame Vorhaben ber Vollziehung nahe wäre, ihn, Brändle, bavon zu benachrichtigen, damit fie beide die Bürger Strafburge bavon in Kenntniß feten fonnten 2. — Zum Glück blieb alles beim Borhaben, obgleich bekanntlich jenen Winter mehrmals die Nationalgarde durch plots= lich in der Nacht geschlagenen Generalmarsch unter die Waffen gerufen wurde, und nur ihrem patriotischen Gifer folgend, sich

<sup>1</sup> Es waren damals noch die Reprasentanten Saint=Just, Lebas, Lacoste, Baudot und Lemane.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sicht Brændlé, président du conseil général du district de Strasbourg, au représentant du peuple Bailly, en mission dans les départements du Rhin. Strasbourg, 18 pluvièse III (6. Februar 1795), im Blauen Buch, Th. I, S. 104-106, Mr. 71.

auf ihre Sammelplätze begab, von wo in der That einige Bataillone durch die Citadelle auf die Rheinstraße zu ziehen beordert wurden; bald darauf schickte man sie jedoch wieder nach Haus. Standen nun diese Ausmärsche mit dem Plan in Connexion, oder war es blos, wie man es ausgab, ein blinder Alarm, um die Wachsamkeit und den guten Willen der Bürger Straßburgs auf die Probe zu stellen? dieß ist nicht wohl mehr auszumitzteln. — Wenn auch glücklicher Weise der an den Verhafteten auszuübende Mordplan, der, wie es heißt, bis auf die Tage, die dem g. Thermidor vorhergiengen, ausgeschoben ward, unterblieb, so lag es nur an der Schwierigkeit, sich eine hinreichende Jahl bereitwilliger Werkzeuge zu verschaffen; denn an bösem Willen sehlte es den damaligen noch im Elsaß herrschenden Ultraigeobinern oder Terroristen nicht.

Die weiter oben erwähnten wiederholten blutdürstigen Anträge in der Volksgesellschaft zu Straßburg, wo einige Elubisten die Frechheit so weit trieben, daß sie die der Sitzung beiwohnenden Frauen aufforderten, auch über das Loos der Verhafteten abzusstimmen ', entrüsteten die bessere Gesinnungen hegenden Jacobisner, unter welchen namentlich der rechtliche Butenschön, der Schuster Jung, Cotta, der jüngere Edelmann, Masse u. s. w. sich rühmlich hervorthaten, indem sie furchtlos ihren Abscheugegen die mordsüchtigen Anarchisten aussprachen, so wie sie übershaupt mit Kraft und Unerschrockenheit sich gegen die Verläumsdungen erhoben, welche diese gegen die Elsässer, und besonders gegen die Straßburger, so oft sich erlaubten<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Siehe im Argos von 1794, Mr. 1, S. 4, einen von Butenschön verfer= tigten Auffas.

<sup>2</sup> Siehe ebendas. , S. 2 und 3, ben Auffat mit ber Ueberschrift: Straß= burg wird verlaumbet. — Bier einige Stellen: «Sollte man ben Leu= ten glauben, die aus dem Innern der Republik kommen, so ware Straßburg ein zweites Sodom und Gomorra. — hier soll der Fanatismus in seiner gan=

Seit jenen gegen die Verdächtigen gemachten Unträgen unter= ließ man nicht, weder im Club, noch in der Aufsichtecommis= fion, eine Reihe bruckender Magregeln in Rudficht der Gefangenen porzuschlagen. Unter andern wurde beschlossen, die Repräsentanten dringend zu ersuchen, die im Seminar einge= sperrten Personen, sobald als möglich aus Straßburg zu entfer= nen und sie ins Innere abführen zu lassen, was jedoch nur gegen einige wenige Arrestanten ausgeführt ward. Ferner wurde begehrt, daß die Fenster jenes Gebäudes fo verschloffen wurden, daß das Tageslicht nicht von der Straße in die Gemächer drin= gen könne. In einer andern Sigung beschloß man unter großem Beifall, auf Antrag eines Mitgliedes, daß die Garderobe der Gefangenen einer genauen Untersuchung unterworfen, und ihnen, auf Befehl der Nation, alles Entbehrliche daraus weggenommen werde, mit der wohlmeinenden Bemerkung, daß um ihre Sohle zu bewohnen, sie genug an den Kleidungestücken haben, die ihren Rörver bedecken1.

zen Scheußlichkeit wohnen, hier sollen höchstens nur drei Patrioten leuchten. Ich habe den Straßburgern nie geschmeickelt, aber ich mußte ein Schurke senn, wenn ich jest nicht laut spräche, da es recht à l'ordre du jour zu senn scheint, alles was in Straßburg geschieht und aus Straßburg kommt mit Gift zu übersschuten. Wird etwas Gutes in Straßburg gedacht, so heißt es du mm, wird etwas Gutes gethan, so heißt es deutsch, erzwungen. Gibt im Innern der Nepublik irgend eine Stadt ein Paar Schuhe oder Pantalons, so rühmt man gleich ihren trefslichen Bürgersinn; in Straßburg hingegen konnen sich die Bürger nacht ausziehen, um ihre Brüder zu kleiden, sie sind dennoch Aristoskraten, und thun alles aus Zwang.

<sup>1</sup> Sipung vom 25. Dezember 1793 (5. Nivose II), im Blauen Buch, Th. I, S. 187.

Meue Beränderungen in der Municipalität von Strafburg. — Berhaftung von Schneiders Anhängern und anderer Jacobiner. — Monets große Geswalt. (Januar 1794.)

Seit Schneiders Verhaftung und Abführung nach Paris, hatte Monets Unfehn und der Ginfluß der fogenannten frangofischen Jacobiner, die sich ausschließend für achte Republikaner aus= gaben, ein großes Uebergewicht gewonnen. Gie bemühten fich die aus Deutschland eingewanderten Demofraten und ihre Un= hänger unter ben Strafburgern, ihre politischen Gegner, als Feinde der Republik und als geheime Agenten ber beutschen Für= sten, und namentlich des Sauses Destreich, zu schildern, und die= felben auf der Tribune der Bolksgesellschaft sowohl, als auch in ihren Flugschriften und Journalen zu verläumden. Dies geschah um die Zeit wo es auch zu Paris Sitte geworben, bas mas man die Partei der Freniden (la faction de l'étranger) nannte1, an= zuklagen und alle Unruhen und Verschwörungen derfelben zur Last zu legen. Es ward biesen Gegnern Monets unter andern zum Vorwurf gemacht, die Vertheidigung der verläumderisch angeflagten Mitburger eifrig übernommen, ben atheislischen Meußerungen einiger Propagandisten mit Muth widersprochen und die willführlichen Magregeln der Volksreprafentanten unverhohlen getabelt zu haben. Die erste Folge ber gegen bie elfässischen und deutschen Patrioten beabsichtigten Unterdrückung war die weiter oben besprochene 2, im November und Dezember, im Club vor= genommene Epuration aller den Ultrademokraten und Propagan= biften mißfallenden Mitglieder der Gefellschaft.

Diese Reinigungsmaßregel traf bald barauf nicht nur viele Mitglieder der constituirten Gewalten Straßburgs, sondern

<sup>1</sup> Dad Robespierres und feiner Freunde Ausbrud.

<sup>2</sup> Siehe oben, G. 301-303.

wurde auch von den Bolferepräsentanten, mahrscheinlich nach Monets Unleitung, auf andere Gemeinden des Niederrheins aus= gedehnt. Go wurden durch Beschluß der Volksrepräsentanten Lacoste und Baudot, vom 10. Januar 1794 (21. Nivose II), bie immer als feurige Patrioten angesehenen Burger Cotta, Martin und Boch, unter dem Vorwand, als hätten fie die Permaneng ber Sektionen zu erneuern versucht, um baburch einen Wolksaufruhr in Straßburg zu erregen, verhaftet und fogleich nach Paris abgeführt um vor das dortige Revolutionsgericht gezogen zu werben. In derfelben Racht und bem nämlichen Beschluß zufolge, wurden die Munizipalbeamten Butenschön und Jung 1; die Distriktsverwalter Clauer, Daum; Berghauer, Prafibent ber Diffriftsperwaltung zu Barr; die Brüder Edelmann; Bolff, vormaliger Beisitzer beim ersten Revolutions: gericht; Maffé, Bogt und andere als verdächtige und gefährliche Leute ins Gefängniß geworfen, und ihre Schriften versiegelt. Die meisten wurden in das Schloß zu Dijon gebracht, wo sie einige Monate eingesperrt blieben. Auch biese Bürger wurden

<sup>1</sup> Butenschon, ein Solfteiner, war mit andern beutschen Demofraten in ben ersten Tagen ber Revolution ins Elfaß gefommen. Er hatte, wie befannt, mit Schneider Freundschaft gepflogen, beffen Argos er fortsette und beffen Recht= fertigung mit einer Art Leibenschaft zu unternehmen er fich nicht scheute. Mit gleichem Muth übernahm er auch, wie gefagt, die Bertheibigung ber ron ben frangofischen Jacobinern verlaumbeten Burgerschaft Strafburgs in berfelben Schrift. Wie Schneiber follte er nach Paris geführt werben; allein er blieb neun Monate lang in Strafburg verhaftet und fehte ungehindert den Argos mit großer Freimuthigkeit fort. Erft wenig Tage vor Robespierres Sturg wurde er bei dem in Straßburg fleigenden Terrorismus mit einigen andern Arrestanten nach Paris gebracht. Der neunte Thermidor rettete ihm das Leben und erlaubte ihm nach Strafburg gurudgutehren, wo er fich noch einige Beit aufhielt. Nachbem Butenschön einige Zeit als Professor an der Centralschule zu Colmar angestellt gewesen , befleibete er, unter Mapoleon , die Reftorwurde bei ber Afabemie gu Mainz. Er farb nicht vor langem zu Speier, als baierischer Staatsrath und Studienbireftor.

unter dem Vorwand verhaftet, als hätten sie die Absicht gehabt die Sektionen wieder zu vereinigen, denn im Beschluß werden die Civil= und Militärbehörden beauftragt, darüber zu wachen, daß keine andere Versammlungen statt finden mögen als die Volksgesellschaft und die gewöhnliche Vereinigung der Bürger im Tempel der Vernunft.

Die erledigten Stellen bei dem Munizipalcorps 2 wurden durch Teterel, der schon so manches Umt in den Verwaltungen des Niederrheins bekleidet; Grandmougin, französischer Sprachlehrer und zuvor im Distrikt angestellt, übrigens ein gutmüthiger, unsschädlicher Mensch; den Kaufmann Hugard und den Sprachmeisster Garnier, eingenommen. Der junge Prösamle, ein angehender Litterat und Schulmann, nicht ohne Talent, wurde zum Subsstituten des Nationalagenten (Gemeindeprokurators) Mathäus, ernannt.

Während die Repräsentanten, unter dem Einfluß der nun mächtig gewordenen Partei Monets, die Gegner derselben, nach= dem man sie aus dem Club und den Verwaltungen vertrieben, als Verdächtige in die Gefängnisse des Innern abführen ließen, bemühten sie sich gerichtliche Beweise gegen den gestürzten und noch in der Abtei zu Paris eingesperrten, ehemaligen öffentlichen Ankläger und seine Amtsgenossen zu sammeln. Die verhafteten Mitglieder des ehemaligen Revolutionsgerichts wurden ins Vershör genommen, Zeugen wider sie abgehört. Die darüber aufgesetzten Aktenstücke wurden dem Wohlfahrts = und Sicherheits:

<sup>1</sup> Siehe Blaues Buch, Th. I, S. 44 und 45, Mr. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Beschluß des Repräsentanten Bar, vom 16. Nivose II (5. Januar 1794). Durch deuselben wurde auch der neue Aufsichtsausschuß, deffen oben erwähnt, eingesetzt.

<sup>3</sup> Die übrigen Mitglieder der ftraßburgischen Municipalität zu jener Zeit hießen: Gerold, Wirth; Schneiber, ehmaliger Friedensgerichtsaktuar; Grimmer, Notar; Burger, vormaliger Ueberseper bei der Departementsverwaltung; Plarr, Farber; Werp, Schuster; Sulzer, Schlosser; Helf, Biersieder.

ausschusse beim Nationalconvent zugeschickt, um als Belege in bem gegen Schneiber einzuleitenden Prozeß zu bienen. - Der feit einigen Wochen in haft sigende Prafident Taffin, mar angeklagt mit Schneider, ben Ginwohnern bes hagenauer Diffrikts, wohin die Revolutionsarmee mit der Guillotine gezogen war, die Rosten dieses Streifzuges auferlegt zu haben, ohne daß sie zuvor als Rebellen erklärt worden wären. Zugleich wurde ihm vorge= halten, er habe felbst eine Revolutionsarmee auf ungesetzliche Art errichtet. Um sich gegen biese Anklage zu rechtfertigen, behauptete er, er ber Vorsitzer bes Gerichts habe nur auf Schnei= bers, des Civilcommissars Befehl so gehandelt, aus Furcht vor beffen heftigem und rachgierigem Charafter. Nachbem Taffin mehrere Briefe zu feiner Vertheidigung aus dem Gefängniffe an Mainoni, den Präsidenten und die Mitglieder des Centralsicher= heitsausschuffes geschrieben', machte er, fein Loos voraussehend, freiwillig feinem Leben burch einen Gelbstmord ein Ende; er ent= leibte fich im Gefängniß durch einen Pistolenschuß. — Clavel und die andern Richter und Agenten der ersten Revolutionscommis= fion erlangten nacheinander ihre Freiheit wieder. Der ehemalige Richter Wolf gab eine Geschichte ber Revolution des nieder= rheinischen Departements beraus, und lebte seitdem zurückge= jogen. Clavel, der unlängst gestorben, fehrte, heißt es, ju seiner frühern Runft Puppengefichter zu verfertigen gurud. Schneiber felbst wurde, wie es fogleich erzählt werden foll, auf Robespierres und Saint=Just's ausdrückliches Berlangen vor das Pariser Revolutionsgericht gezogen.

<sup>1</sup> Siehe diese Briefe im Blauen Buch, Th. II, S. 162-165. Sie sind überschrieben: Charles Tasin aux citoyens président et membres du comité de sureté générale, aus dem ci-devant hôtel Darmstadt, 30 frimaire II (20. Dezember 1793), und geben Ausschlüsse über mehrere Thatsachen des lepten Austretens Schneiders als Civilcommissar des Nevolustionsgerichts im Elsaß.

Schneibers lette Schidsale und Tob. (Mary und April 1794.)

Während Monet und seine Partei in Stragburg den Sturz ihrer Gegner benutten, um ungehindert daselbst bas Schreckens: fustem bis in den Sommer 1794 fortzuseten, beeiferten fie fich alle Beweise gegen den in Paris in Saft sitzenden ehemaligen Civilcommiffar des Revolutionsgerichtes zu vereinigen, um deffen Freisprechung und Rückfehr zu verhindern. Schon am 5. Februar 1794, stellte Robespierre felbft, in einem im Namen des Wohlfahrtsausschuffes an den Convent erstatteten Bericht, Schneider als einen Seuchler dar, der unter der Larve eines eral= tirten Republikaners die Absicht verbarg, die frangosische Revolution im Elfaß verabscheuen zu machen. In diesem Bericht macht Robespierre bem ehemaligen Civilcommiffar unter anderm den Vorwurf, die Gewiffensfreiheit auf eine freche Urt verletzt und das Gerücht verbreitet zu haben, man hatte die Absicht in den Rheindepartementen alle Kinder unter zehn Jahren und alle Greife über fiebzig Jahren aus dem Wege zu räumen. Er nannte Schneider einen zweiten Caligula und Heliogabal, und flagte ihn an, selbst seine Gattin auf gewaltsame Art erworben zu haben. "Woher kam, fette Robespierre hinzu, ber Schwarm von Priestern, Ebelleuten, Intriguenanspinnern jeder Art, die plotplich sich über den Boden der Republik verbreitet, um im Namen der Philosophie einen Plan gegen die Revolution zu schmieden, der nur durch die Macht der öffentlichen Meinung zernichtet werden konnte? Verabscheuungswürdiges Unternehmen, das nur die gegen die Freiheit verschworenen fremden Sofe und die an Sit= ten verdorbenen innern Gegner der Republik auszusinnen im Stande fenn konnten." Mit einem Bort, Robespierre reihte in feiner Rebe ben ehemaligen öffentlichen Unkläger von Straß= burg unter die Zahl der falschen Revolutionsfreunde, die nach den Umständen, bald als gemäßigte, bald als feurige Patrioten sich benehmen; die sich bisweilen den energischen Maßregeln widerseigen oder sie mit Uebertreibung anwenden, wenn sie diesselben nicht hindern können. "Sie ergreifen die Larve des Pastriotismus um durch schamlose Parodien das erhabene Drama der Revolution zu entstellen, um die Sache der Freiheit entweder durch scheinbare Mäßigung oder durch berechnete Tollheiten zu gefährden."

Sobald Schneider in seinem Gefängnisse von Robespierres Alngriffen in Renutniß gesetzt worden, so eilte er, über die gegen ihn erhobene Anklage entrüstet, und ohne der Gefahr zu achten, der er sich durch einen solchen kühnen Schritt außsetzte, in einem Schreiben an den mächtigen Demagogen, auß kräftigste die ihm aufgebürdeten Vergehen und böslichen Absichten wegzusläugnen, dieselben als schändliche Verläumdungen darzustellen und Robespierre dringend aufzusordern ihn vor Gericht zu ziehen, damit er sich rechtfertigen könne, oder bestraft werde, wenn man im Stande wäre den Beweis der ihm vorgeworfenen Schandsthaten zu sühren. Der Angeklagte rühmte sich, zu jeder Zeit, eine der sessen der Nationalrepräsentation gewesen zu seyn und stets für die Ehre des Verges gekännpft zu haben. Er ertheilte Lobsprüche seinem unwandelbaren Patriotismus, seiner religiösen Toleranz und stellte sich als das Opfer des Hasses der nach Straße

Giche Rapport sur les principes de morale publique qui doivent guider la Convention nationale dans l'administration de la République, sait par Robespierre, au nom du comité de salut public, à la séance du 5 sévrier 1794 (17. Pluviose II), im Moniteur, 1794, Th. XIX. S. 406, und Buchez, Histoire parlementaire de la révolution française, Th. XXXI, S. 284 und 285. Dieser Leptere sept die Besmersung hinzu: daß Robespierre die politische Theorie, die er in dieser Rede entwickelte, auf folgende Sape stüpte: aDer Bürger soll der Obrigseit Gehorssam leisten, diese dem Bolt und dieses der Gerechtigseit, weil das Prinzip dieser Leptern auf der Gleichheit und dem Brudersinn beruhe. Ses war dies, sagt Buchez, das erste Manisest von Robespierres Pflichtenlehre.

burg gefandten Propagandisten bar, beren unfinnigen und menschenfeindlichen Unträgen er muthig widerstand. "Wisse, schreibt er schließlich, bag ich mit der Unbestechlichkeit eines achten Republikaners mein Umt erfüllt, daß ich mehr als einen gekränkten Patrioten gerettet, daß ich einen allgemeinen Aufstand im Elfaß verhindert, daß ich die Affignaten in ihrem Werth erhalten habe." Endlich fordert er von Robespierre dasselbe Recht, das diesem zu Theil wurde, als er von Briffots Unhängern als Unstifter oder Theilnehmer der Septembermorde angeklagt ward 1. — Schnei= bers Schreiben, bas gebruckt und ausgetheilt wurde, erregte großes Auffehen. Um die gunftige Stimmung, die es, wie man fagt, bei Robespierre hervorgebracht, niederzuschlagen, richteten Die Mitglieder des niederrheinischen Departementsdirektoriums eine Widerlegung deffelben an den Wohlfahrtsausschuß, 26. Februgr 1794 (8. Bentofe II)2. Der einst fo furchtbare öffentliche Unkläger ward in diesem Schreiben von den Departementsverwal= tern unter ben schwärzesten Farben geschildert; als ein nieber= trächtiger Beuchler, ber mit Berbrechen belaben aus feinem Rerter noch die Welt zu belügen fich erdreistet. "Er flagt über Bedrückung und Unrecht, sein Mund scheint die Sprache der Offenherzigkeit zu führen, fagen seine Unkläger, aber die Wuth und

Die Uebersetzung des Schreibens Schneiders an Robespierre ist betitelt: Eulogius Schneider, vormaliger öffentlicher Ankläger beim Eriminalgericht des niederrheinischen Departements, jest im Arresthause genannt die Abtei zu Paris, an Robespierre den Aeltern, Stellvertreter der französischen Nation. (Aus dem Französischen.) Der Brief führt kein Datum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Copie de la lettre écrite le 8 ventòse II, au comité de salut public de la Convention nationale, par les administrateurs composant le directoire du département du Bas-Rhin, en réponse aux mensonges et aux impostures répandues dans un écrit intitulé: «Euloge Schneider, etc., à Robespierre l'aîné.» — Blanes Buch, Th. I, unter ber Rubrif: Copie exacte du protocole du tribunal révolutionnaire établi à Strasbourg, €. 12-16.

die Mordlust wohnen noch immer in seiner Seele. Schamlos for= dert er ein schleuniges Urtheil, er sucht aber nur den Soffnungen der unreinen Priesterhorden und Intriguenschmiede zu schmei= cheln, womit er das niederrheinische Departement überschwemmt hatte." - Darauf folgt bie Zusammenstellung des Gundenres giftere Schneiders und feiner Unitsgenoffen. Seine Absicht fen gewesen die Republik durch übertriebene Grundfätze und Hand= lungen verhaßt zu machen, die Nationalversammlung in der Person ber zur Rheinarmee abgeschickten Commissarien herabzu= würdigen und nur biejenigen zu strafen bie nicht Geld genug befagen um fich loszukaufen und feine unerfättliche Sabgier zu befriedigen. "Der frembe Priester, fagen Schneibers Unkläger, ber einst unter dem Mantel der Demuth und der Bescheidenheit nach Straßburg gekommen, ber burch ein fanftmuthiges Meußeres sich überall einzuschmeicheln wußte, hatte sich seitdem in einen anmaßenden Tyrannen umgestaltet, ber allen Ausschweifungen fröhnte und sich mit dem frechen Uebermuth bes Reichen und Vornehmen betrug. Er hatte ben Zweck seiner Seucheleien erreicht, er war mächtig und furchtbar geworben. Seine gegen bas Land= volk verübten Bedrückungen und Verfolgungen bewirkten die in verschiedenen Distriften des Niederrheins erfolgten zahlreichen Auswanderungen nach dem Abzug des feindlichen Heeres." — Diese formliche Unklagsakte mit den Unterschriften aller Mitglieber des Departementsdirektoriums' und von den Distriktevermal= tern 2 befräftigt, wurde unverweilt nach Paris geschickt, und trug nicht wenig dazu bei, Schneiders Berurtheilung zu beschleunigen. Die Mitglieder der Municipalverwaltung, berichtet Schneiders

Die unterschriebenen Namen der Mitglieder des Departementsdirektoriums sind: Saget, Prasident; Mougeat, Jaqui, Judde, Caren, Wagner, Berwalter; Barbier, Generalsekretar.

<sup>2</sup> hier die Namen der unterzeichneten Distriktsverwalter : Schat, Prafis bent; Bury, Mainoni, Nationalagent, und Gosset, Sefretar-Adjunkt.

Biograph, als man denselben die Klagschrift zur Unterzeichnung und Bestätigung vorlegte, weigerten sich bessen, indem sie den Schritt für feig und unredlich erklärten.

Schneider ließ dieses Aktenstück nicht ohne Beautwortung und schickte die Abschrift seines Schreibens an seine Freunde in Straß= burg, damit fie dieselbe zum Druck befordern mochten. Allein es fand fich niemand, ber es magte, auf diese Urt Monets Un= sehn und mahrscheinlicher Rache die Stirne zu bieten. Bald darauf kam es dem Gefangenen in den Sinn selbst seine Meinung über Robespierre bem Papier anzuvertrauen und fie burch ben Druck zu veröffentlichen. Die Schrift führte ben Titel : a Aux hommes libres de tous les pays et de tous les siècles. » — Bei dem letzten Bogen wurde die Sache entdeckt und allen Ver= hafteten in der Abtei streng das Schreiben untersagt. Da Schneider sich über dieses Verbot beklagte, fragte einst Robespierre, den die oft wiederholten Reklamationen des Arrestanten aufge= bracht, "ob benn ber Priester von Stragburg noch lebe?" Balb darauf ward Schneider aus der Abtei in das Gefängniß La Force gebracht.

Wie bekannt beschäftigte sich damals der Convent mit der von den fremden Mächten gegen das Daseyn der französischen Repusblik angezettelten Verschwörung, worüber Saint-Just, im Namen des Wohlfahrtsausschusses, einen berühmt gewordenen Bezeicht erstattete, den 13. März 1794 (23. Ventose II). Er bezeichnete darin die von den auswärtigen Mächten, besonders von England bezahlten Agenten, die unter geheucheltem übertriebenem Demokratismus Zwietracht unterhalten, die Köpfe verwirzren, die Leidenschaften schüren, die Herzen vergiften, die Sitten verderben, in der Absicht, die Fortschritte der Revolution durch den Unwillen, den sie erregen, gehässig zu machen und so zu Grunde zu richten. Neben dieser Partei der fremden Mächte klagte Saint-Just die mit ihr in Verbindung stehenden Nachsichtigen,

Gemäßigten, Mißvergnügten und habfüchtigen Beamten an, die eben so schädlich seyen und der Begründung der edlen Grundsfäße der Freiheit und Gleichheit im Wege stehen. Dieser Bericht, der besonders die anarchistische Partei Heberts betraf, beschleusnigte Schneiders Vorladung vor das Pariser Revolutionsgericht durch den öffentlichen Ankläger, den berühmten Fouquier-Linville.

Die gegen Schneider aufgesetzte Unflagsafte beruhte auf den gegen ihn von feinen Feinden gefammelten Befchwerben, unter den manche gegründet, andere entstellt, übertrieben oder erdichtet waren. Sie beginnt mit den Worten : "Eulogius Schneider, fiebenunddreißig Jahr alt, von Wipfeld gebürtig, deutscher Priefter, bischöflicher Wifar in Stragburg, öffentlicher Unfläger beim pein= lichen Gericht des niederrheinischen Departements, Civilcommif= far bei der Revolutionsarmee deffelben Departements, ift ange= flagt, burch Untreue in seinen Amtsgeschäften, burch Migbrauch feines Unsehens und feiner Macht, burch Bedrückung ber Patrioten, durch willführliche Unternehmungen und Ungerechtigkeiten aller Urt fich gegen die Republik, gegen die Freiheit und Sicher= heit des Bolks verschworen zu haben." - "Dieser deutsche Priester, heißt es ferner, kam im Jahr 1791 nach Strafburg und ward fogleich ein treuer Unhänger bes Bofewichts Dietrich, damaliger Maire dieser Stadt. Nach seiner Ernennung zum öffentlichen Unfläger gab er bloß folchen Unflagen Gehor, bie ihm von östreichischen Priestern, Edelleuten und andern Ränke= schmieden eingeraunt murden. Das Departement mar mit folchen Leuten überschwemmt; viele von denselben hatten durch Schneider

<sup>1</sup> Siehe Rapport sur les factions de l'étranger et sur la conjuration our die par elles dans la République française pour détruire le gouvernement républicain par la corruption, par Saint-Just, au nom du comité de salut public, le 13 mars 1794 (23. Bentofe II), in Moniteur, 1794, Th. XIX, S. 686. Nuch Buchez, Histoire parlementaire de la révolution française, Th. XXXI, S. 336.

Stellen erhalten, ber nur mordete, um fich burch bas ben Ge= mordeten geraubte Gut zu bereichern. Mehr als fünfzig taufend Menschen hatten sich, um den Gewaltthaten dieses Blutfaugers zu entgehn, aus dem Lande geflüchtet. Darauf werden dem Un= geklagten Gelderpreffungen und andere Willführ vorgeworfen. Alle diese Thatsachen, heißt es schließlich, sind durch authenti= sche Aftenstücke, beren Wahrheit ber Beschuldigte umsonst zu läugnen sich bemühet, erwiesen." - Mach Unhörung des öffent= lichen Anklägers Kouquier=Tinville und des Anwalts wurden die Berhandlungen für geschlossen erklärt und die Geschwornen er= flärten auf die ihnen vorgelegten Fragen : "Es feven von Anfang des Jahrs 1793 an, im niederrheinischen Departement, Unschläge gemacht worden, die zum Zweck hatten, durch alle Mittel die Entwürfe der äußern Feinde und die Berschwörungsplane ber innern zu begünstigen, die Treue der Bürger gegen das frangosische Wolf wankend zu machen, und sie durch strafbare, mit dem antirevolutionären Maire Dietrich und mit den deutschen Priestern verabredete Umtriebe gegen die gefetzlichen Gewalten auf= zuwiegeln 1. Der Angeklagte fen überwiesen Urheber oder Theil= nehmer jener Unschläge gewesen zu seyn; ferner sen er schuldig durch Erpressungen und unsittliche grausame Bedrückungen und durch einen emporenden und blutdürstigen Mißbrauch des Namens und der Gewalt einer Revolutionscommission, die Patrioten un= terdrückt, beraubt, gemordet und friedliche Kamilien um Ehre, Glück und Ruhe gebracht zu haben." —

Nachdem Schneider sein Todesurtheil angehört, sprach er zu

<sup>1</sup> Beibes war vollkommen grundlos: Dietrich war ein constitutionneller Pastriot; Schneider, bessen erklärter Feind, war aber sicher kein Gegner der Desmokratie. Wäre auch alles wahr, was man Schneider vorwirst, heißt es im dritten Heft des Tagebuchs des Pariser Revolutionsgerichts, S. 75, so ist wenigstens die Anklage falsch, daß er Dietrichs Anhänger gewesen, dessen unermüdeter Verfolger er wor.

seinen Richtern: "Ihr konntet Frankreichs Feinden keine größere Freude gewähren, als mich zum Tode zu schicken." — Sein Haupt siel den 1. April 1794 (12. Germinal II)<sup>1</sup>, an demselben Tag, wo ein Jahr zuvor der öffentliche Ankläger des peinlichen Gerichtshofs des Niederrheins drei junge Leute von dem Distrikt Molsheim aufs Schaffot gebracht hatte. Daß der Verurtheilte auf dem Weg zum Richtplatz sich kleinmüthig zeigte, wie Einige behaupten, ist nicht erwiesen. Andere sagen er habe Reue geäußert auf seinem Todesgang und religiöse Gesinnungen an den Tag gelegt<sup>2</sup>.

Das Elfaß wird von ben Feinden geraumt. (November 1793-Januar 1794.)

Die Einnahme der Weißenburger Linien durch die Destreicher, unter General Wurmser, und durch die französischen Emigranzten, unter dem Prinzen von Condé (Oktober 1793), nebst der Gesahr auf der Seite der Vogesen von dem preußischen Heer, unter dem Herzog von Braunschweig, umgangen zu werden, hatten, wie oben erzählt, den Rückzug der französischen Armee, nach einer Reihe von Gesechten, hinter die Susel, unsern der Mauern Straßburgs, zur Folge gehabt. Hier hatte sie seitdem eine seste Stellung vom Rhein die Gegend von Zabern genommen und so das fernere Vordringen der Feinde auszuhalten vermocht. Die von der Rheinarmee erlittenen Unfälle und die

<sup>1</sup> Das vom Pariser Revolutionsgericht gegen Schneider gefällte Todesurstheil steht abgedruckt in der schon oft angeführten Biographie: Schneiders Schickfale in Frankreich, S. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Eulogius Schneider, von Lorenz Lersch, in den Monatsblättern der Allgemeinen Beitung, zweiter Aufsat vom Februar 1846; worin der Bersfasser erzählt: Schneider, auf seinem Richtgange, habe, an die Brust schlazgend, beständig die ersten lateinischen Worte des Psalms: Miserere mei, wiederholt. Auch Biographie universelle, Th. XLI, S. 196-199.

Das Elsaß wird von den Feinden geräumt. 369 Gefahr, welche der Republik drohte, das unter Ludwig XIV eroberte Elsaß, nebst dem Hauptschlüssel desselben, zu verlieren, hatte den Nationalkonvent bewogen, eiligst die zwei Volksreprässentanten Saint=Just und Lebas, als außerordentliche Commissäre, mit unumschränkter Gewalt außgerüstet, in die gefährstete Provinz zu senden. Auch hatten diese Zustände nicht wenig dazu beigetragen, wie schon erwähnt, die Schreckensregierung im Niederrhein, und besonders in Straßburg, zu schärfen.

Der schnelle Rückzug der Rheinarmee, der häufige Wechsel ihrer Befehlshaber, die unter diesen herrschenden Uneinigkeiten, nebst den oft von den Volksrepräsentanten ergriffenen sich widerssprechenden Maßregeln, hatten mitgewirkt, die Ordnung, das Vertrauen und die Zucht unter den an den nöthigsten Bedürfznissen Mangel leidenden Soldaten zu erschüttern, ob diese gleich, ungeachtet ihrer Noth, ihre Tapferkeit und ihre patriotischen Sesinnungen nie verläugneten.

Noch am Ende Oktobers, wie ebenfalls schon berichtet 1, ward das Obercommando der Rheinarmee dem General Pichegru 2 ansvertraut, nachdem kurz zuvor der junge, thätige, sechsundzwanzigjährige Hoche 3 den Besehl der ihr nahe stehenden Moselarmee, deren Operationen sich so oft mit den der Rheinarmee verschlanzen, übernommen. Beide Feldherren erhielten strenge Besehle die ihnen untergeordneten Heere zur Ordnung und zum Gehorsam

<sup>1</sup> Geite 223.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pichegru, in der fle nen Stadt Arbois, in der Franches Comté, 1761 gesgeboren, war zweiunddreißig Jahr alt. Bon gelehrten Ordensgeistlichen erzogen, zeigte er frühzeitig einen kaltsinnigen berechnenden Charakter. Bom Präsidentenstuhl einer Bolksgesellschaft zu Besangon zum Commandanten eines Bataillons Freiwilliger des Gards Departements befördert, kam Pichegru bald darauf als Divisionsgeneral in den Oberrhein. — Siehe Biographie universelle, Th. XXXIV.

<sup>3</sup> Seine erfte glanzende Waffenthat war die icone Bertheidigung Dins fircbens.

zurückzuführen und mit denselben die schon lange Zeit verzögerten Rriegsoperationen mit neuer Rraft und Thätigkeit zu beginnen. Es ist weiter oben gesagt worden durch welche strenge und willkührliche Maßregeln die Conventscommissäre, namentlich Saint-Juft und Lebas, den entblößten Baterlandevertheidigern Dem= ben, Kleidungestücke, Schuhe und Mäntel, die zwar nicht alle ihre Bestimmung erreichten, zu verschaffen mußten. Nachbem, vermittelst andrer scharfer Magregeln und mehrerer militärischer Executionen, die Bolksrepräsentanten, gemeinschaftlich mit dem Obergeneral, Bucht und Ordnung unter dem Geere wieder her= gestellt, die Soldaten mit dem Nothwendigsten versehen und ihr Butrauen zu den Unführern zurückgeführt hatten, konnte man daran benken, mit der Rheinarmee wieder angreifend zu verfahren, und die unter den feindlichen Keldherren herrschenden Spaltungen, nebst der daraus entstandenen Schlaffheit und Boge= rung in den Kriegsoperationen zu benutzen. Die Vortheile, welche andererseits die französische Nordarmee an verschiedenen Orten neuerlich davon getragen, machten es möglich diefe zu vermin= bern und bedeutende Berffarkungen nach bem Rhein und ber Moselarmee zu schicken.

Das Hauptaugenmerk der französischen Regierung, d. h. des Wohlsahrtsausschusses, war auf die gänzliche Besteiung der Fessung Landau gerichtet, zu welchem die Obergeneräle Hoche mit einem Theil der Moselarmee, und Pichegru mit einer Abtheilung der Rheinarmee sich die Hand bieten sollten, indem sie durch einen schnellen und wohl übereinstimmenden Angriff das Centrum der alliirten Heere durchbrechen sollten. Weit entfernt etwas von dieser Absicht inne zu werden, that der Herzog von Braunschweig, Oberbesehlshaber des preußischen Heeres in der Pfalz, dem Grafen von Wurmser zu wissen, daß er, in Rücksicht der vorgerückten Jahrszeit (November), entschlossen sein Mücksicht der vorgerückten Winterquartiere in der Gegend von Kaiserslautern zu beziehen.

1 -121 -14 Ja

Aber ehe er diese ruckgängige Bewegung unternahm, wollte er ben Versuch machen sich ber Bergfestung Bitsch zu bemächtigen. Dadurch hätte er nicht nur den Zuzug der frangösischen Sulfs: corps verhindert, sondern zugleich auch den Berbundeten bie Eroberung Landaus erleichtert. Die Unternehmung auf Bitsch wurde bem Dbriften Wartensleben, an ber Spige von fechzehn= hundert Freiwilligen, anvertraut. Sie scheiterte aber an ber Tapferkeit eines Theils ber frangofischen Besatzung. Während auf einer Seite die Preußen die Festung umfonst zu erfturmen fuchten, war eine andre Abtheilung burch unterirdische Gewölbe in das Innere gedrungen und hatte die in einer Raferne noch bem Schlaf ergebenen Freiwilligen des zweiten Bataillons des Cher's zu überfallen versucht. Auf den Ruf einer Schildwache jedoch, eilen die noch entkleideten Freiwilligen herbei und verhindern die Fortschritte ber Feinde, mahrend fie die Buruckweichenden mit Granaten und Augelwürfen verfolgen. Alle fernern Alnstrengun= gen der tapfer fampfenden Preugen waren vergeblich, fie mußten mit einem bedeutenden Verlust auf ihr Unternehmen verzichten. Das gange Deer fette bann feine rudgängige Bewegung bis in die Gegenden von Raiserslautern fort. Der Dbergeneral Wurmser, der erst ben folgenden Tag davon benachrichtigt worden, fah fich badurch genöthigt, feinen Eroberungsplan auf Stragburg und bas übrige Elfaß aufzugeben und eine concentrirtere Stellung an den Ufern der Moder und der Zinsel zu neh= men, indem er feine hauptmacht in ber Gegend von Sagenau ließ. Bu berfelben Zeit hatte man frangofischerseits verschiedene Entwürfe gemacht, um das untere Elfaß nebst Landau von den Feinden zu befreien. Der Hauptversuch follte bald darauf durch die Moselarmee unter Hoche, deffen Talente und Thätigkeit dem Wohlfahrtsausschuß das größte Zutrauen einflößten, gegen das bei Raiserslautern verschanzte preußische Heer ausgeführt werden, um auf diefem Weg das belagerte Landau zu entfetzen.

Um 18. November (28. Brumaire) hatte die nun von Piche= gru befehligte und seit Kurzem verstärkte Rheinarmee ihrerseits die Offensive ergriffen durch einen allgemeinen Angriff auf die Destreicher und Emigranten, die, wie gesagt, durch den unvorher= gesehenen Rückzug der Preußen dazu bewogen, sich an der Moder aufgestellt hatten. Während General Defaix mit seiner Division eine Bewegung gegen die Wanzenau machte, General Michaud daffelbe gegen das beim Unrucken der Feinde hart mitgenommene Brumath und Ferino gegen Hochfelden unternahm, richtete auf dem linken Flügel General Burcy, von Zabern und Lützelstein her, einen Angriff auf Buchsweiler. Diese allgemeine Bewegung verschaffte ber frangosischen Armee eine neue Stellung zwischen bem lettern Städtchen und Hagenau. Nach der Einnahme von Brumath (22. November), nach einem fehr hartnäckigen Rampf, behaupteten sich die Franzosen zu Hördt und Hochfelden; gegen= über ihnen die Feinde hinter starken Schanzen von Reichshofen und Gundershofen bis nach Drusenheim am Rhein2. Die sich täglich erneuernden Angriffe und Vorpostengefechte unterhielten und übten den Muth und die Wachsamkeit der jungen französi= schen Rrieger, gewöhnten sie dem Feind ins Angesicht zu schauen und ermüdeten deffen Standhaftigkeit und Ausdauer durch stete Unstrengung seiner Kräfte. Es war ein fortbauerndes Plänkeln, ein sogenannter Tirailleurskrieg, der die Armeen zu wichtigern Waffenthaten vortheilhaft vorbereiten sollte.

Nachdem, den 24. November, die Franzosen den östreichischen

Die Rheinarmee hatte burch eine Division ber Arbennenarmee, die über Zabern zu ihr gestoßen, durch Nationalgarden und die Leute des allgemeinen Aufgebots oder Landsturm aus Lothringen und Burgund beträchtliche Bersstärfungen erhalten. — Siehe Jomini. Histoire des guerres de la révolution, Th. IV, S. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Moniteur, Th. XVIII, 1793, Mr. 68, Brief des Bolfsrepras fentanten Baudot, vom 1. Frimaire II.

Vortrab aus Uttenhofen vertrieben und ben Keind gezwungen hatten fich in feine Verschanzungen zurückzuziehen, geboten, ben 26. November (6. Frimaire), die Volkerepräsentanten Lacoste und Baudot, ihre unumschränkte Gewalt gebrauchend, dem tapfern General Burcy mit feiner Division auf der Stelle den rechten Flügel der Raiferlichen anzugreifen, während dieser General ihnen begreiflich zu machen sich bemühte, daß diese Attaque nur durch die Unterstützung der andern Divisionen einen glücklichen Erfolg haben konnte. Es half aber keine Widerrede, der General mußte gehorchen. Da griffen im Sturmschritt seine aus jungen Freiwilligen bestehenden Bataillone die vor Gundershofen aufgeworfene Schanze an, mußten aber dem Rartatschen = und Mustetenfeuer weichen. In demfelben Alugenblick rückte ber öfter= reichische General Sotze mit Verstärfung heran, und brachte, vermittelst seiner Ruraffire, das frangosische Fugvolt in Unord= nung. Burch, ber nur zwei schwache leichte Reiterregimenter bei sich hatte, machte vergebliche Versuche die Feinde aufzuhalten; feine tapfern Reiter wurden geworfen, und er felbst fand kämpfend ben Tod an der Spige des zweiten Jägerregiments. Seine übel zugerichtete Division mußte sich nach Uttenhofen zurückziehen1.

In derselben Zeit, wo Pichegru und die ihm untergebenen Divisionsgeneräle, unter der Aussicht der Conventscommissäre, durch sortdauernde Angriffe und Kämpfe die Thätigkeit der Rheinarmee unterhielten, die Tapferkeit der Soldaten erprobten und die Feinde ermüdeten, sührte Hoche, an der Spisse von dreistausend Mann der Moselarmee, sein Unternehmen gegen das preußische Heer, unter dem Herzog von Braunschweig, bei Kaisserslautern aus. Nach dreitägigen Angriffen (28., 29. und 30. November) und blutigen aber vereinzelten Gesechten gegen die vereinigten Preußen und Sachsen, wo von beiden Seiten mit

<sup>1</sup> Siehe bas icon angezogene Wert von Jomini, Ih. IV, S. 166 und 167

gleichem Muth gekämpft ward, erreichte Hoche dennoch seinen Zweck nicht die Feinde aus ihrer Stellung bei Kaiserslautern zu vertreiben, durch ihre Niederlage von der Pfalz her den Entsatz von Landau zu bewirken und die östreichische Armee im Elsaß zwischen zwei Feuer zu bringen. Der preußische Feldherr behauptete Raiserslautern, Hoche aber, nach wiederholten Anstrengungen, nach bedeutendem Verlust und großer Erschöpfung seiner Truppen, trat ungehindert den Rückzug nach Homburg, Zweibrücken und Pirmasens an.

Bald nach bem mißlungenen Versuch auf Raiserslautern, er= hielt der General Hoche vom Wohlfahrtsausschuß die Weisung, die Operationen der Moselarmee mit den der Rheinarmee auf der östlichen Seite des Wasgaus in Verbindung zu segen, und fo zur schleunigen Räumung des Elfasses durch die Destreicher und dem Entfatz Landaus kräftig mitzuwirken. Diefer neue Plan hatte, wie man sehen wird, den glücklichsten Erfolg. Soche fieng damit an, einige Divisionen ber Moselarmee an die Rheinarmee abzugeben, die indessen ihre Kämpfe mit abwechselndem Kriege= gluck fortgefett hatte. Go gluckte es dem den rechten Flügel befehligenden tapfern und kaltblütigen Defaix den Prinzen von Baldef durch eine geschickte Bewegung, wobei fich ber frangofi= fche Brigadegeneral Courtot, ein Strafburger, rühmlich auß= zeichnete und verwundet ward, von Gambsheim nach Offendorf am Rhein zurudzuwerfen (1. Dezember). Den folgenden Tag wurde der allgemeine Angriff von Seiten der Franzosen, doch ohne Erfolg, erneuert. Ein Theil des linken Flügels unter Ferino, der von Pfaffenhofen nach Dauendorf vorgerückt, wurde in Un=

Diehe hierüber Jomini, Th. IV, S. 154-164. — Das Werf vom Grafen von Dohna: Der Feldzug ber Preußen gegen die Franzosen, 1793, vierter Band, S. 181-192. — Moniteur, Th. XVIII, 1793, Nr. 62, 63, 64 und 65. (Man sindet in diesem Blatt keinen umständlichen Bericht über die Schlacht von Kaiserslautern.)

ordnung gebracht, nachdem er sich anfangs des Dorfes Berstheim bemächtigt, das von der Mirabeau'schen Legion und zwei östreichi= schen Bataillonen vertheidigt ward. Da entsvann fich ein hartnäcki= ger Kampf, wo Frangosen gegen Frangosen fochten. Der Pring von Conde, ber bei diefem Gefecht ben Dberbefehl führte, trug feinem Sohn, bem herzog von Bourbon, auf, an der Spige von zwei Bataillons Emigranten bas Dorf wieber zu erobern. Auf beiden Seiten fampfte man mit der größten Erbitterung. Nach= bem ber Herzog von Bourbon verwundet worden, übernahm fein Sohn, der junge Herzog von Enghien, das Commando der Emigranten und sette bas Gefecht mit Standhaftigkeit fort. End= lich entschied die unter dem Namen der Chevaliers de la couronne und Dauphin bekannte Conde'sche Reiterei den Rampf zum Nachtheil der Republikaner, die, nach einem großen Blut= bad und mit Verlust von sieben Kanonen, das Dorf verlassen mußten 1. Den 8. und 9. Dezember (18. und 19. Frimaire) er= neuerten die verschiedenen Divisionen der Rheinarmee ihre Un= griffe mit verdoppeltem Muth und mit Uebereinstimmung, benn man erwartete mit Ungeduld die Ankunft eines Theils der Moselarmee, welche das Schicksal des Elfasses entscheiden sollte. Es galt befonders ben von den Feinden behaupteten Stellungen zu Dauendorf, Reichshofen und Urweiler, welche von den Generälen Hope, Klenau und dem Prinzen von Condé vertheidigt wurden 2. Nach einem fräftig ausgeführten Angriff von Seiten des linken Flügels der Rheinarmee gegen das feindliche Centrum, sahen sich die Raiserlichen genöthigt einen Schutz hinter ihren Verschanzun-

<sup>1</sup> Siehe über das Gefecht von Berstheim, vom 2. Dezember: Jomini, Th. IV, S. 168; Grimoard, Tableau historique de la guerre de la révolution française, Th. II. S. 285 und 286, und die umständliche Erzählung im oben angezogenen Werk des Grafen von Dohna, Band 4, S. 235-238.

<sup>2</sup> Bei einem dieser Treffen (zu Berstheim) wurde der emigrirte franzosische General Gelb getödtet.

gen zu suchen 1. Ihr linker Flügel, von Defair und Legrand im Zaume gehalten, stand noch bei Marienthal und bem Weg nach Bischweiler verschanzt. Die Division Michaud hatte sich bei Niederschäffolsheim aufgestellt, auf der Landstraße von Sagenau; Ferino vor den Schangen von Schweighaufen; General Satrn, mit dem linken Flügel, war nach Pfaffenhofen und der Abtei Neuburg vorgerückt, um sich mit der erwarteten Moselarmee zu verbinden. Obgleich der Marsch eines Theils dieser Armee von Seiten des Berzogs von Braunschweig wenig hinderniffe erlitt, so veranlagte er dennoch eine Folge von Gefechten in den Eng= paffen der Bogefen. Seit dem 8. Dezember war General Tapo= nier in das Jägerthal vorgedrungen. Ein Bataillon der Freiwilli= gen des Oberrheins, unter Unführung des Stabsoffiziers Soult 2, der dabei seine erste Waffenprobe ablegte, verjagte den Keind aus jenem Thal und drang bis nach Niederbronn vor. Den andern Tag hatte dieser Anführer die Absicht bis nach Lembach und Mattstadt vorzudringen, ward aber durch die Unthätigkeit des General Jacob 3 gezwungen nach Sulzbach zurückzukehren. Ge= neral hatry aber benutte diese Bewegung auf der feindlichen Flanke, um den General Hotze aus Dauendorf zu vertreiben. Seit diesem Augenblik murde die Stellung der Destreicher und der Emigranten im Niederrhein immer bedenflicher. Die Keldherren der Alliirten sahen wohl die sie bedrohende Gefahr ein, besonders wenn

<sup>1 «</sup>Diese fürchterlichen Berschanzungen, heißt es im Werk von Dohna, erstreckten sich von Drusenheim, über Hagenau bis an Reichshofen und Wörth, und behnten sich bis Lembach an das Gebirg aus. Zweiunddreißig Redouten, mit Verhauen, pallisadirt und mit Geschütz versehen, beherrschten alle Zugänge und enge Thäler. In dieser sesten Stellung dachte Wurmser den Fall von Landau zu erwarten und dann seine Winterquartiere im Elsaß nehmen zu können. Dand 4, S. 244 und 245.

<sup>2</sup> Der jegige Maricall und herzog von Dalmatien.

<sup>3</sup> Dieser General wurde bald beswegen, auf Befehl ber Volksreprasentan= ten, zu Strafburg verhaftet.

die Franzosen sich der Pässe und der Höhen der Vogesen bemächztigen könnten, und wollten dies durch eine allgemeine offensive Bewegung zu verhindern suchen. Allein ihre Zerwürfnisse, welche diesen Angriff von einem Tag auf den andern verschoben, ließen den Feldherren der Republikaner die Zeit ihnen zuvorzukommen.

Seit bem 13. Dezember trafen Soche und Pichegru gemeinschaftliche Magregeln um den Entsatz Landaus fobald als moglich zu bewirken. Der Erstere besonders bemühte sich durch fein Beispiel ben Muth feiner Divisionen anzufeuern und einige den Gehorsam vergeffende Regimenter durch die Festigkeit seines Charafters zur Pflicht zurückzuführen. Nun folgten die Angriffe der vereinigten frangösischen Armeecorps schnell aufeinander. Die Berichte ber feindlichen Generale ertheilen felbst die größten Lob- . sprüche dem Ungestüm, der Unerschrockenheit und der Rühnheit, womit die französischen Krieger ihre Angriffe ausführten 1. Den 14ten und 15ten firitten die beiden Deere um den Besitz der wich= tigen Stellungen um Lembach, Tannenbrück und ben Engelsberg, welcher von den Franzosen unter General Blondeau erstürmt, aber nach heißem Rampf durch die Feinde wieder besetzt wurde. Zugleich suchte sich Taponier Reichshofens, vom tapfern öftreichi= schen General Funk vertheidigt, zu bemächtigen. Bereits hatte ein Theil der Rheinarmee den Feind aus dem Hagenauer Forst bei Marienthal vertrieben. Dieser ungestüme und allgemeine Angriff überzeugte die feindlichen Feldherren immer mehr von der dem Centrum ihrer Vertheidigungslinie drohenden Gefahr, welche nur durch ein festes Zusammenwirken ihrerseits hätte abgewandt werden konnen. Dies beschloffen sie endlich durch eine große offen= five Bewegung den 18. Dezember (28. Frimaire) zu verwirklichen; aber ein schreckliches Unwetter, sagt man, bewog sie die= fes Worhaben wieder zu verschieben, während die Franzosen, den

<sup>1</sup> Siehe unter andern das angezogene Werf des Grafen von Dohna. B. 4, S. 246 und 250.

Regen nicht achtend, ihrerseits die seindlichen Verschanzungen auf der ganzen Linie angriffen, ohne jedoch ihren Zweck zu erzreichen. Dieser Ungriff bewog den General Wurmser sein Heer bei Reichshofen und Wörth zusammenzuziehen, während die Preußen auf dessen rechter Flanke Lembach stark besetzt hielten.

Bahrend fich die Feldherren ber Berbundeten über einen neuen Angriffsplan unterredeten, rudte General Soche mit frischen Berffarfungen bes Urmeecorps ber Arbennen von ben Bogefen in das Niederbronner Thal heran, und griff den 22. Dezember (2. Nivose) eben so schnell als entschlossen die wichtige und feste Stellung ber Destreicher unter Sotze zwischen Froschweiler und Wörth an. Durch einen Nebel begunstigt, gelang es ihm mehrere mit Geschützen versehene Schangen zu erobern, und den öffreichi= schen General zur Räumung bes Liebfrauenbergs zu nöthigen 1. Auch Reichshofen fiel nun in die Hände der Franzosen. Diefer unerwartete Vortheil erschreckte Wurmfer fo fehr, baß er es für zweckmäßig hielt, sich in der Nacht auf den 23. Dezember mit Hope zu vereinigen, seine bisherige Stellung längs ber Mober aufzugeben, fich hinter den Surbach bei Gulg zurückzuziehen und eine Befatzung im Fort-Bauban zu laffen. Burmfer hatte größere Gefahr gelaufen, wenn die drei Hauptcorps der Rheinarmee unter Pichegru, der auf Soche eifersüchtig war, flatt sich ruhig

1 Als, bei der Erstürmung der seindlichen Schanzen, deren Geschüß ein mörderisches Feuer auf die französischen Bataillone machte, Hoche gewahr wurde, daß die Soldaten etwas wankten, ritt der junge unerschrodene Feldherr vor die Fronte und rief scherzend den Anstürmenden zu: Camaraden, die össtreichischen Kanonen sind zu sechshundert Livres seil geboten! — Bugeschlagen (adjugé)! erwiederten lachend die Soldaten und erklommen die furchtbaren Schanzen, während der sie ansührende General Dubois von einer Rugel todt niedergeschmettert ward und viele der Stürmenden um ihn her niederstürzten. — Siehe Biennet, Histoire des guerres de la révolution, 1827, S. 278. Auch den Moniteur, Th. XIX, 1794, Conventssitzung vom 5. Nivose, Brief des Hrn. Hoche an den Kriegsminister, vom 2. Nivose, S. 46.

zu verhalten an jenem Tag, eine offensive Bewegung auf ber linken Flanke gemacht hatten. Erft nach bem Abzug ber Defter= reicher fliegen die Divisionen hatry und Ferino, von Uttendorf und Neuweiler her (24. Dezember), bei Gulg zusammen. Da räumten die Destreicher und das Conde'sche Corps eiligst ihre Stellungen bei Drufenheim, Bischweiler, Gundershofen und Hagenau 1. Durch diefen in ziemlicher Unordnung bewerkstellig= ten Rückzug, welche Unordnung die schleunige Flucht vieler zu= ruckgekehrter Ebelleute, Geistlicher, Burger und besondere fana= tischer Landleute aus den umliegenden katholischen Ortschaften vermehrte, fielen eine Menge Kanonen, Pulver= und Munition8= wagen und Gefangene in die Hände der Franzosen. Die gemein= schaftlich unternommene rasche Bewegung ber vereinigten Mosel= und Rheinarmee zwang den schon an dem Surbach überflügelten General Wurmfer, ben 24. Dezember, feinen Rudzug auf Weigenburg anzutreten, wohin ihm die Franzosen auf dem Juße folgten. Die Destreichisch = Conde'sche Armee lehnte ihre rechte Flanke an die Anhöhen des Geisbergs, ihre linke nach Ober= Lauterbach gegen Lauterburg zu ausdehnend. Die preußische Division bewachte die Engpässe von Bodenthal, wo sie sich ver= schanzt hatte. Das frangosische Deer nahm seine Stellung von Steinfels, bei Sulz, bis nach Lauterburg.

Einer Uebereinkunft der Bolksrepräsentanten Saint = Just, Lebas, Lacoste und Baudot gemäß, sollte die Mosel= und Rhein= armee zusammen operiren und zwar unter Hoche's Obercom= mando, dem, gegen Saint=Just's und Lebas Willen, Pichegru untergeordnet sehn sollte. Pichegru verbarg seinen Groll unter

<sup>1</sup> hagenau wurde nach mehrstundigem Gefecht von Pichegru genommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei dieser Gelegenheit mußte Saint-Just, der damalige Beschüßer Piches gru's, dem festen Willen seiner beiden Collegen Lacoste und Baudot, welche für die Talente und warme Vaterlandsliebe Hoche's das Wort redeten, nachsgeben. — Siehe Viennet's und Jomini's angezogene Werfe.

einem Anstrich republikanischer Uneigennützigkeit und ließ sich seine untergeordnete Stellung gefallen. Soche beeilte fich dem in ihn gefetten Vertrauen fogleich zu entsprechen und feinen Un= griffsplan rasch ins Werk zu setzen. Den 26. Dezember (6. Nivose) follte der entscheidende Tag des Feldzugs senn. Auch die feind= lichen Generale hatten diesen Tag zu einem Angriff festgesett; allein die Franzosen kamen ihnen wieder zuvor. Schon den 25. Dezember hatte Soche die Preußen von den Destreichern zu trennen gefucht, indem er drei starke Colonnen, unter den Befehlen des Generals Jacopin, bes Bataillonschefs Championnet und bes Hauptmanns Soult, auf der Strafe von Lembach und Beißen= burg hinsandte, mit dem Befehl, die Preußen von den Soben von Klembach zu vertreiben. Diefer wieder eben fo kuhn als rafch ausgeführte Angriff gelang, ungeachtet bes tapfern Widerstands der Feinde, welche fich auf die Scherhohl, von den Frangofen le Pigeonnier genannt 1, einer unfern von Weißenburg gelegenen Unbobe, zurückziehen mußten.

Den 26. Dezember also geschah von Seiten der vereinigten französischen Armee der allgemeine Angriff auf die ganze seinds liche Linie, welche den Entsatz Landau's herbeizusühren zum Hauptzweck hatte. Er erstreckte sich von Lauterburg bis an den Geisberg bei Weißenburg und wurde mit vieler Uebereinstimmung und Tapferkeit von den Divisionsgenerälen unter Hoche sowohl als Pichegru ausgeführt. Der rechte Flügel der Rheinarmee, von Desaix besehligt, sürmte zweimal die Lauterburger Höhe, und wurde zweimal zum Weichen gebracht; erst beim dritten Anfall erstieg man die Höhe und durchbrach so die Linie auf der linken Flanke der Destreicher unter dem Prinzen von Walzdek. Die größte Verwirrung herrschte unter den Destreichern, von denen Viele über den Rhein sich flüchteten, mit Zurücklassung von

<sup>1</sup> Der Name fommt von einem alten zur Revolutionszeit abgeriffenen Thurm.

Befchütz und Gepad'. Die Divifion Michaud rudte gegen Schlei= thal vor, mahrend die im Centrum vereinigten Divisionen der Generale Ferino, hatry und Taponier, von Soche felbst angeführt, auf den Geisberg und Weißenburg losmarschirten. Bur nämlichen Beit hatten die auf dem linken Flügel der Frangosen operirenden Abtheilungen der Moselarmee den Befehl, die Flanke ber Preugen durch die Engpässe der Wogesen von Lembach und Bodenthal her zu umgehen. Indeffen wurde der zwischen Schleithal und bem Beisberg her im Rampf begriffene Vortrab ber Destreicher, unter Wartensleben, durch die Division Ferino mit Ungestum ange= griffen und ber fart verschangte Geisberg felbst erstiegen, nach= dem das Schloß auf demfelben von zwei frangösischen Bataillons, die sich durch das Einhauen der feindlichen Dragoner nicht irre machen ließen, mit gefälltem Bajonett erffürmt worden. In größter Unordnung flohen die Destreicher und Emigranten burch Weißenburg ohne fich daselbst zu vertheidigen. Der auf der Scher= hohl gegenwärtige Herzog von Braunschweig, als er das Feuern in der Gegend von Beißenburg zunehmen hörte, die dem feind= lichen Heer drohende Gefahr ahnend, wenn die Franzosen in Weißenburg eindrängen und die Preußen von Wurmfers Urmee abschnitten, eilte mit einer Abtheilung seiner Preußen sich an die Spite einiger östreichischer Bataillons unter Wartensleben zu stellen und so die Verwirrung unter den Kaiserlichen zu hemmen. Es glückte ihm wirklich die Division Hatry bis nach Roth zurückzuwerfen. Erft nach fräftigem Widerstand zog sich der Bergog in Ordnung nach Bergzabern zurud. Dann rudten die Generale Hoche, Ferino und Taponier, den 27. Dezember (7. Nivose), in Weißenburg ein, das die flüchtigen Destreicher geplündert hatten. Die einrückenden Franzosen wurden von den Einwohnern mit inniger Freude empfangen und fo gut als möglich bewirthet.

<sup>1</sup> Nach dem Bericht des preußischen Generaladjudanten von Dohna in dem angezogenen Wert, Band 4, S. 264 und 265.

Die Aristokraten waren größtentheils mit den Feinden geflohen. Ueberall hatte nun die französische Armee die Linien der Lauter überschritten. Defaix, der von Seiten des Emigrantencorps leb= haften Widerstand gefunden, drang zugleich mit dem Nachtrab deffelben in Lauterburg ein. Rasch und ohne Unterlaß wurden die zerstreuten Destreicher auf ihrem Rückzug verfolgt. In der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember geschah derfelbe in der Richtung von Frekenfeld und Dürrenbach. Um 27sten (7. Nivose), Nachmittags, erreichte schon das von der Rheinarmee gedrängte Wurmfer'sche und Conde'sche Deer das nächst dem Rhein gelegene Germersheim. Den 30. Dezember (10. Nivose) endlich gieng Wurmfer, entmuthigt und gegen die Preußen aufgebracht, bei Philippsburg über diesen Fluß zuruck, wodurch die Räumung des Elfasses durch die Destreicher vollendet war. Ihr linker Flügel lehnte sich an jene Festung, der rechte an den Nekar, wo sie sich mit dem Armeecorps des Generals Spleny in Verbindung fetten, welches während dem ganzen Feldzug hindurch den Ober= rhein und den Breisgau gedeckt hatte. Denfelben Tag noch besetzten die Franzosen Germersheim und Speier. Nichts war mehr fähig das Keuer der unter dem Ruf: Landau oder den Tod! dem Entsatz dieser Festung zueilenden französischen Krieger zu dam= pfen. Die auf dem rechten Ufer der Queich noch stehenden Preußen, die Widerstand zu leisten versuchten, mußten mit großem Berlust den im Sturmmarsch anrückenden Franzosen weichen. Den 28. Dezember (8. Nivose) wurde die Feste entsetzt 1. Saint=Just und Pichegru genoffen die Ehre zuerst ihren Einzug in dieselbe zu halten. Der während ber Blokade in Landau gebliebene Bolks= repräsentant Denzel2, und der General Laubadere, der die Fe-

121 -121

<sup>1</sup> Siehe Moniteur, Th. XIX, 1794, S. 107, die Briefe Denzels und Pichegru's.

<sup>2</sup> Nach dem bewährten Beugniß des Appellationsgerichtsraths des baperis

bau, hatten, während ber Blofabe dieser Festung, bedauerliche Mishelligkeiten zwischen bem Bolksreprasentanten Denzel und dem Stadtcommandanten Laubadore obgewaltet, weil ersterer, mit ausgedehnten Bollmachten versehen, mit dem General, mit dem er im Bertheidigungsrath saß, das Commando theilen wollte, und letterer gegen Denzel von dem Brigadegeneral Delmas ausgestistet war. Denzel hatte Delmas seiner Stelle entsept und wollte ihn zwingen Landau zu verlassen. Birnbaum nennt Laubadore einen schwachen Mann, der sich durch seine Umgebungen leicht zu willführlichen Handlungen verleiten ließ. — Siehe Geschichte der Stadt und Bundessestung Landau, 1830, S. 351 und 354. — Bu vergleichen mit Ackermann, Geschichte der Blosade von Landau im Jahr 1793.

1 Mach Birnbaums angezogener Geschichte von Landau sollen über fünfsundzwanzigtausend Bomben, Kanonenkugeln, Granaten und Haubigen in die Stadt und Festungswerke gesallen sehn. Der von dem Bombardement verurssachte Schaben ward auf 200,000 Livres geschäht. Die Besahung lebte von Pserdesteisch und Kapen, das Psund Commisbrod kostete 14 Livres. — Siehe auch Monitour, Th. XIX, S. 110.

tete, sein Haus sen nur ein Privateigenthum, er musse vor Allem für das Eigenthum der Nation beforgt senn 1.

Nach der Ausbebung der Blokade von Landau nahm der Herzog von Braunschweig, der allein mit seinem Heer auf dem linken Rheinuser geblieben, seinen Rückzug über Albertsweiler, Neusstadt, Frankenthal und Worms, in der Absicht die Festung Mainz zu decken. Der Prinz von Hohenlohe stieß bei Neustadt zu ihm; das Corps des Generals Kalkstein, das er zu Kaiserslautern gelassen, vereinigte sich mit ihm zu Türckheim. Den 30. Dezember endlich (10. Nivose) war die gesammte preußische Armee in vollem Kückmarsch in der Nähe von Mainz, von Bingen nach Oppenheim sich ausdehnend. Bald überschritten die französischen Heere die Gränze des Elsasses und rückten in die Pfalz ein, und Frankenthal und Worms öffneten ihnen die Thore.

Von allen ihren Eroberungen im Elfaß besaßen die Alliirten nur noch das Fort-Vauban, welche auf einer Rheininsel gelegene Festung von den Destreichern besetzt war. Nach einer zwanzigstägigen Belagerung durch die Division Marchand, verließen sie dieselbe, indem sie einen Theil der Festungswerke sprengten<sup>2</sup>. (19. Januar 1794, 30. Nivose II.)<sup>3</sup>

Im Laufe des Jahrs 1794 erhielt die französische Armee, durch die Verschmelzung der Linientruppen mit den Bataillonen der

<sup>1</sup> Siehe Moniteur, Th. XIX, 1794, S. 111.

<sup>2</sup> Mamentlich die Bastionen des Fort b'Alface.

Berfe von Jomini, Th. IV. Buch 5, Rap. 23; Grimvard, Tableau historique de la guerre de la révolution française, Th. II; Viennet, Histoire des guerres de la révolution, campagnes du Nord 1792-1794; Moniteur, Th. XVIII und XIX, 1793 und 1794; das Werf des Grafen von Dohna, Band 4, nebst der obgenannten Geschichte Landau's, von Birnsbaum; endlich, Versuch einer Zusammenstellung der Materialien für das Forschen der Geschichte des Revolutionsfriegs von 1792-1815, erster Abschnitt, viertes Rapitel, von einem ehmaligen Generalstabsossisier, 1828.

Auswanderung. — Schreckensmaßregeln. 385 Freiwilligen und die Errichtung der Halbbrigaden, eine neue Organisation, die einen großen Einstuß auf den Geist und die Disciplin der Soldaten hatte. Als Pichegru in die Nordarmee versetzt wurde, bekam General Michaud das Obercommando der Rheinarmee. Nachdem in der Pfalz mit abwechselndem Kriegs=glück gesochten worden, trat zwischen den Franzosen und den seindlichen Heeren eine Art Wassenruhe ein, die erst nach den großen Siegen der Sambre=und=Maasarmee unter Jourdan, und der Nordarmee unter Pichegru und Moreaus Besehlen ihr

Auswanderung unter den Landleuten im Niederrhein. — Schreckensmaß= regeln. 1793-1794.

Nachdem die am Ende des Jahres 1793 von den Heeren der Berbündeten besetzt gewesenen Distrikte des Unterelsasses so manche Kriegsdrangsale ausgestanden hatten, sollten sie, nach dem Abzug der Feinde, Bedrückungen anderer Art erleiden. Wenn auch den unglücklichen Einwohnern dieser schon so hart mitgenommenen Gegenden, die mehrere Monate zum Kriegsschauplatz gedient, von den Conventskommissären, den Zeugen ihrer Noth, und von den obern Behörden des Departements Entschädigungen zugesagt worden, so hatten sie nicht nur von Seiten ihrer Befreier Requisitionen und Steuererhebungen zu ertragen, sondern sie blieben auch von den Schreckensmaßregeln die das mals auf dem übrigen Elsas lasteten, nicht verschont.

Der Vorwand oder die Veranlassung dazu waren zum Theil die Auswanderung einer großen Anzahl Einwohner aus den Städten und Dörfern, beim Rückzug der seindlichen Heere, die Freude welche so viele Bewohner jener Gegenden beim Einmarsch der Desterreicher und Emigranten bezeugt, der glänzende Empfang den verschiedene Orte, wie Hagenau und einige benachbarte fanas

1 - 1 / 1 - 1 / L

Ende nahm.

tisirte Dörfer dem Grafen von Wurmser und dem Prinzen von Conde bereitet, und endlich der Vorwurf, der einigen sonst als Patrioten bekannten Bürgern gemacht wurde, während des Ausenthaltes der Feinde öffentliche Stellen angenommen zu haben. Sie hatten geglaubt dies Opfer der Erhaltung der Ruhe und der Ordnung schuldig zu sehn.

Was die Auswanderung so vieler Landleute betrifft, meistens aus der Umgegend Hagenau's (man schätzt ihre Zahl auf fünszig tausend) 1, die mit Weibern und Rindern und mit den Sabselig= keiten, die sie fortbringen konnten, Saus und Sof verlaffend, im Gefolge ber Destreicher und Emigranten aus bem Elfaß flüchteten, fo war sie die Folge theils der Furcht vor der Rache der Jakobi= ner und den Strafen der im Elfaß herumziehenden Revolutions= tribunale, theils der Ueberredung oder der Bersprechungen ber mit den Keinden wiedergekehrten unbeeidigten Priester und Ebel= leute. Biele derfelben hatten fich fogar dazu verleiten laffen Dienfte zu nehmen in den Reihen der Condeischen Armee. Unter diesen Emigranten war auch eine Anzahl angesehener Bürger aus der Stadt Hagenau, die sich beim feierlichen Empfang bes Grafen von Wurmfer allzusehr hervorgethan hatten, nebst mehreren Fa= milien von Beißenburg 2. Dem hunger und Elend erliegend, kehrten sie bald wieder in ihre Heimath zurück, wurden aber meistens mit Schimpf und Spott von denen die sich ihres Eigenthums bemächtigt, gezwungen auf fremdem Boben Schutz und Obdach zu suchen. Alle diese freiwilligen oder gezwungenen Flüchtlinge wurden sogleich auf die Emigrantenliste gesetzt und ihre Güter mit Sequester belegt 3. Wiele farben in dem Ausland vor Gram und Elend.

<sup>1</sup> Siehe Friese, Band V, G. 360.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Verfasser einer noch nicht gedruckten Geschichte dieser Stadt giebt so= gar eine Zahl von hundertunddreißig Haushaltungen an.

<sup>3</sup> Machbem die Regierung milber geworden, 1794 und 1795, ward es ben

Sobald nun die nördlichen Diffrifte bes Unterelfaffes von ben Destreichern und Emigranten geräumt waren, nahmen die noch bei der Rheinarmee gegenwärtigen Volksrepräsentanten Lacoste. Baudot, Bar und nach diesen ber rohe Bent und fein Umtegenoß Goujon die ftrengsten Magregeln rucksichtlich ber von ben Keinden befett gewesenen Cantone. Ueberall follten genaue Untersuchungen über das Berhalten der Einwohner beim Einzug und während des Aufenthalts ber verbündeten Beere vorgenommen, die Patrioten belohnt, die Aristofraten, Gleichgültigen und Berräther bestraft werden. Das unlängst errichtete Revolutionege= richt und die revolutionare Rriegscommission waren mit dieser Untersuchung beauftragt und sollten sich sogleich in diese Wegen= den begeben um ihr Werk zu beginnen. Zugleich mit diesen schreck= baren Beschlüffen traten auch überall die Unfläger, Berläumder und Spaher auf, und an vielen Orten wurde die Guillotine als Schreckenssymbol aufgestellt. Die Berhaftungen, Epurationen in den Verwaltungen, unter dem Ginfluß der Bolkogefellschaften, waren an der Tagesordnung und erfüllten die Gemuther mit

meiften wahrend ber Schredenszeit ausgewanderten Landleuten des Unterelfaffes erlaubt ihr Baterland wieder zu feben. Die nicht verfauften Guter wurden ihnen zuruckgegeben; biejenigen aber, welche bie Raufer ihres ehmaligen Gigen= thums zu beunruhigen wagten, wurden aus bem Lande verwiesen. - Siehe den vorher angezogenen Band von Friese, S. 361. Giebe auch Moniteur, Th. XXII, 1794, S. 676, und Th. XXIII, 1795, S. 166, 167, 178, 179, 183 und 195. In der Conventsitzung vom 5. Dezember 1794 (15. Frimaire III) nahmen einige Abgeordnete das Wort zu Gunften der ausgewanderten Land= leute des obern und untern Elfaffes; aber erft nach lebhaften Debatten murbe den 11. Januar 1795 (22. Nivose III) ein Defret erlassen, welches zwar alle vorhergegangenen gegen die Emigranten und deportirten Priefter gegebenen Defrete aufrecht hielt, aber eine Ausnahme machte fur die Arbeiter und Landleute der Departemente des Dber = und Miederrheins, ihre Frauen und Rin= ber, die seit dem 1. Mai 1793 ausgewandert und bis den 21. Marz 1795 wieder gurudgetommen maren. Diefe follten ihre nicht vertauften Guter gu= ruderhalten und fur die verfauften entschädigt werden.

Furcht. Diese peinvollen Zeiten, die sogleich mit dem Abzug der Feinde begannen, dauerten bis nach dem g. Thermidor.

Wie oben ermähnt, wurden die zurückgebliebenen Verwandten der mit dem Feinde Ausgewanderten als Geisel oder als Verdäch= tige schaarenweis, Manner, Weiber und Rinder, in die Gefängniffe nach Straßburg gebracht, wo sie die Zahl ber Verhafteten vermehrten und deren Lage verschlimmerten. In hagenau verfuhr man mit großer Strenge gegen die als Aristofraten bezeichneten Bürger 1. In Weißenburg traf ber Wolfereprafentant Bar Beran= derungen in der Diftrikte = und Municipalverwaltung und er= nannte einen Ausschuß in dem Jacobinerclub, um ihm in seinem Geschäft an die hand zu gehen. Mehrere Diffriktsverwalter, die er verhaften ließ, wurden nach Stragburg gebracht. Die Municipalbeamten Bartholdi, Seidenreich, Muskulus, Ulrich u. a., ungeachtet sie sich durch ihren Patriotismus bewährt, wurden als Staatsverbrecher, weil sie beim Einmarsch der Feinde öffent= liche Stellen verfahen, nach Paris geführt, wo sie, kurz vor Robespierres Sturg, mit bem Leben auf dem Blutgeruft bußten 2. Gelbst Landau, beffen Besatzung und Bürgerschaft kurz zuvor durch ein Defret des Nationalconvents das feierliche Zeugniß erhalten, sich wohl um das Baterland verdient gemacht zu haben 3, entgieng den terroristischen Magregeln nicht. Die bald nach dem Entsatz ber Stadt daselbst angekommenen Bolferepräsentanten Lacoste und Baudot, traten selbst als Unkläger auf, und giengen

<sup>&#</sup>x27;a J'ai engagé la municipalité de Haguenau à me désigner les aristocrates qui ont pu rester dans la ville, et je compte, de concert avec les représentants du peuple, les traiter comme ils le méritent, » schreibt der General Pichegru an den Kriegsminister Bouchette aus dem Hauptquartier Hagenau, den 3. Nivose II (23. Dezember 1793). — Siehe Moniteur, Th. XIX, 1794, €. 56.

<sup>2</sup> Siehe Dhllepers Geschichte ber Stadt Beißenburg (noch Manuscript).

<sup>3</sup> Siehe Moniteur, Th. XIX, 1794, S. 111, Defret vom 1. Dezember 1793 (12. Mivose II).

fo weit, es ben Landauern zum Berbrechen anzurechnen, daß sie Lutheraner und Denzels Anhänger seyen. Dieser, der wie gessagt, während der Belagerung geblieben, war von seinen Feinzden, unter die selbst der commandirende General Laubaddre zählte, beim Nationalconvent schwer verklagt worden. Sobald die Belagerung aufgehoben war, eilte er nach Paris, wurde aber als Berräther eingekerkert und erhielt erst nach der Kevolution des g. Thermidors die Freiheit wieder. In den ersten Tagen des Januars wurden viele achtungswerthe und wohlhabende Bürger von Landau verhaftet, nach Pfalzburg und einige derselben selbst nach Paris gebracht, wo sie ebenfalls, des Hochverraths angesklagt, vors Revolutionsgericht gezogen werden sollten, aber nach Aushören der Schreckensregierung entlassen wurden.

Zur nämlichen Zeit erschien das außerordentliche Kriegsgericht zu Landau und forderte die unter den Wassen versammelte Bessatzung zur Angabe der Verräther und Anhänger der Feinde auf. Einige Offiziere, angeklagt während der Blokade unvorsichtige Reden geführt zu haben, wurden zum Tode verurtheilt und ersschoffen. Auch ward zum Schrecken der Einwohner die Guillostine auf dem Paradeplatz aufgerichtet, doch niemand enthauptet. Wie in allen von den Feinden besetzt gewesenen Orten wurden daselbst die Kirchen geschlossen, einige sogar von exaltirten Offizieren und zügellosen Soldaten verwüstet und entheiligt. Ueberall wurde der Dienst der Vernunft nebst dem republikanischen Kalensder und dem Maximum eingeführt, und die Kirchendiener der verschiedenen Religionsparteien in Verhaft gesetzt.

<sup>1</sup> Georg Friedrich Denzel war in dem jest zu Rheinbapern gehörigen, ehmals Leiningischen Städtchen Durkheim geboren, und hatte als Feldprediger bei dem Regiment Zweibruden, mit dem er nach Landau kam, dem amerikanischen Krieg beigewohnt.

<sup>2</sup> Denzel flarb als General, Offizier ber Chrenlegion und Baron, mahrend ber Restauration.

Das schon während der Belagerung so hart geprüfte Landau und die übrigen Städte und Dorfer des Unterelfaffes, die von den kriegführenden Deeren ausgesogen worden, ohne nun den furcht= baren Magregeln ber Schreckensregierung entgeben zu konnen, waren noch überdies, im Winter des Jahres 1794, ber damals allgemein herrschenden Seuche ausgesetzt, welche auch in Straß: burg so viele Opfer gemacht. Endlich erfuhr die unglückliche Stadt, noch vor dem Schluß dieses Jahrs, ben 20. December 1794, Morgens (30. Frimaire II), noch einen schrecklichern Un= fall als die Bombardirung, durch die furchtbare Explosion des Zeughauses, das mit allen darin enthaltenen mit Pulver angefüllten Bomben, Haubigen, Rugeln und Flinten (an 16,000), in die Luft flog und eine Menge der Saufer theils völlig zerfforte, theils beschädigte1. Die Zahl der dabei Getödteten blieb unbefannt, die der Verwundeten war fehr beträchtlich. Viele Gin= wohner wurden vom Schrecken getödtet.

Die Schredensregierung im Dberrhein 2. 1793-1794.

Wenn auch das Departement des Oberrheins im Allgemeinen wie das übrige Frankreich den Druck der Schreckensregierung fühlte, so haben doch die Oberelsässer in Vergleich mit den Beswohnern des Niederrheins, und namentlich wieder die Colmarer in Vergleich mit den Straßburgern weit weniger von den mit

<sup>1</sup> Es ist noch nicht erwiesen ob der Unfall die Folge der Unvorsichtigseit oder des Vorsabes gewesen. Von sechshundert sechzehn Häusern und Gebäuden, die innerhalb der Mauern gestanden, wurden fünfzehn, worunter das Rathshaus, gänzlich zu Grunde gerichtet, vierhundert sechsundachtzig starf beschädigt. — Siehe Birnbaums schon angezogene Geschichte, S. 383. — Im Zeughaus war, wegen der bevorstehenden Belagerung Mannheims, alles mit Kriegsgerath angesüllt. — Auch Friese, Geschichte der Stadt Landau, am Ende des fünsten Bandes der Vaterländischen Geschichte, S. 447.

<sup>2</sup> Siebe oben, G. 140-142.

jener Zeit verbundenen Qualereien, Berlaumbungen und Berfol= gungen erfahren. Die Ursachen dieser gemilberten Bustande ergeben sich aus ber einem feindlichen Ginfall weniger ausgesetzten Lage dieses Theils des Landes, aus ber größeren Uebereinstimmung ber Meinungen', aus ber Charakterfestigkeit ber Ober= länder, endlich aus der gleichsam stillschweigenden Uebereinkunft unter den Eingebornen, und namentlich unter den Colmarern, sich fo viel als möglich dem Eindringen und der Ansiedlung sowohl ber aus Deutschland kommenden als der von jenseits der Bogefen einwandernden Fremdlinge, oder sogenannten Propagandisten, zu widersetzen. Dadurch konnte weder ber verderbliche Parteigeist fo ftart wie in Strafburg einreißen, noch die Leidenschaften der nach Plägen dürftenden Ausländer die Gintracht und die Ruhe unter den Bürgern ftoren. Daher auch der Unflagen und verläumderischen Berichte gegen ben Patriotismus und bie guten Gesinnungen ber Dberelfaffer, und namentlich ber Colmarer, weit weniger waren als gegen die Unterelfässer und Straßburger; baher auch weniger Beränderungen, Epurationen, Absetzungen und Berhaftungen unter ben obern und niedern Behörden. Es hatte ber Nationalconvent, wenigstens eine lange Zeit, eine gute Meinung von bem republikanischen Geift ber meisten Gemeinden des Oberrheins, welche gute Meinung die Abgeordneten dieses Departements zu unterhalten nicht unterließen. Darum besuchten die zur Rheinarmee abgesandten Conventscommissäre weit selte-

Hunkler, der Verkasser einer Geschichte der Stadt Colmar, bemerkt in der Schilderung, die er vom Charakter der Colmarer Bürger entwirft, in hinssicht des in dieser Stadt herrschenden Brudersinns, daß selbst in den sturmisschen Zeiten der französischen Revolution in dieser Stadt Beispiele der Nachsstenliebe nicht selten waren, indem Leute von verschiedenen politischen Meinungen und Religionsparteien einander vor den sie bedrohenden Gefahren warnten. — Geschichte der Stadt Colmar und der umliegenden Gegend, von Hunkler, Ehrendomherr an der Metropolitankirche zu Paris, Toktor der Theologie 1c., 1838. § 21, S. 431.

ner oder nur im Flug das Oberelfaß, das ihnen weniger Mißtrauen einflößte als der nördliche Theil des Landes. Denn ihr Haupt= augenmerk war, besonders am Ende 1793, auf die Sicherung und Erhaltung des für die Republik so wichtigen Straßburgs gerich= tet, dessen Bevölkerung, ungeachtet der oft gerühmten Ergeben= heit seiner Nationalgarde, der Gegenstand steter Anklagen einer ihr feindseligen Partei war.

Von welchem Ruten für den Oberrhein die Charafterfestigkeit und die Beiftesgegenwart vieler feiner Bewohner gewesen, ergibt fich unter andern aus folgender von glaubwürdigen Zeitgenoffen erzählten Thatfache. Einige Zeit nach Errichtung bes Revolutions= gerichts im Niederrhein kam es dem öffentlichen Unkläger Schnei= ber in den Sinn auch einen Streifzug in das Dberelfaß auszu= führen, um, wie er fagte, diefes Departement, wie den Niederrhein, von den Ariftokraten zu faubern. Kaum hatte der Abgeordnete Ritter, von Colmar, von Schneiders Borhaben Runde erhalten, als er entschlossen den Wohlfahrtsausschuß betrat, mit den Wor= ten: "Ich habe gehört, daß Ihr Schneider beauftragt habt, sich in den Oberrhein zu begeben. Sollte er es wagen das haupt eines Bürgers daselbst unter der Guillotine fallen zu machen, so foll mein Dolch an Euch dafür Rache nehmen!" - Als darauf ben= noch ber Civilcommiffar bei ber Revolutionsarmee bes Nieder= rheins sich anschickte, seinen Entschluß zu verwirklichen, so machte fich der madre Metger', der in früheren Zeiten bei der Stiftung des Clubs in Colmar in freundschaftlichen Berbindungen mit Schneider gestanden, auf den Weg, um, im Namen des De= partementedirektoriume, dem öffentlichen Unkläger entgegen zu gehen. Auf der Gränzscheibe der zwei Departemente fioßt Metger auf Schneiders furchtbares Beer, das die Guillotine mit sich führte. Sogleich schreitet er unerschrocken auf Schneider zu, in=

<sup>1</sup> Siehe was von diesem wurdigen Burger im funften Theil dieser Geschichte, S. 341, Note 2, berichtet wird.

dem er ihn fragt, ob er ihn noch kenne? Auf die Bejahung der Frage, stellt er ihm die Zwecklosigkeit seines Unternehmens vor, und gibt ihm sein Ehrenwort, daß der Oberrhein nichts als wohlzgesinnte Patrioten enthalte. Schneider, nach einigem Zögern, läßt sich von Metzgers kräftigen Worten bereden und steht von seinem blutigen Vorhaben ab. So entgiengen Colmar und der Oberrhein der ihnen drohenden Gefahr.

Dennoch follten später die Zustände in dem obern Elfaß sich trüben, als der Bolksreprafentant Berault-Sechelles, als Conventscommiffar, zum zweitenmal jene Gegend besuchte1. Bah= rend andere Commissare im untern Elsaß den Schrecken unter= hielten und die Kriegsoperationen der Rhein: und Moselarmeen überwachten, hatte Hérault-Séchelles den Auftrag die Ruhe und Sicherheit im Oberrhein zu erhalten. In einem an den Convent gerichteten Schreiben, vom 27. November 1793 (7. Frimaire II), und in einer in dieser Versammlung später gehaltenen Rede2, rühmte er sich, durch eine Reihe revolutionärer Maßregeln den Gemeingeist in dem obern Elfaß wiederhergestellt zu haben, der, seiner Ansicht nach, baselbst von Grund aus verdorben war. "Ueberall, fagte er, herrschte ein geheimes Ginverständniß mit den Feinden, überall erhoben die Fanatiker, die Affignatenherabwur= diger, die Wucherer, das Haupt. Er habe die Reinigung der öffentlichen Gewalten und der Wolksgesellschaften im Oberrhein unternommen, die Departementsverwaltung suspendirt und sie durch einen provisorischen Ausschuß ersett; die aus Gemäßigten bestehenden Aufsichtscomites aufgelöst und neue gebildet, worin

<sup>1</sup> Hérault-Sochelles war schon königlicher Commissär in den zwei Rheinde= partementen im Januar 1791.

<sup>2</sup> Bei Gelegenheit seiner Rechtsertigung gegen die wider ihn von der Berg= partei vorgebrachten Anklagen, den 29. Dezember 1793 (9. Nivose II). Später wurde er in den Danton'schen Proces verwickelt und ftarb unter der Guillotine, den 13. April 1794.

er lauter Sandcullotes aufgenommen. Ferner habe er bas Maxi: mum eingeführt, die Verhaftung und Entfernung der Verdach= tigen betrieben, eine Revolutionsarmee nebst einem Revolutions: tribunal errichtet, bestimmt bas Land zur Bernunft gurudguführen. Un allen Orten habe er die Schreckenbregierung organifirt, die allein fähig fen auch in diesen Gegenden die Republik zu befestigen. Die Agenten der fremden Mächte werden verfolgt, befonders fpure er den Brandstiftern bes Zeughauses von Süningen nach, die, wie er hoffe, der Strafe nicht entgehen werden. Durch diese Mittel haben die Patrioten, welche in diesem Departement nur in fleiner Bahl zu finden gewesen, weil fie nicht unterflützt waren, ihre Rrafte wieder gefunden. Die Ginführung bes Ber= nunfteultuß! folle das begonnene Werk fronen und die Einwohner auf immer von der tiefen Unwissenheit und bem blinden Aber= glauben beilen. Bald werde das oberrheinische Departement nicht mehr zu erkennen senn." Schließlich lub Serault-Sechelles ben Convent ein, ihm den durch feinen Gifer und feine Thatigkeit fich auszeichnenden, damals auch zu Colmar anwesenden Bolfereprä: fentanten Fouffedoire2, zum Nachfolger zu geben.

Mit der Errichtung eines Revolutionsgerichts, unter dem Borssitz des schon so oft erwähnten ehmaligen Priesters Delatre, ersschienen auch zu Colmar und in andern Gemeinden des Oberscheins, besonders in Altkirch, Belfort und Hüningen, mit den oft daselbst abwechselnden Bataillonen von Freiwilligen, mehrere exaltirte Jacobiner aus dem Innern. Wie die Propagandisten in Straßburg, erfüllten sie den unter dem Einfluß von Höraults Sechelles von den Gemäßigten epurirten Club3, mit ihren anars

<sup>1</sup> Die Sankt = Martinskirche ward zu Colmar zum Tempel der Bernunft bestimmt.

<sup>2</sup> Jouffedoire war wegen Anfaufen von Pferden in den Oberrhein geschickt worden.

<sup>3</sup> Die Boltsgesellschaft zu Colmar hielt ihre Versammlungen im großen

chischen Unträgen und ultrademofratischen Declamationen, Außer diesen dem Elfaß fremden Elementen, hatte feit einiger Zeit eine bedeutende Anzahl rober, unwissender Leute, von den untersten Stufen der Gesellschaft, im Club Zutritt gefunden. Da folche leicht irre zu führen waren, und durch ihre Sabsucht und Leiden= schaften die Ruhe und das Eigenthum der mittlern und höhern Claffen der Bürgerschaft hatten gefährden konnen, fo war es ein Gluck, daß ungeachtet ber fogenannten Epuration, noch einige tüchtige und rechtliche Männer im Club zurückblieben, die durch ihr kluges Benehmen, ihre Geistesgegenwart und ihre Gewandt= heit, die blinden oder fanatisirten Gifrer zu zügeln verstanden, und felbst die exaltirtesten Demokraten als Vormauer gegen bie Ausführung mancher unsinniger oder blutdürstiger Antrage zu gebrauchen wußten. Dennoch arteten fehr oft die Erörterungen in Wortwechsel und Unordnungen aus, wobei die rechtlichsten Leute den Anklagen und Verläumdungen ihrer Feinde ausgesetzt waren und die tollsten Vorschläge auf einander folgten 1. So machte einst der Dbrift eines in Colmar stationirenden Reiterregiments, in einem demokratischen Paroxismus, den Antrag, die Stadt Colmar an allen vier Eden in Brand zu fleden, damit sie besto schöner, mit breiteren Straffen, ber Aliche entstiege und ba= durch zugleich ein befferer Geift unter die Bürgerschaft kame.

Nachdem durch Lacoste und Baudot, den 25. Januar 1794 (6 Pluviose II), die zweite Revolutionscommission, unter dem

Saal des College. Früher hatten die Sitzungen auf der Zunftstube der Weber Statt gehabt. Der größte Theil der Colmar'schen Bürgerschaft hatte sich Ansfangs der Gesellschaft angeschlossen.

Die Antrage, die bald in französischer, bald in deutscher Sprache gemacht wurden, veranlaßten bisweilen die lächerlichsten Auftritte und Misverständenisse. Nach jedem in französischer Sprache gehaltenen Vortrag forderten die dieser Sprache unkundigen Mitglieder mit Ungestüm die Vorlesung (la lecture), d. h. die Uebertragung des Gesagten in den elfässischen Dialest.

Borsitz des besagten Delatre, eingesetzt worden und in beiden Rheindepartementen zu fungiren die Besugnist hatte, ward der Oberrhein noch einer strengern Aussicht als zuvor unterworser. Auch wuchs seitdem die Jahl der Verdächtigen und der Verhastezten, unter denen man viele Anverwandten der Emigranten zählte. Das College und das Augustinerkloster wurden zu Gefängnissen eingerichtet. Andere Arrestanten wurden nach Straßburg, Besanzon oder Langres abgeführt oder nach Ensisheim gebracht.

Ungeachtet nun auch die Schreckensregierung mehr ober weniger ihre Macht im Dberrhein fühlen ließ, fo zählte man boch viel weniger politische Hinrichtungen daselbst als im benachbarten Niederrhein. Es geschahen beren nur drei zu Colmar, obgleich das Beil der Guillotine zur Abschreckung der Bürgerschaft auf dem Kirchplatz in fleter Bereitschaft fland. Das erfte Opfer jener furchtbaren Epoche mar ber Maire Braun, von Pfaffenheim, ber zum Tode geben mußte, weil er in einem im besagten Dorf auß= gebrochenen Aufftand einen feiner Feinde getodtet. Der zweite, deffen Haupt fiel, war Hr. von Müller, ehmaliger Commandant von Fort=Louis. Er war angeklagt, Briefe mit seinem emigrirten Sohn' gewechfelt und ihm Geld überschickt zu haben. Gern hätten die Richter dem Ungeklagten die Mittel erleichtert fich zu retten. Hätte er geläugnet, wie man es ihm unter die Zunge gegeben, daß die ihm vorgelegten Briefe nicht von seiner Sand herrührten, so wäre er freigesprochen worden; er war bas Opfer seiner Aufrichtigkeit. Der dritte, der aber erft im Jahr 1795 hin= gerichtet murde, mar ein eidweigernder Priester, von Bolschwei= ler, im Sundgau. Das Kriegsgericht verurtheilte ihn, erschoffen zu werden, als habe er ben Bürgerfrieg auf bem Land ange= facht.

Rurg vor dem Ende ber Schredenszeit, b. h. in den ersten

<sup>1</sup> Diefer war fpater Maire gu Colmar.

Fortsetzung ber revolutionaren Magregeln. Tagen des Monats Thermidor II, gieng in Colmar das dunkle Gerücht, daß auf Unstiften dreier Emiffare bes großen Jacobinerclubs von Paris, fie hießen, fagt man, Meran, Garnerin' und Chaffeloup, Die feit einiger Zeit öfters mit großem Gifer ben Sitzungen ber Bolksgesellschaft beiwohnten, eine gewisse Unzahl der angesehnsten Bürger ber Stadt und bes Departements in der Nacht verhaftet und nach Befangon abgeführt werden follten, wo der Tod fie erwarte. Die größte Angst hatte sich aller Gemüther bemächtigt; jedermann harrte in banger Erwartung. Den andern Morgen verschwand aber die Furcht, da man erfuhr, daß um das Unglud, das so manchen Familien bevorstand, abzuwenden, das Departementsdirektorium des Oberrheins den Abend zuvor noch den einmüthigen Beschluß gefaßt hatte, in jener Nacht felbst die Berhaftung ber brei Emiffare vornehmen zu laffen, und bag in diefer Absicht die Stadtthore früher als ge= wöhnlich geschloffen worden waren. Indeffen aber hatten die brei Herren von dem mas ihnen bevorstünde Runde bekommen, und es für rathfam gehalten über die Stadtmauern zu entfliehen. Bald darauf follte für den Oberrhein wie für gang Frankreich die Schredensregierung ihr Biel erreichen 2.

Die Volksreprasentanten Lacoste und Baudot. — Fortsetzung der revolutio= naren Maßregeln. 1794.

Nachdem Saint-Just's und Lebas Sendung bei der nun siege reichen Rheinarmee vollendet war, hatten die noch bei derfelben und im Unterelsaß zurückgebliebenen Conventscommissäre, nasmentlich Lacoste und Baudot, nebst Lemane und Bar, wie Herault=

<sup>1</sup> Spater als Luftidiffer berühmt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Verhandlungen der Colmarer Boltsgesellschaft in den im Archiv dieser Stadt ausbewahrten vollständigen Prototollen , die sehr viel Merkwur= diges und Charafteristisches für jene Zeit enthalten.

Sechelles, und nach ihm Foussedoire, im Oberrhein, die Boll= macht, ihrem Ermeffen nach, die Schreckensmaßregeln fortzu= feten, fie zu milbern oder fie zu scharfen. Letteres trat ein, obwohl das Land vom Keind geräumt und die große Gefahr. welche Straßburg und dem Elsaß gedroht, mit dem Schluß des Jahrs 1793 vorüber war. Unter dem fortdauernden Druck, worunter die Bewohner bes Landes seufzten, konnte nicht nur kein Handel und Gewerbe mehr gedeihen, sondern die Noth machte immer mehr Fortschritte, während das Maximum die Raufleute abschreckte ihre Läden mit Waaren zu versehen und viele Rapitalisten burch Rückzahlung ihrer Rapitalien in Papier= geld, deffen Werth aller Einschüchterung ungeachtet täglich fank, um ihr Vermögen kamen 1. Dennoch wurde bas Land burch wieberholte Requisitionen von Lebensmitteln und Kleidungsflücken aller Art auf's Neue ausgesogen2; benn die Pfalz, nunmehr ber Schauplatz des Rriegs, war nicht im Stand viel zum Unterhalt der französischen Truppen beizutragen, da sie selbst schon mehr= mals von den friegführenden Deeren graufam mitgenommen worden mar, Uebrigens waren diefe ben Elfäffern lästigen Requi= sitionen ein dringendes Bedürfniß für die in rauher und naffer Jahrszeit so mancher Noth ausgesetzten Krieger, die fo heldenmil= thig ihr Blut für die Unabhängigkeit des Vaterlands verspritzten.

In diesen schweren Zeiten von 1793 und 1794, wo die Elsfässer so manche harte Schicksale zu ertragen hatten, und wo es dem hervorsprossenden Freistaate so große Anstrengungen kostete

<sup>1</sup> Einige Rapitalisten hatten die Klugheit sich durch Ankauf von Mationals gutern wieder aufzuhelfen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Aufzählung dieser neuen Lieferungen, die im Monat April vollendet senn sollten, in Friese, Band V, S. 370, und in der Straßburgischen Zeitung von 1794, Nr. 102. « Die Repräsentanten, heißt es in Frieses Erzäh-lung, die selbst nicht begreifen konnten, daß bei so erstaunlichen Lieferungen die Armee doch noch an Kleidungsstüden Mangel litt, verlangten ein genaues Verzeichniß der in der Reitschule aufgehäusten Effekten. »

<sup>1</sup> Defret vom 8. Dezember 1793 (18 Frimaire II). — Siehe Moniteur, Th. XVIII, 1793, S. 587-590, wo auch die Anleitung zur Fabrifation des Salpeters zu lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das alte Nathhaus zu Straßburg war zum Theil zur Ausbewahrung des Salveters bestimmt.

<sup>3</sup> Im Straßburger Elub sagte ein Mitglied, daß wer keinen Salpeter gelies fert, noch nichts fürs Vaterland gethan hatte. — Die Gemeinde von Straßburg soll im Sommer 1794 gegen 5000 Pfund Salpeter geliefert haben. — Friese, Band V, S. 369.

und ward gehässig, weil sie Wohnungen einer Art polizeilichen Untersuchung Preis gab 1.

Mitten unter diesen sich durchkreuzenden revolutionären Bersordnungen der Bolksrepräsentanten und der Behörden hatte sich das Gerücht verbreitet, daß die unlängst den wohlhabenden Bürsgern Straßburgs und der Umgegend außerordentlich auferlegte gezwungene Anleihe von neun Millionen<sup>2</sup> ehestens zurückbezahlt werden würde. Allein diese Hoffnung ward bald wieder durch einen Beschluß des Bohlfahrtsausschusses vom 8. Mai 1794 (19. Flozreal II) vernichtet. Er verordnete, daß die für jene Summe gegebenen Empfangscheine angesehen werden sollten, als wären sie für die Entrichtung einer revolutionären Steuer ausgestellt worden<sup>3</sup>.

Ungeachtet der Lasten, Bedrückungen und Verläumdungen, welche die Straßburger und die Elfässer in den letzten Monaten von 1793 und der ersten Hälfte des folgenden Jahrs trasen, trugen sie dieselben mit patriotischer Ergebenheit. Sie waren kiug und kaltblütig genug um ihren Anklägern unter den Ultrademoskraten und ihren auß dem Innern eingewanderten Gegnern keinen Borwand zu geben, die Stadt Straßburg, oder wohl auch die ganze Provinz, wie einige im Geheimen es wünschten, in Rebellionszustand erklären zu lassen und der Plünderung des Pöbels und vielleicht auch der Soldaten Preis zu geben. Solches Unheil wurde durch die ruhige Besonnenheit der mittlern Classe besonders und das vortrefsliche Verhalten der Nationalgarden in allen Theislen des Landes verhütet. Die Straßburgische Bürgerwehr namentslich setzte mitten unter den schwierigsten Zuständen unverdrossen den mühsamen innern und äußern Festungsdienst fort. Die Bürs

<sup>1</sup> Siehe auch über diese Maßregel die Straßburgische Zeitung von 1794, Mr. 91, 92, 108 und 108.

<sup>2</sup> Giebe oben, G. 264-268.

<sup>3</sup> Siehe den Beschluß im Blauen Buch, Th. I, Nr. 77, S. 119.

Fortsetzung ver revolutionären Maßregeln. 401 ger mußten, ohne sich ersetzen lassen zu können, alle zwei Tage wenigstens auf die Wache ziehn, Patrouillen machen und Posten an den Rhein schicken. Außer diesem Dienst wurden sie aufgesorbert an den äußern Festungswerken, die beträchtlich vermehrt wurden, zu arbeiten. Seit dem Frühjahr 1794, wurden jeden Monat siebenhundert Bürger abwechselnd an die Gränze beordert, um an den Arbeiten neuer Vertheidigungslinien Theil zu nehmen, die man von Landau bis zum Ausstuß der Queich in den Rhein auszusühren beschloß. Es wurden ihnen für diesen Dienst nur kärglich Lebensmittel gereicht, während sie ihre Geschäfte zu Haus versäumen mußten.

Weit entfernt sich über so viele Lasten zu beschweren, legten die straßburgischen zwölf Sektionen täglich neue Beweise ab von ihrer Bereitwilligkeit das Ihrige zur Vertheidigung des Landes nach Rräften beizutragen. So rufteten sie im Laufe des Jahrs, aus eigenem Antrieb, zwölf berittene Jager aus. Diesem patriotischen Beispiel folgten mehrere Gemeinden der zwei Rheindepartemente 1. Der Ueberschuß ber dazu gefammelten Beiträge mard zur Unterstützung oder Belohnung berjenigen Krieger bestimmt, die sich im ersten Treffen am meisten auszeichnen würden. Bald barauf wurde in Straßburg eine freiwillige Steuer zur Erbauung eines Linienschiffes und zur Unterstützung der frangofischen Rriegege= fangenen in Deutschland gesammelt. Alle diese Beweise hinderten nicht die den Elfäffern übelwollende Partei den falten, gleichgil= tigen, gegenrevolutionaren Sinn eines großen Theils ber Bevol= kerung Straßburgs anzuklagen und sie mit Schmach zu verfolgen. Billiger verfuhr der Bolkereprafentant Duron gegen die Straßburger; benn er stattete bem Nationalconvent einen äußerst vor= theilhaften Bericht ab über die vielfältigen patriotischen Opfer, die schon Straßburg bem Vaterland dargebracht und nahm die Bürger ber Stadt förmlich in Schutz gegen ihre Verläumder und Feinde.

<sup>1</sup> Den 28. Juli giengen biefe Reiter gur Diheinarmee ab.

Der Maire Monet und seine Partei in Straßburg. Verdoppelung bes Terro: rismus. (Fruhjahr 1794.)

Da die Zustände im Elfaß mehr oder weniger von den Ereig= niffen der hauptstadt bedingt maren und nach biefen zu beur= theilen find, so ift es zweckmäßig, ebe wir in der Erzählung ber Begebenheiten, die fich feit biefer Zeit in ben zwei Rheindepartementen zutrugen, weitergeben, einen flüchtigen Blick zu werfen auf bas was im Frühling 1794 (März und April) in Paris vorgefallen. - Rurge Zeit nach dem Sturg der Gironde ober ber gemäßigten Republikaner, entstanden neue Spaltungen im Schoof ihrer Gegner, der siegreichen Partei des Berge. Sie theilte sich in die ultrarevolutionäre, anarchische und atheistische Partei Beberts, die in bem Parifer Gemeinderath und in bem Club der Cordeliers eine Stute fand und als Prinzip eine schran= kenlose Volksberrschaft, einen Vernunft= und Naturcultus und gleiche Bertheilung ber Guter (ben Communismus) annahm; und in die der Dantonisten ober Nachsichtigen, auch Sittenlose genannt. Diese Faktion, die zwar auch materialistische Grundfätze aufstellte, wollte jedoch bem Fortschreiten ber Revolution ein Ziel flecken, zur gesetzlichen Ordnung, mit ber Unabhängigkeit bes Convents, zurücklehren, die Macht des Wohlfahrtsausschusses brechen und die Gefängnisse den Berdächtigen öffnen. Bu dieser Partei gehörten unter Andern : Camille = Desmoulins, Fabre d'Eglantine und Herault-Sechelles. Eine britte Partei bildeten die strengen Demokraten oder reinen Jacobiner, an deren Spige Robespierre, und neben ihm feine Bertrauten Saint = Juft, Couthon, und eine Zeit lang, Collot d'herbois nebst Billaud= Barennes ftanden. Diefe Faktion, die feitdem ben Rern ber eigentlichen Bergpartei im Convent bildete, herrschte im Bohl= fahrts- und Sicherheitsausschuß und flützte sich auf ben großen

Jacobinerclub. Tugend, Rechtschaffenheit, tadellose Sitten, nebst unerbittlichem Schrecken, den sie, um ihre Herrschaft gegen alle Parteien zu behaupten, zum nothwendigen Regierungsmittel erklärte, war ihr Wahlspruch. Der Hebel, dessen sich diese Terroristen zu der Erhaltung ihrer Herrschaft bedienten war die Distatur des Wohlsahrtsausschusses und die Verantwortlichkeit aller Verwaltungen und untergeordneten Agenten der Republik. Diese Partei benutzte die Zerwürfnisse der beiden andern Faktionen, um diese anzuklagen im Sold der fremden Mächte, der sogenannten Fremdenfaktion zu siehen. Sie fühlte die Nothweudigkeit den thörichten Vernunftcultus verächtlich zu machen und zu vertilgen; dem Volk die Tugend und die Uneigennützigkeit zu predigen und ihm die Anerkennung eines höchsten Wesenst zu empfehlen.

Der Triumph, welchen der Wohlfahrtsausschuß im März und April 1794 (Bentose und Germinal II), in kurzem Zwischenraum über die beiden Faktionen der Anarchisten und der Dantonisten davon trug, half Robespierre's Ansehen im Convent und im Jacobinerclub zu befestigen, und gab zugleich der Revolution einen neuen Schwung. Auch herrschte seitdem mehr Einheit und Zusammenhang in der Regierung und Unterwürsigkeit unter den Agenten derselben. Diese allgemeine Anerkennung der Diktatur des Wohlfahrtsausschusses äußerte sich von Seiten der Deparztementsbehörden und der Volksgesellschaften in vielfältigen Abressen, worin sie einstimmig den Convent und die Regierung beglückwünschten über die Besiegung der Hebertisten und Danz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe über die Berhältnisse der verschiedenen Berwaltungen zur Regierung, den merkwürdigen Bericht Saint-Justs über die Staatspolizei der Republik, in der Conventssigung vom 15. April 1794 (26. Germinal II). Er empsiehlt darin die äußerste Strenge gegen alle Berschwörer und Berräthereien, und sucht zu beweisen, daß das Prinzip aller großen Staatseinrichtungen in der Einsschücht auch der ung bestehen musse.

untergang der obersten Staatsgewalten und der Republik selbst beabsichtigten, die erstern durch Uebertreibung der demokratischen Lehren, die zweiten durch gefährliche Rückschritte. Mit dieser energischen Stellung, welche die republikanische Regierung im Innern genommen, hiengen auch die verbesserten Kriegszustände zusammen. Denn nicht nur hatte der schwere Kampf, den die Republik gegen den Aufstand in den Westdepartementen bestanzden, eine vortheilhafte Wendung genommen, sondern auch in dem Krieg gegen die fremden Mächte an den Gränzen hatte größtenztheils der Sieg sich für die Franzosen entschieden. Ueberall hatte der Feind nun das Gebiet der Republik geräumt und bereits trasen die verstärften und neuorganisirten französischen Heere Unstalten den Krieg auf fremden Boden zu verpflanzen.

Das auf den Schrecken gegründete Regierungssystem des Wohlfahrtsausschuffes unter Robespierres Leitung, erstreckte sich über alle Provinzen, und unterließ auch nicht im Elfaß und be= sonders in Straßburg sich furchtbar zu bethätigen. Hatten sich auch, im Frühjahr 1794, befonders feit der Raumung des nies derrheinischen Departements durch die feindlichen Heere, die ge= fürchteten und verhaßten Conventscommiffare ober fogenannten Proconsulen, wie Saint=Just, Lebas, Lacoste und Baudot, nach vollbrachter Sendung entfernt, fo erlitt doch das Schreckens= instem wenig oder keine Milderung. Denn die Civil = und Mili= tärbehörden wetteiferten, als der Centralgewalt eifrig ergebene Diener, in Erfüllung der strengen Verhaltungsbefehle, die ihnen die Volksrepräsentanten hinterlassen. Unter schwerer Verantwor= tung follten sie den revolutionären Geist unter den Ginwohnern der Rheindepartemente und eine heilsame Furcht unter den Ari= stofraten und Fanatifern unterhalten. Die Behörden, mit weni= gen Ausnahmen, blieben diesen Weisungen getreu und fanden eine fräftige Stütze an den Volksgefellschaften, den Munizipal=

Aufsichtsausschüffen, und in Straßburg namentlich an der französissche demokratischen Faktion. Die deutschen Sitten und die deutsche Mundart der Elsässer diente dabei zum Vorwand, diesselben als laue Patrioten, oder wohl als Verschwörer und Verzräther zu verdächtigen.

In dieser Periode der Alleinherrschaft des Wohlfahrtsauß: schuffes, wo Robespierre von Tag zu Tag mehr Macht gewann und durch seine Reden den Convent sowohl als den Jacobiner= club zu beherrschen wußte, stand immer noch Monet an der Svike ber Gemeinde von Straßburg in voller jugendlicher Thätigkeit, die fich aber oft unter einem scheinbar zerftreuten Wefen verbarg. Es ift schon erzählt worden , unter welchen Berhältniffen diefer Fremdling zur Mairesstelle gelangt war. Man kennt ben Ginfluß, den er und sein Unhang auf die Beschluffe der Conventscommis= färe bei der Rheinarmee auszuüben vermochten. Nach der Abreise diefer Letztern zeigte fich der Borfteher ber Gemeinde bei allen Belegenheiten als ein thätiger, wachsamer, sehr oft strenger, uner= bittlicher Bollstrecker ber Befehle des Wohlfahrtsausschuffes. Denn es war dem Maire, wie den in dem nämlichen Sinne hanbelnden Clubisten und Verwaltern, barum zu thun, in ben Augen der Regierung als treue Wächter des demofratischen Geis stes im Elfaß und als eifrige Beforderer ber republikanischen Sitten und ber frangofischen Sprache zu gelten. So erwarb sich Monet durch seine absolut revolutionäre Verwaltung, als tüch= tiger und unverdächtiger Agent des herrschenden Spstems die Gewogenheit und den Beifall des Wohlfahrtsausschuffes. Daß übrigens in den Berhältniffen, in welchen er sich befand, in manchen von ihm ausgegangenen Befehlen und in manchen unter feiner Berwaltung getroffenen Borfichtsmaßregeln, gereizte Sitelfeit, ehrgeizige Absichten, Privathaß oder blindes Borur=

<sup>1</sup> Siehe G. 106-113.

theil im Spiel gewesen, ist mehr als wahrscheinlich und läßt sich auch aus dem Urtheil unparteiischer Zeugen abnehmen. So viel ist erwiesen, daß Monet von den meisten seiner Zeitgenossen als einer der Haupturheber des von ihnen in der Schreckenszeit erslittenen Unheils angesehen wurde, ohne daß er, nachdem er die politische Laufbahn verlassen, sein Versahren als Maire auf irgend eine Art zu rechtsertigen gesucht.

Nachdem, wie gesagt, Monet als Stadtvorsteher ein fo großes Unsehen erhalten, und sich zum Haupt der nach Schneiders Sturg in Straßburg mächtig gewordenen frangofischen Jacobiner emporgeschwungen, lief er jedoch Gefahr, im Frühjahr 1794, durch die Rückkehr eines Theils seiner ehmaligen Gegner, seine Autori= tät geschmälert zu sehen. Während nämlich die straßburgische Bolksgesellschaft, nach dem Beispiel der andern Clubs, in einer patriotischen Adresse (März 1794), ihre Anhänglichkeit dem Convent und dem Wohlfahrtsausschuß zu erkennen gab, sprach der zur Versöhnlichkeit geneigte Theil derfelben zugleich den Wunsch aus, man möchte sich für die Befreiung der seit dem vorigen Winter ihrer Stellen entsetzten und in den Gefängnissen von Dijon, Metz u. f. w. schuldlos schmachtenden Verwalter verwenden. Darauf wurde beschloffen, eine Liste berjenigen die unter jenen Arrestanten allgemein für ächte Patrioten anerkannt wurden, dem in Straßburg anwesenden Volksrepräsentanten Rougemont vorzulegen und ihn um seine Verwendung zu bitten. Er versprach es, und einige von den verhaftet gewesenen Burgern, wie die Bruder Edelmann, Maffe, Undre, Jung, Bogt und Bertrand erhielten die Freiheit wieder und kehrten nach= einander nach Straßburg zurück, wo sie, besonders der jüngere Edelmann und André, mit warmer Theilnahme von ihren Freunden empfangen wurden 1.

<sup>1</sup> Siehe Strafburgiiche Zeitung vom 21. Bentofe H., Dr. 76 und 77,

Die gemäßigten Mitglieder des Clubs hatten bei ihrem Begehren die Nebenabsicht in diese Gesellschaft wieder eine gewisse Anzahl guter Patrioten einzuführen, deren republikanische Gefin= nungen keinen Verdacht erregen konnten und die doch Muth und Talente genug befäßen, den Anmagungen Monets und seiner Anhänger entgegen zu treten und die boshaften Absichten der frangösischen Demokraten zu hintertreiben. Für Monet mar die Nachricht der Befreiung seiner ehmaligen Widersacher nichts weniger als erfreulich, und ihr Wiedererscheinen in der Volkage fellschaft eine Gelegenheit neuer Zwistigkeiten. Sie verfaumten nicht als die Verfechter ber patriotischen Gesinnungen der Elfaffer auszutreten, wenn ber Maire oder seine Anhänger die Liste ber Berdächtigen wieder zu vermehren gedachten ober auf Schärfung der revolutionären Magregeln antrugen. Seinerseits ergriff Monet die erste Gelegenheit um sich seiner beharrlichen Gegner wieder zu entledigen. Diese fand er in verschiedenen Defreten, welche der Convent, auf Robespierre's und Saint=Juft's Antrage, gegen die in die anarchischen und dantonistischen Verschwörungen und in die Umtriebe der Fremdenfaktion perwickelten Personen erließ 1. Gines der merkwürdigsten diefer revolutionaren Gefete, das in den Departementen zu willführlichen Magregeln Unlag gab, betraf die allgemeine Polizei der Republik (vom 15. April 1794 oder 26. Germinal II). Diesem Defret zufolge, das strenge Berordnungen gegen die ehmaligen Edelleute und gegen die

Sigung des Jacobinerclubs vom 22. und 23. Bentofe. Blaues Buch. II, S. 317, Sigung der Bolfsgesellschaft vom 21. Bentose, wo von der Rudfehr Andre's und von einer vom ihm gehaltenen Rede die Frage ift.

In Paris wurden mehrere Eliaffer als Mitschuldige dieser Faktionen hinsgerichtet: Westermann, der als General im Krieg der Bendee sich ruhmlich hervorgethan; Gobel, der ehmalige Bischof von Paris, aus Thann, im Oberrhein geburtig, und Simond, vormals Vikar am Munster in Straßburg unter dem Bischof Brendel, und darauf Abgeordneter des Riederrheins beim Nationals convent.

Fremden enthielt, waren die Behörden gehalten, alle einer Berschwörung Angeklagten aus den verschiedenen Theilen der Repusblik dem Pariser Revolutionsgericht zu überliesern. Dieses Dekret gab dem Maire von Straßburg das Mittel in die Hand, sich auf eine gesetzliche Art für immer seiner Gegner zu befreien.

Che er es that, bestieg er, am 10. Mai (21. Floreal), die Red= nerbuhne der Bolksgesellschaft, und unterhielt diese, in einer weitschweifigen Rede, von den Berzweigungen, welche die unlängst von dem Wohlfahrtsausschuß gestürzten Parteien im Elfaß und namentlich in Straßburg hatten. Indem er der dem ehma= ligen Civilcommiffar bes niederrheinischen Revolutionstribunals und feinen Unhängern vorgeworfenen Gräuelthaten und Erpref= sungen erwähnte, suchte er zu beweisen, daß Schneider, nebst ben deutschen Demokraten im Elsaß im Einverständniß mit ben fremden Mächten und besonders mit Deftreich, und von denselben befoldet, die Absicht hatten die Conventscommisfare und Die Mitglieder des Wohlfahrtsausschusses als Tyrannen darzustellen und verhaft zu machen. Nach Robespierre's Beispiel schilderte er Schneider als bas hauptwerkzeug der Fremden im Rieder= rhein. Unter Schneider's Freunden nannte er den vormaligen Munizipalbeamten Jung als einen der heftigsten Widersacher der Volksrepräsentanten Saint=Just und Lebas, und warf ihm vor die straßburgischen Sektionsversammlungen, nachdem er sich als ihren Feind bewiesen, in Schutz genommen zu haben. - "Gleich= wie die Uebelgesinnten in Paris sich um die Dantonisten oder Nachsichtigen gesammelt, fagte er, so fen am Ende zu Straß= burg Schneider ber Abgott der Gemäßigten geworden; auch diese Partei habe sich, wie jene, durch Sittenlosigkeit, Ber= schwendungen und Ausschweifungen, Berachtung zugezogen. Es sen auffallend, daß zu jeder Zeit die Aristokraten sich den= jenigen nähern, welche zu Verräthern an der Sache der Freiheit geworden; fo geschah es, daß Schneider bei feiner Berhaftung

von jenen bedauert wurde." — Darauf richtete ber Maire an Jung selbst folgende Worte: "Jung! an dich wende ich mich nicht mehr, ob ich gleich meine Stimme mit ber ber Jacobiner vereinigt, um beine Befreiung aus den Gefängniffen Dijons zu verlangen. Ich wußte wohl, daß du das Echo eines der Republik gefährlichen Systems warft, aber ich hielt dich für einen auf= richtigen Naturmenschen, und konnte beinen lächerlichen Stolz, beine kindische Gitelkeit, die dich so schnell von der Thorheit zum Berbred; en führten, nicht voraussehen 1. Ronnte ich vermuthen, daß, des gesunden Menschenverstands beraubt, du dir einbilden möchtest, daß du dich an die Spige einer Partei stellen konntest, und du so das Recht deinem Chraeiz aufopfern würdest!" - Der= nach an den ebenfalls der Situng des Clubs beiwohnenden Plat= major Maffe sich wendend, fragte er diesen in milberm Tone, wie es möglich sen, daß er als guter Patriot, sich mit der im Sold der fremden Mächte stehenden Partei habe befreunden konnen, die ihn dem Verderben zuführte und ihn gegen die wahren, tugendhaften Republikaner auffliftete? - "Es bleibt dir nun nichts mehr übrig, fagte er ihm, als durch neue dem Waterland zu leistende Dienste, das Andenken an deine Schwachheit zu verlöschen. Die Freimüthigkeit, womit du dein Unrecht bekanntest, ist mir Bürge ber Redlichkeit beines Herzens. Berbinde bich aufrichtig mit denen die du so lange mißkannt hast; wandle muthig mit ihnen auf der revolutionären Laufbahn, und wir werden mit einander zum Schrecken der Verräther und der Intriganten, die Stüßen der Unschuld und der Tugend senn."

Nachdem Monet die antirevolutionären Aufregungen der Fremdenfaktion geschildert, suchte er den Hauptgrund des Ersfolgs, den die Feinde der Republik im Elsaß gehabt, in der einsgewurzelten Antipathie der Einwohner des Landes gegen die

<sup>1</sup> Jung war namlich wieder mit großer Hestigkeit als Schneibers Bertheis biger und als Monets Widersacher aufgetreten.

Frangofen und in der offenbaren Neigung derfelben zum Deutsche thum (le germanisme). Unlängst habe ber Name Frangos ober Balfcher im Elfaß als ein Schimpfwort gegolten, mabrent bas Wort ein Deutscher, einen Landsmann bezeichnete, bem man freundlich die Hand reichen follte. Bor der Revolution habe das Elfaß feine alten Gerechtsame, seine alterthümlichen Sitten, seine Sprache beibehalten; eine mit Zollhäusern und Mauthbeamten besetzte Gränze habe es von Frankreich geschieden, während sein handel frei und ungehindert über Deutschland hin fich erstreckte, wo die straßburgischen Raufleute Handlungshäuser befäßen. Die Meisten derfelben, wie auch die Handwerker, schick= ten ja ihre Kinder in die Lehre nach Deutschland. Go maren häufige Kamilienbande zwischen ben Bewohnern beider Länder entstanden, welche doch durch die Politik und das Wölkerrecht getrennt fenn follten. Daber habe die Beiflescultur (d. h. bie frangosische) mächtige Hindernisse unter den Wohlhabenden gefunden, welche die Vorrechte bedauerten, deren sie unter den Raifern genoffen. "Diese Familien biideten gleichsam eine eigne Cafte im Staat, die mit großer Verehrung die Vilder ihrer Uhnen aufbewahrten, nur unter sich Chen schlossen, und mit Gering= schätzung jede Berbindung mit Frangofen zurückwiesen, die fie als Parias ansahen. Das Blut selbst schien eine Scheidemand zwischen beiden Nationen zu bilden. Ein einschläferndes Phlegma, ein Geist ohne Rraft, eine ftolze Anmagung gegen ihren Nächsten waren die Charafterzüge des Elfäffers, die feine Abstammung verriethen. So schienen Erziehung, Sitte und die zartesten Naturtriebe gegen das gemeinschaftliche Vaterland verschworen. Der Boden sen frangösisch, aber die Herzen hieugen noch an Destreich (Deutschland)." - Zeit, Erfahrung, Vernunft, hofft der Redner, fortschreitende Aufklärung und engere Berbin= dungen mit dem Innern würden diese der politischen Berschmelzung des Elfasses mit Frankreich widerstrebenden Vorurtheile

zernichten, und dies besto eber, da die in's Land gekommenen französischen Krieger sich edelmüthig betragen, neue Ideen ver= breitet und den Elfäffern ein Baterland gegeben hatten. Die nun in Frankreich eingeführte einformige Erziehungsart wurde wohlthätig auf die Sitten und Gemuther ber Ginwohner ber beiden Rheindepartemente einwirken. Daher fen es nothwendig die frangosische Sprache allgemein einzuführen, und bas Deutsche aus dem handelsverkehr wie aus allen öffentlichen Alften zu verbannen, über die deutsche Rleidung und die deutschen Sitten die Acht auszusprechen. Auf diese Art konnte man eine ewige Scheidewand zwischen der Freiheit und der Sclaverei errichten und das Elfaß mit der Republik verkörpern. Die untern Bolksmaffen fenen zwar im Elfaß der Gleichheit und der Republik gewogen, aber ihre Einsichten noch zu beschränkt, und sie selbst noch zu fehr unter ber Bomnäßigkeit ber Reichen. Daher hatten bie Conventscommissäre wohl gethan die wohlhabende Bürgerclasse der öffentlichen Aemter zu entsetzen, da diese dem Bolf zu glauben machte, es sen der Berwaltung des Landes nicht gewachsen, um es von den Weschäften fern zu halten und es defto leichter zu be= herrschen. Seitdem aber hatten ehrliche handwerker, die an Jener Stelle getreten, mit fraftvoller hand das Rad der Revolution ergriffen. Unspruchslos trügen diese für's allgemeine Beste Gorge, und vollzögen gewiffenhaft die Defrete des Convents. Auch äußere das Wolf, das mahre Wolf, seine Zufriedenheit und beuge nicht mehr sein Haupt furchtsam unter der Zuchtruthe der stolzen Patrizier, die es zu demuthigen gelernt. - Endlich fam der Maire auf den schon früher im Club gemachten Antrag zurück, das Elfaß mit Leuten aus dem Innern zu colonistren, wie in früherer Zeit das Städtchen Bischweiler durch aus den Cevennen gekommene Flüchtlinge zu seinem Nuten bevolkert wurde. "Man bevolkere, rief er aus, die übrigen Gemeinden mit den Familien unfrer in den Kämpfen für's Baterland mit rühmlichen Bunden

bebeckten Waffenbrüber. Man vertheile unter sie die in den Distrikten von Hagenau und Weißenburg gelegenen unangebaut gelassenen Ländereien der mit den Feinden ausgewanderten Verzräther; man weise, im Gegentheil, den Elfässern die auf Belohenungen Unsprüche machen können, Grundslücke im Innern an, so würde das linke Rheinuser von Republikanern bewohnt, die durch Erziehung, Gebräuche und Mundart von den Einwohnern des anderseitigen Users abstächen; so würden sich die Ideen aufeklären, der physische Charakter selbst durch die Vermischung der Generationen sich umwandeln, die germanische Barbare im Elsas verschwinden und die Republik wäre nicht französischer im Innern als sie an der Gränze ist!"

Diese Rede, in der sich Monets Ansichten und Urtheil über seine Gegner, über die Straßburger und Elfässer auf eine höchst merkwürdige Weise aussprachen, machte tiefen Eindruck auß Publikum und diente ihm selbst gleichsam zum Leitfaden in der Amtsführung.

Aufangs Prairial (Mai 1794) ließ Monet seine Rache einigen seiner unlängst der Haft entlassenen Gegnern fühlen. Unter dem Vorwand, als ständen sie in Verbindung mit den vom Wohlsfahrtsausschuß geächteten Parteien, und als gehörten sie zu Schneiders Anhang, befahl der Maire dem obenangeführten Deskret vom 15. April zufolge, den ehmaligen Schuster und Muniscipalbeamten Jung und die Brüder Edelmann zu verhaften und nach Paris abzuführen, wo sie bald darauf alle drei von dem Revolutionsgericht als Verschwörer und Mitschuldige Schneiders auf dem Blutgerüst sterben sollten. Der jüngere Edelmann, der sich von jeher als ein warmer, aufrichtiger und uneigennütziger Repus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe im Blanen Buch, Th. I., S. 88-103, Mr. 69: Discours sur la conjuration de l'étranger dans le Bas-Rhin, prononcé à la société populaire de Strasbourg, le 21 floréal II, par F. Monet. — Die Vellozgesellschaft verordnete den Druck dieser Rede in beiden Sprachen.

blikaner und als würdiger Berehrer ber Freiheit bewährt, schrieb kurz vor seiner Berurtheilung einen rührenden Brief an seine Gattin, und bewieß auf dem Weg zum Richtplatz, wo er seinen Unglücksgefährten Muth und Trost zusprach, eine seltene Gemütheruhe<sup>1</sup>.

Bu berfelben Zeit wo die brei unglücklichen Patrioten, beren Berbrechen einzig darin bestand sich den willkührlichen Maßregeln Monets widersetzt und unverhohlen ihre Meinung im Club ausgesprochen zu haben, dem Parifer Blutgericht überliefert wurden, fah man die Schreckensmaßregeln in Straßburg fich verdoppeln. Denn der Aussichtsausschuß und das Munizipalcorps zeigten sich jederzeit bereit ben an sie von Seiten der Bolfsgesellschaft oder des Maires ergangenen Forderungen als gehorfame Werkzeuge des Revolutionssystems zu willfahren. Auch das gewöhn= liche peinliche Gericht, das nun an die Stelle ber in den Depar= tementen aufgehobenen Revolutionscommissionen getreten war, blieb nicht unthätig und bestrafte streng alle Eingriffe in die Gesetze, besonders diejenigen, welche das Maximum, die wider= spenstigen oder aus der Deportation zurückgekommenen Geist= lichen, die Verheimlicher derselben und die wiederkehrenden Emi= granten betrafen. Man erneuerte zugleich eine Reihe revolutionärer Polizeimagregeln; wie die Verordnung, daß die Frauen nicht ohne dreifarbige Cocarde auf der Straße sich zeigen, wo nicht als verdächtig eingezogen werden follten; auch verbot man wieder auf's schärfste die sogenannten Kennzeichen des Lehnwesens und des Fanatismus, als die Wetterfahnen und Kreuze, u. f. w., auf den Kirchen und andern Gebäuden. Da die Behörden auf allen Seiten Verräthereien und Complotte beargwohnten, ließ der beinahe immer trunkene Stadtbefehlshaber Dieche aus blindem Revolutionsfanatismus, auf den Hauptplägen und an dem Gin=

<sup>1</sup> Siehe einen Auszug von Edelmanns Brief an seine Gattin in Friese, Band V, S. 355.

gang der Hauptstraßen Ranonen mit brennenden Lunten auf= pflanzen und die Stadt durch starke Patrouillen durchstreifen 1.

Ungeachtet der Ueberfüllung der Arresihäuser mit Berdächtigen, was den Departementsrath und die Volksgesellschaft mehrmals bewog bei dem Wohlfahrtsausschuß um das Fortbringen derselben in's Innere anzuhalten, wurde im Frühjahr 1794 die straßbur= gische Bürgerschaft durch neue zahlreiche Berhaftungen, denen oft Haussuchungen vorangiengen, in beständiger Besorgniß un= terhalten. Sie umfaßten wieder alle Claffen der Gefellschaft, ohne Unsehen des Vermögens, des Alters und des Geschlechts. So unter andern erließ, auf Ansuchen bes Clubs und nach An= hörung des Nationalagenten Mathäus, den 27. und 30. Mai (7. und 11. Prairial), die Munizipalität Verhaftsbefehle gegen eine große Zahl theils bisher noch in Freiheit gebliebener, theils aus früherer Saft entlassener Personen. Sie sollten sämmtlich als verdächtig und die Sicherheit der Stadt gefährdend, unverzüglich in's Seminarium gebracht werden. Es wurden in diesen zwei Tagen nahe an hundert fünfzig Personen verhaftet2. Man findet auf der im Blauen Buch abgedruckten Liste die Namen mehrerer alter Magistratspersonen, als Brackenhoffer, Hennen= berg, Mogg, Ammeister Lemp 3; von Professoren der Univer= sität, wie Reiffeiffen, Herrenschneider (Lehrer der Mathematif,

<sup>1</sup> Siehe ben Befehl bieses Generals in der Strafburger Zeitung von 1794, Dr. 103.

Unter den Arrestanten befanden sich wieder mehrere angesehene Frauen mit ihren Tochtern. Siehe die Liste im Blauen Buch, Th. I, S. 58-67. In einer Note heißt es, daß bei Erlaß dieser Verhastsbesehle bereits schon dreiztausend Personen in Straßburg eingethürmt waren.

<sup>3</sup> Der ehmalige Ammeister Lemp hatte sich mit seiner Famile nach Colmar zurückgezogen. Das Aufsichtscomité und die Municipalität dieser Stadt weisgerten sich die von ihnen verlangte Verhaftung Lemps in Vollziehung zu sehen, weil er sich stets als guter Patriot daselbst gezeigt. Der District von Straßburg verordnete nichtsdessoweniger die Einziehung des Lempischen Vermögens.

als großer Feuillant und Patrizier bezeichnet), mehrerer proteflantischer Geistlichen, wie Emmerich, Herrenschneider Bater,
"als Feind der Gleichheit durch seinen Stolz und seine Borzurtheile bekannt," Frig, "als Anhänger Dietrich's und Berzfasser mehrerer die Freiheit tödtender Schriften," Dertel, u. a.
Ferner den Buchdrucker Heiß; mehrere geachtete Rausseute nebst
ihren Frauen und Töchtern; unter andern den ehrwürdigen
Manno, der nicht lange zuvor an der Guillotine ausgestellt worzden (als Haupt der Feuillants und Afsignatenherabwürdiger).
Unter den Verhafteten befanden sich auch der damalige Theaterzdirektor Demery und dessen Gemahlin. Die gesammte Schauzspielergesellschaft ward eines Abends auf das Gemeindehaus bez
schieden, um dort eine sogenannte Epuration zu erfahren. Alle
nicht für reine Patrioten anerkannte Schauspieler wurden in
Verhaft genommen.

Einer andern Verordnung der Munizipalität gemäß, sollten alle Personen die früher auf zwanzig Stunden von der Gränze in's Innere gebracht worden, um daselbst unter Aussicht der Polizei zu stehen, sogleich der Freiheit beraubt werden.

Wenige Tage nach diesen Verhaftungen, den 13. Juni (25. Prairial), als die Munizipalität unter Monets Vorsitz versfammelt war, ertheilte der Polizeiverwalter Vierlyn dem Munizipalcorps das Lob, die Republik von so vielen Feinden der Volkssouveränität befreit zu haben; "dennoch sey der Zweck nicht ganz erreicht, da noch so manche Gegner der Freihelt nicht eingekerkert wären." Um das Wohl der Gemeinde auf's schnellste zu befördern, trug der Munizipalbeamte darauf an, einen Aussschuß zu bilden, um in kürzester Frist die Mittel vorzuschlagen, den Gemeinsinn unter den Straßburgern wieder herzuschlagen, den Gemeinsinn unter den Straßburgern wieder herzuschlen. Ein zweiter Vorschlag gieng dahin, dem Wucher, dem Verderben der zwei Rheindepartemente ein Ziel zu stecken. "Deswegen sey von dem Wohlfahrtsausschuß die Errichtung einer National:

Handelsagentschaft zu verlangen, welche ausschließlich dem Anstauf ausländischer Waaren obläge, und die den Einwohnern diese Waaren für den Preis des Maximums feilbieten würde."

Bu diefer Zeit wo die Demofraten feine Gelegenheit vorbei= gehen ließen um die Intereffen des Proletariats gegen das Eigen= thumbrecht in Schutz zu nehmen und auf gleiche Bertheilung ber Guter anzutragen, liefen die bisher unangetaftet gebliebenen protestantischen Stiftungen wieder Gefahr als Nationalgüter eingezogen zu werden. So machte in ber Sitzung vom 29. Mai ein Mitglied des Gemeinderaths folgenden Borschlag: "Damit bie Syder bes Germanismus und alle Unstalten, die beffen Da= fenn verlängern möchten, zernichtet und bas Gefetz vom 24. Au= guft' vollzogen werde, follen die Guter ber ftragburgifchen Uni= versität als Nationaleigenthum unter die unmittelbare Aufsicht der Distrikteverwaltung gestellt werden. Der Schaffner soll bas Verzeichniß aller diefer Guter, fo wie dasjenige ber in feiner Caffe vorfindlichen Summen jener Verwaltung ausliefern und ber Verwalter der öffentlichen Stiftungen in fürzester Zeit die Rechnungen der Universität schließen, damit die Munizipalität den Gebrauch der Bibliothek, des botanischen Gartens und der Unatomie dem Publikum überlaffen konne." Diefer Borschlag wurde einmüthig von dem Munizipalrath genehmigt2.

Dieses Geset verordnete unter andern die Gründung des großen Schuld: buchs (le grand livre), worin die consolidirten Schuldbriese eingetragen werden sollten; die Abschaffung der an die milden Stiftungen abzutragenden Grundzinsen, die Uebertragung an die Regierung der Schulden der Gemeinz den u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Straßburgische Zeitung, vom 22. Prairial II (1794), Nr. 155, S. 622.

Das Beft bes bochften Befens. (9. Juni 1794.)

Während ein großer Theil der Bürgerschaft, und zumal der Mittelstand, unter der Ruthe der Schreckenöregierung noch erzitzterte, suchte die herrschende Partei das Volk durch Nationalsesse, seierliche Umzüge, öffentliche Tänze und Beleuchtungen bei guter Laune zu erhalten, denn es war der Abgott, um dessen Gunst und Schutz die Machthaber buhlten. Es sen ja, sagten sie, die Revolution zur Beförderung des Wohls der sonst unterdrückten Volksmassen gemacht worden; an diesen wäre es also den größeten Nutzen aus der neuen Ordnung der Dinge zu ziehen.

Schon längst hatte bie Partei ber strengen Demofraten, an beren Spige Robespierre, Saint-Just und Couthon standen, anerkannt, daß die Republik nicht in einem Bustand zügellofer Unarchie, ohne sittliche und religiose Grundsätze bestehen konne. Sie hatten die Ueberzeugung, daß wenn Freiheit, Gleichheit und Brudersinn, die auf allen öffentlichen Gebäuden eingegrabenen Borte, die Grundpfeiler der wahren Demofratie fenn follen, fie die Ausübung strenger Rechtschaffenheit, uneigennütziger Bater= landsliebe und reiner Sittlichkeit voraussetzen; fie hatten in Er= fahrung gebracht, daß der von den Hebertiffen eingeführte Ber= nunft= und Naturcultus auf keinem sittlichen Grund beruhe und nicht geeignet ware, bem Bolke einen moralischen Sinn einzu= prägen; daß es also Noth thue, um der Verwilderung der Ge= muther und ben Erceffen der Leidenschaften Schranken zu feten, die frangösische Nation zur Verehrung eines höchsten Wesens und zum Glauben an die Unsterblichkeit der Seele zurückzuführen. Schon zu wiederholten Malen hatte auch der Convent formlich die Religionsfreiheit proklamirt. Seit einiger Zeit war Robespierre als ber Bertheidiger ber religiofen Ibeen aufgetreten und hatte den Atheismus und die sittenlosen Grundsätze bekämpft.

Nach einer von demfelben den 17. Mai (18. Floreal), über die Beziehungen der religiösen und moralischen Ideen zu den republikanischen Prinzipien und über die Nationalseste gehaltenen Rede, erließ der Convent ein Dekret, worin er sagte: "Das französische Volk erkennt die Existenz des höchsten Wesens und der Unssterblichkeit der Seele an." Zugleich verordnete er die Einführung von Nationalsesten, um den Menschen an die Gottheit und an die Würde seines eigenen Wesens zu erinnern. Sie sollten ihre Namen von den Hauptereignissen der Revolution und von den dem Menschen nützlichsten Tugenden tragen. Außer den großen Nationalseierlichkeiten des 14. Julius, 10. August's, 21. Januar's und 31. Mai's, sollte jeden Decadi ein besonderes Fest geseiert werden.

Die Bekanntmachung dieses Dekrets, das zugleich die Relizgionsfreiheit anerkannte, erweckte allgemeine Freude unter dem Volk, dem es nun wieder frei stand öffentlich den Allerhöchsten zu verehren. Auch beeiserte man sich aus allen Departementen Dankadressen deswegen an den Convent abzusenden. In den meisten derselben war zugleich der Wunsch geäußert, die Natioznalversammlung möchte länger noch am Ruder bleiben. Seit dieser Zeit waren die Worte Tugend und höchstes Wesen der Text aller Reden.

Das Fest des höchsten Wesens, das zu Paris, den 8. Juni (20. Prairial) mit großem Gepränge geseiert ward 2 und wobei Robespierre, als der Stifter des neuen Cultus, und gleichsam der Hohepriester desselben, eine ausgezeichnete Stellung an der Spitze des Convents einnahm, wurde am nämlichen Tag in allen Gemeinden des Elsasses geseiert.

<sup>1</sup> Wie das Fest des Ackerbaus, des Gewerbsteißes, der kindlichen Liebe, der Jugend u. s. w.

<sup>2</sup> Der berühmte Maler David, Mitglied des Nationalconvents, verfertigte das Programm biefes Festes.

Zu Straßburg übertraf es alle seit der Federation in dieser Stadt veranstalteten Feierlichkeiten. Während so Manche im Verborgenen das unglückliche Loos der Ihrigen betrauerten, die in den Gefängnissen schmachteten, verkündigte der Donner der Kanonen und das Geläute der noch erhaltenen großen Domglocke die Feier des vom Nationalconvent auf den 20. Prairial angeordeneten Festes. Nicht nur wehte an allen Häusern wie gewöhnlich die mit der rothen Müße gezierte Nationalfahne, sondern die Straßen, wodurch der Zug sich bewegen sollte, waren mit Guirlanden, Laubwerf und grünen Reisern geschmückt, so daß die Stadt, laut des offiziellen Berichts, das Ansehen einer reizenden Landschaft hatte. Ein heitrer Himmel begünstigte das religiöse Bolksfest.

Die Behörden, die Mitglieder der Bolksgesellschaft und die zur Feierlichkeit befonders eingeladenen Bürger und Bürgerinnen versammelten sich in den innern Räumen und auf dem Plate des Gemeindehauses. Ein Veteranencorps mit Musik eröffnete ben Bug, diesem folgte ein aus Jünglingen und Anaben gebildetes Bataillon Nationalgarden und junge Artilleristen mit zwei Feld= flücken. Darauf eine Gruppe junger Mädchen, in weißem Gewande, mit Nationalstreifen, die Blumen streuten; dann junge Schäfer und Schäferinnen mit Udereleuten; fie geleiteten eine mit zwei Stieren bespannte Pflugschaar, die mit Garben und Früchten bedeckt mar. Auf diese folgten junge Frauen als Ginn= bilder der vier Jahrezeiten geschmudt, in ihrer Mitte die Göttinn des Ueberfluffes. Dann ein Triumphwagen mit verftummelten Baterlandsvertheidigern; vor demfelben trugen Unteroffiziere das aus einem Stein ber Baftille gehauene Modell diefer Festung. Hinter diefen eine Gruppe von Burgern, deren Rleidung, Fahnen und der sie umschlingende Gürtel von Gichlaub, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Procès-verbal et description de la fête suprême célébrée à Strasbourg le 20 prairial II.

Verbindung zwischen Frankreich, der Schweiz, Polen und dem Amerikanischen Freistaat darstellten. Endlich erschienen auf gesschmackvoll ausgerüstetem Wagen mehrere junge und hübsche Bürgerstöchter als Göttinnen der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Gleichheit und des öffentlichen Wohls mit ihren Attributen. Den Zug beschlossen die constituirten Gewalten und die Volkszgesellschaft, in deren Mitte die Brustbilder verschiedener Märztyrer der Freiheit und zerbrochene Ketten aus der Bastille getragen wurden.

Um die Mittagsstunde kam der feierliche Zug, nachdem er in großer Ordnung und mit geziemendem Anstand sich durch die Hauptquartiere der Stadt bewegt hatte, an dem Eingang des nun zum Tempel des höchsten Wesens umgeschaffenen Münsters an. Auf der Spitze des Tempels erhob sich nun statt der Krone eine colossale rothangestrichene Freiheitsmütze von Eisenblech, von der dreifardige Schleifen herunterwogten. Ueber dem großen Portal las man in goldenen Buchstaben auf schwarzer Tasel die Worte des Dekrets: "Das französische Volk erkennt das höchste Wesen und die Unsterblichkeit der Seele an." — Sobald der Zug in dem innern Amphitheater des Tempels eingetreten, besetzten die verschiedenen Gruppen der Jungfrauen den in der Mitte sich erhebenden Verg, während junge Mädchen Vlumen, Früchte und Garben auf den Altar niederlegten, auf dessen vier Seiten die Hauptmomente der Revolution dargestellt waren.

Nachdem ein Dichter eine Dde zu Ehren des hochsten Wesens deklamirt 1, und eine vom Capellmeister Pleyel in Musik gesetzte

Der noch lebende schon in früher Jugend als patriotischer Dichter sich auszeichnende Hr. August Lamen, später Richter beim Civilgericht zu Straßburg und jest noch Mitglied der straßburgi den Liedertafel, dichtete bei Gelegensheit dieses Festes mehrere patriotisch=religiöse Lieder, die im Elsaß eine sehr gunstige Aufnahme fanden und wovon einige in der von diesem elsässischen Dichter herausgegebenen Sammlung abgedruckt sind.

Cantate unter beffen Leitung ausgeführt worben, bestieg ein Redner des Clubs die Tribune, schilderte die Gefahren der athei= stifchen Grundfätze, indem er den Zuhörern die Berehrung bes höchsten Wesens, als Urquelle alles Guten und aller Tugenden empfahl, und ermahnte die mit ber Erziehung der Jugend beauf= tragten Lehrer die Berbreitung ber religiofen Ideen nicht zu ver= fäumen. Endlich forderte der in Straßburg wieder anwesende Volkerepräsentant Lacoste die Versammlung auf, dem Schöpfer zu danken für den Schutz, den er den heiligen Waffen der Freiheit gewährte in dem dreijährigen Rampf gegen die verbundeten In= rannen. Die Feierlichkeit endigte mit Musik und Absingung von Lobliedern an Gott und an das Vaterland. - Des Nachmittags wurde von der Stadtverwaltung und von einigen mildthätigen Bürgern eine Austheilung von Brod und Fleisch unter nothleidende Familien besorgt; "unter solche Familien, wie es im offi= ziellen Bericht lautet, die mehr Tugenden als Bermögen befagen." - Des Abends glänzten die Saufer der Stadt und der Tempel des Sochsten im Lampenschein. "Es glich, wie derselbe Bericht sich ausdrückt, die über der Spiße des prachtvoll erleuchteten Tempels hervorragende Freiheitsmutze, im Schatten ber Nacht, einem flammenden Stern, der die Rechte des Bolks und das Glud der Welt verfündigte 1." Alehnliche Feste wurden an dem= felben Tag in allen Gemeinden der zwei Rheindepartemente gefeiert.

Auf das Fest des höchsten Wesend solgten dann mehrere andere Feierlichkeiten zu Ehren der in den Monaten Juni und Juli von der Sambre= und Maasarmee ersochtenen Siege in den Nieder= landen. So seierte man (8. Juli) mit großem Pomp und durch auf dem Freiheitsplatze (Broglie) angestellte Tänze, unter Ge=

<sup>1</sup> «Le bonnet rouge placé sur la pointe extrême de la tour du temple, que l'on avait illuminée, paraissait dans l'ombre une étoile flamboyante proclamant les droits du peuple et le bonheur du monde.» sang von Freiheitshymnen, den glänzenden Sieg von Fleurus, und kurz darauf den Jahrestag der Einnahme der Basiille.

Die letten Tage ber Schreckenszeit. (Mai-Juli 1794.)

Ungeachtet der von Robespierre und dem unter seinem Einfluß stehenden Wohlfahrtsausschuß laut ausgesprochenen Grundsäte. welchen zufolge strenge Rechtschaffenheit und der Cultus des höchsten Wesens, die Fundamente des Freistaats senn follten, hielt es die Regierung für nothig nicht nur im Schreckenssystem zu beharren, sondern dasselbe in Paris sowohl als in den Depar= tementen noch zu schärfen. Sie beabsichtigte dabei die verschiede= nen Parteien zu zügeln und die auf Robespierre's immer mehr steigendes Unfehn neidischen Demokraten von feinen rein republikanischen Grundfätzen zu überzeugen. Die furchtbare Ueber= treibung dieses Systems, deffen Ziel, ungeachtet der verbefferten Buftande im Innern wie im Meußern, fich immer mehr zu entfer= nen schien, während seine Erzesse alles Maß überstiegen, mußte die entscheidende Catastrophe des neunten Thermidors herbei= führen und dem Gang der Begebenheiten eine andere Richtung geben. Das von Robespierre und Couthon ausgearbeitete und von dem Nationalconvent, den 10. Juni (22. Prairial 11), an= genommene furchtbare Gefetz, das dem Parifer Revolutionsgericht eine neue Einrichtung gab, war gleichsam der Schlußstein der terroristischen Gesetzgebung und erregte eine ebenso große Bestür= jung unter ben Mitgliedern bes Convents als unter der ganzen Nation. Diefem Defret zufolge, follten die Richter jenes Tri= bunals keine andere als die Todesftrafe verhängen, weil die Ein= fetzung deffelben zum 3wed hatte die Feinde des Bolkes zu be= strafen. Als solche betrachtete man nicht nur die Royalisten, Aristofraten und Berschwörer, fondern auch die treulosen Liefe=

ranten und die Alarmisten, die üble Nachrichten zu verbreiten suchten. Das Befugniß, die Bürger vor das Revolutionsgericht zu bringen, kam dem Wohlfahrts- und dem allgemeinen Sicher- heitsausschuß beim Nationalconvent, den Conventscommissären und dem öffentlichen Ankläger, dem furchtbaren Fouquier-Tin- ville zu. Waren materielle oder moralische Beweise vorhanden, so brauchte man keine Zeugen abzuhören. "Das Gesetz, hieß es, gibt den verläumdeten Patrioten patriotische Geschworene zu Richtern, es bewilligt deren keine den Verschwörern." Es war in dem Dekret nicht bestimmt ob die Ausschüsse das Recht hätzten die Volksrepräsentanten vor's Tribunal vorzuladen, ohne vorhergehende Anklagakte. Das Gesetz war offenbar gegen die noch im Convent besindlichen Neider und Feinde Robespierre's und seiner Anhänger gerichtet.

Auch unter ben Bewohnern des Elfasses verbreitete diese neue Schreckensmaßregel ein unendliches Grauen; benn jeder erzitterte vor den untergeordneten und fanatischen Agenten und leiden= schaftlichen oder blinden Werkzeugen der am Ruder stehenden Machthaber. Anch ließen die Folgen bald fich spuren. Die will= führlichen und nächtlichen Haussuchungen, die geheimen Unklagen, Berhaftungen, Deportationen und felbst Hinrichtungen waren von Neuem an der Tagesordnung. Wenn gleich fein Bolfsrepräsentant zugegen war, fand das Schreckenssystem thätige und bereitwillige Agenten an den Municipalbeamten, Berwaltern und gewöhnlichen Richtern, wie an ber Volksgesellschaft und dem Sicherheitsausschuß. Ueberall lauerten die Späher, keine Nacht vergieng, wo nicht die Mitglieder dieses Comite's mit Polizeiagenten, die an Leuchten mit rothem Papier zu erkennen waren, die Straßen durchzogen und die friedlichen Einwohner Straßburgs mit haussuchungen und Berhaftungen ängstigten. Die schon mit Verdächtigen angefüllten Arresthäuser, besonders das Seminarium und das College, erhielten flündlich noch neue

Arrestanten. Unter dieser furchtbaren Diktatur war die perfon= liche Freiheit eines Jeden , des Hohen wie des Niedern, des Rei= chen wie des Urmen, ohne Unterschied des Alters und Geschlechts. gleich gefährdet. Jeder zitterte für fich und die Seinigen und war keinen Augenblick sicher ob er nicht feiner Sabe, seiner Freiheit. wohl auch seines Lebens beraubt wurde. Die beständige Furcht, in der man schwebte, wirkte auf die traurigste Weise auf die Gemüther, die Gefundheit, die Sitten und drohte mit Auflosung ber gesellschaftlichen Bande. Die Ueberfüllung ber Gefängnisse und die darin zunehmenden Rrankheiten und Sterblichkeit vermochten die Berwaltungen auf's dringenoffe bei ber Regierung um die Entfernung eines Theils der Berhafteten in die Gefäng= niffe des Innern oder um Errichtung von Volkstribunalen, welche jene richten follten, anzuhalten 1. Bei Diefer Gelegenheit fam in Straßburg ber früher besprochene Erfäufungsplan wieder in Anregung, und ware wahrscheinlich ohne die Greigniffe des q. Thermibors vollzogen worden.

Die letzten Schreckensmaßregeln im Elfaß trafen die Geist= lichen aller Religionen, doch am meisten die katholischen Priester. Folgendes war die Veranlassung zu diesen letzten Auftritten der Schreckenszeit.

Bald nach der Entfernung der Conventscommissäre (Lacoste und Baudot), die im Elsaß auf Sendung gewesen, wurde in einigen Gemeinden, besonders im Oberland, der fanatische und gegenrevolutionäre Geist wieder rege und reizte die Gemüther zum Ausstande. Um diesem Unsug zu steuern, erschienen die bei der Rhein= und Moselarmee abgeschickten Bolksrepräsentanten Goujon und Hentz in Straßburg. Beide gehörten den sehr exaltirten Mitgliedern der Bergpartei zu. Bald nach ihrer Ankunft

<sup>1</sup> Solche Bolfscommissionen follten zufolge des Defrets vom 13. Marz 1794 (23. Bentose II) eingesest werden.

wurden sie vom Departementsdirektorium auß dringenoste ers sucht, scharfe Maßregeln gegen die Priester zu ergreisen, die oft, hieß es, unter der Larve eines geheuchelten Patriotismus das Volk bethörten und es zum Aberglauben zurückzuführen strebten. Sie verlangten, die Repräsentanten möchten die Beschlüsse gegen die Priester auch über die benachbarten Departemente ausdehnen, wo sich die Einwohner erlaubten, statt der Decadi und Nationalsfeste, die Sonntage und Patronalsesse zu seiern.

Das eben erwähnte Schreiben und der Umstand, daß in hir= fingen, im Oberrhein, bei Gelegenheit einer öffentlichen Prozef= fion von einem Einwohner der Freiheitsbaum umgehauen worden, bewogen die Volksrepräfentanten zu einem außerst strengen Beschluß, 22. Juli, gegen die Geistlichen der drei Departemente des Ober= und Niederrheins und des Montterrible (Pruntrutt). "Ihre Unverschämtheit, hieß es im Erlaß, gienge fo weit, baß mehrere derfelben unlängst, unter dem Borwand einer Ball= fahrt, einen Haufen abergläubiger Bauern versammelt, und, während des Gottesdienstes, das Volk zum Aufstand aufgemun= tert hätten. Darauf hätten die Aufrührer fich strafbaren Excessen überlaffen, gegenrevolutionäre Lieder gefungen, und unter hefti= gen Verwünschungen gegen die Republik den Freiheitsbaum umgehauen. In Ruffach habe man schriftliche Beweise ihrer boshaften Anschläge gefunden." Sie klagten darauf die Priester an, das Geld aus dem Lande zu schaffen, den Briefwechsel zwischen den Emigranten und den zurückgebliebenen Aristokraten zu begünstigen, und das Gerücht eines bevorstehenden Miswachses zu nähren. Es wurde Befehl gegeben, das Versammlungshaus der Priester, welche das Abhauen des Freiheitsbaums veranlaßt, dem Boden gleich zu machen, die Rirche in hirfingen zu schließen,

<sup>1</sup> Siehe diesen sehr langen Brief vom 2. Juli im Blauen Buch. Ih. I, S. 138-140, Mr. 91.

Die Gemeinde selbst sollte aufgelöst, die angeklagten Priester vor das Revolutionstribunal gebracht und die Municipalität, die das Bergehen zugegeben, eingekerkert werden. Außerdem verordneten die Repräsentanten unverzügliche Verhaftung und Fortbringung sämmtlicher Priester der drei obgenaunten Departemente in die Gefängnisse von Besançon. Der General Dieche ward mit der Vollziehung des Beschlusses beaustragt. Um den Einwohnern des Elsasses die Verdopplung des Schreckensspssems recht sühlen zu lassen, verordneten serner die beiden Conventéz commissäre einen Umtausch von fünf Millionen baaren Geldes gegen ebensoviel in Assignaten 1.

Einige Tage vorher, 9. Juli (21. Meffidor II), hatten diefe Wolkbrepräsentanten, in einem zu Landau gegebenen Erlaß, eine neue aus drei Mitgliedern bestehende Revolutionscommission für den Niederrhein niedergesetzt. Die Mitglieder derfelben waren : Chaffeloup, Generaladjudant bei der Moselarmee, Magran, Municipalbeamter zu Belfort, und James, ehmaliger Angestellter bei dem Munitionstransport. Diese Commission hatte den be= fondern Auftrag in den von der Rheinarmee besetzten Departe= menten allen Verschwörern, allen Feinden der Revolution, Ver= dachtigen, Affignatenverächtern, Geld = und Fruchtwucherern, allen Fanatikern nachzuspüren und dieselben verhaften zu laffen, aber sogleich die bei der Rheinarmee anwesenden Volksrepräsen= tanten bavon in Kenntniß zu setzen. "Die Commission, hieß es im Beschluß, follte ihr Umt nicht in Straßburg ausüben, indem der Eifer und der Patriotismus der meisten öffentlichen Gewalten diefer Stadt nun zureichend maren." - Die von der Commiffion angeklagten Personen sollten auf Befehl der Bolferepräsentanten,

<sup>1</sup> Siehe oben S. 330 und Mote 2. — Auch Blaues Buch, Th. I, S. 75, Mr. 75, den Leschluß von Goujon und Henp vom 4. Thermidor II.

entweder als Verdächtige in Verhaft genommen, oder als offen= bare Gegner der Revolution dem Revolutionsgericht von Paris ausgeliefert werden 1.

Indeffen wurden die die Priester betreffenden Mafregeln in bei= den Departementen des Elfasses mit außerster Strenge und Millkühr vollstreckt. An vielen Orten und namentlich in Strafburg wurden sie auch auf die protestantische Geistlichkeit und selbst auf die bis jest verschont gebliebenen Schullehrer ausgedehnt2. Um härtesten und unbarmherzigsten gieng bei diesen Verhaftungen ber schon früher genannte Nationalagent Daniel Stamm, im Diffrift Benfelben, ju Berke. Er ordnete eine Urt Treibjagd, nicht nur gegen die katholischen und protestantischen Pfarrer. fondern auch gegen die Schulmeister und Borfanger ber Juden an. Nachdem die Verhafteten, unter benfelben ein fiebzigiähriger Greis, zusammen dreiundvierzig Perfonen, in ber Rapuzinerkirche zu Schlettstadt, bei Baffer und Brod, eingesperrt worden, wurden sie am 1. August (14. Thermidor), fünf Tage nach Robespierre's Sturg, auf vier Wagen zusammengedrängt und unter farker Bedeckung nach Befangon abgeführt. Alls die Unglucklichen nach qualvoller Reife, auf welcher sie besonders zu Belfort mancher schmählichen Behandlung ausgesetzt gewesen, in ersterer Stadt angelangt waren, wies ihnen der tolle Restungs= commandant, Carl von Heffen, eine enge Rapelle in ber Citadelle zum Gefängniß an, woselbst sie siebzehn Tage schmachteten und viele unter ihnen erfranften.

Im Niederrhein wurde der größte Theil der Geistlichen und Schullehrer vorerst in's straßburgische Seminar gebracht, woselbst

<sup>1</sup> Siehe Blaues Bud, Th. I, S. 73-75, Mr. 63, den Beschluß der besag= ten Reprasentanten vom 21. Messidor II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe eine umständliche Beschreibung dieser Verfolgungen in Friese, Band V, S. 374-384. Der Verfasser erzählt dabei nach seiner treuberzigen Weise sein eigenes Schickfal.

sie bis nach dem 9. Thermidor in Verhaft blieben. Die protestantischen Geistlichen des Colmarer Distrikts hatten es diesmal wieder der thätigen Verwendung des wackern Metzer, Mitglied der Departementsverwaltung, zu danken, von der Schreckensmaßregel ausgenommen worden zu sehn. Er behauptete nämlich, mit Erfolg, daß der Beschluß der Volksrepräsentanten nur auf die katholischen Geistlichen anwendbar wäre.

Außer dieser strengen Priesterverfolgung, die sich über das ganze Elsaß erstreckte, und der beim Fest des höchsten Wesens unlängst ausgesprochenen religiösen Toleranz widersprach, dauersten die Naussuchungen und die Verhaftungen der Verdächtigen fort. Auch waren die Arresthäuser so überfüllt, daß nicht nur der Gesundheitszustand der Gesangenen, sondern auch der übrisgen noch auf freiem Fuß befindlichen Bürger, bei der damals herrschenden großen hitze sehr gefährdet war.

Auch die Hinrichtungen blieben nicht aus in den grauenvollen Tagen der letzten Schreckensperiode. Mehrere Emigranten, die mit den Waffen in der Hand ergriffen worden, wurden von der Kriegscommission verurtheilt erschossen zu werden. Einige Priesster, die dem Gesetz zuwider, welches sie der Deportation unterswarf, in ihr Vaterland zurückzukehren sich unterstanden, mußten, durch Spruch des gewöhnlichen peinlichen Gerichtshofs des Niesderrheins, unter dem Beil der Guillotine sierben. Unter ihnen besand sich der ehmalige Vikar bei der Sankt Lorenzkapelle des Münsters, Hr. Wolbert, von Kestenholz. Zwei arme Wascherinsnen, die den unglücklichen Priester zu verbergen gewagt, wurden mit ihm hingerichtet, 2. Juni 1794.

Nachdem so in den letzten Tagen des Juli das Elsaß noch ein= mal den eisernen Scepter des Schreckens gefühlt, erscholl plötzlich, den 13. Juli (13. Thermidor) Abends, in Straßburg, die uner= wartete Nachricht: Robespierre, der ältere, mit ihm Couthon und Saint=Just, und nebst diesen, Lebas, Robespierre, der jun= gere, Fleuriot, Maire von Paris, Henriot, Commandant der Nationalgarde, und viele Mitglieder des Parifer Gemeinderaths und des Revolutionsgerichts fenen, am 27. Juli (9. Thermidor), vom Nationalconvent in Unklagszustand verfett, und den fol= genden Tag, nach einem der Versammlung Gefahr drohenden Bolksaufstand, zum Tode verurtheilt und hingerichtet worden. Diese Botschaft, so unglaublich sie Anfangs auch schien, fand allmählig Bestätigung und wirkte wie ein elektrischer Schlag auf die Gemüther. Obgleich der Moniteur und die meisten öffent= lichen Blätter die Thatsachen damals nur einseitig darstellten, fo war so viel gewiß, daß die Schreckensregierung ihr Ziel erreicht hatte. Dies wirkte wohlthätig auf die so lang unter dem Joch der herrschenden Partei seufzenden Bürger der Mittelclasse. Alle rechtlichen Leute erfreuten fich instinktmäßig über bas Ende des Drucks, ohne sich im Alugenblick weder um die nähern Umstände, noch um den wahren Grund der Catastrophe, oder um ihre in Dunkel gehüllten Folgen zu kummern. Man fühlte, daß man wieder freier athmen konnte, es war das Erwachen aus einem langen, schweren Fiebertraum. Doch war noch die Macht des Schreckens fo groß, daß die eingeschüchterten Burger sich kaum getrauten einander die frohe Kunde vom Sturz des gefürchteten Tyrannen, wie Robespierre damals allgemein genannt wurde, mitzutheilen. Indessen war die Nachricht auf verschiedene Weise, vermittelst fleiner Handbillets und anderer in's Geheim verabredeter Zeichen zu den Verhafteten in's Innere des Seminars, des College und bes Darmstädter Sofs gedrungen und hatte daselbst allgemeinen Jubel und die fuße Soffnung balbiger Befreiung verbreitet.

Von anderer Art war der Eindruck den die Nachricht von den Vorfällen des 9. Thermidors auf die Anhänger Robespierre's in der Volksgesellschaft und auf die an der Spitze der obern und untern Verwaltungen stehenden Agenten des Schreckensspstems hervorbrachte. Dennoch beeilten sich, nach Bestätigung der Ereigs

niffe, die Behörden und der Club, in einer Adresse an den Conspent, ihre Ergebenheit für diesen und ihren Haß gegen die gestürze ten Tyrannen und die Unterdrücker der Freiheit und der Republik zu betheuern. Einige Tage darauf (4. und 6. August), erschienen einige Municipalbeamten im Seminar und entließen vorläufig alle Schullehrer und Geistliche, welche ein von acht Bürgern untersschriebenes Attestat ihres Patriotismus vorzeigen konnten.

Allgemein ift es nun bekannt, daß die Revolution bes 9. Ther= midors die Folge war einer Coalition zwischen einem Theil bes Bergs und ehmaligen Dantonisten, wie Tallien, Bourdon von ber Dife, Legendre, u. f. w., mit dem Sicherheitsausschuß und einigen Mitgliedern des Wohlfahrtsausschuffes, die Robesvierre haßten, und Aechtung befürchtend, die eingeschüchterten Repräsentanten der Ebene aufgefordert hatten, sich mit ihnen gegen den Diktator zu vereinigen. Robespierre, entschloffen sich seiner Gegner, die seinen Absichten im Wege standen, zu entledigen, zählte auf die Macht seines Rednertalents, auf den Beistand seiner Vertrauten Saint-Just und Couthon, die mit ihm bas fogenannte Triumvirat bildeten, auf den ihm zu Gebot stehenden Jacobinerclub, und auf die Silfe des ihm ergebenen parifer Gemeinderathe, der bewaffneten Gektionen und ihres Unführers Henriot. Am 8. Thermidor (26. Juli) begann Robespierre felbst ben Kampf durch eine im Convent gehaltene Rede, worin er als Unkläger seiner Gegner auftrat und worin er am Schluß die Reinigung der beiden hauptausschuffe beantragte. Die mit Still= schweigen angehörte Rede wurde wider Robespierre's Erwartung zur Prüfung an die Ausschüffe verwiesen. Der 9. Thermidor, wo Saint = Just einen Bericht über bie Lage ber Dinge erstatten follte, war der Entscheidungstag. Robespierre, der sich verthei= digen wollte, fand kein Gehör. Bon Tallien und feinen andern Gegnern vom Berg ber Tyrannei angeklagt, wurde er famt feinen ihm treugebliebenen Anhängern in die Acht erklärt. Ein Berfuch

1 -171 - 1/a

der insurgirten pariser Gemeinde, nachdem sie die Geächteten besfreit, die Sektionen gegen den Convent zu sühren, wurde durch die Geistesgegenwart und den Muth einiger Conventsglieder verseitelt und Robespierre mit vielen seines Anhangs zum Tode gesschickt.

Wahrscheinlich hätte auch mit Robespierre's Triumph die Schreckensregierung aufgehört, wie es nun durch seinen Sturg geschah, denn keine Partei hatte einen zureichenden Grund mehr dieselbe fortbestehen zu lassen. Die Unabhängigkeit der Republik war nunmehr durch eine Reihe glänzender Siege gesichert und die Gefahr vorüber. Doch schwer ist die Frage zu beantworten, ob Robespierre und seine Partei, einen auf ftrenge Redlichkeit, reine Sitten, Ordnung und Recht gegründeten bemokratischen Staat, wie sie es versprochen und ihre Verfechter es behaupten, verwirklicht hätten. Nach dem g. Thermidor waren nach dem Stand der Parteien neue Reibungen im Schooße des Convents unvermeidlich. Der wiedererwachende Parteihaß, der Mangel an Eintracht und Festigkeit unter den Gewalten, die Ränke und Umtriebe der wieder Muth fassenden Ronalisten und Kanatiker, der alten und neuen Aristokraten, die Zaghaftigkeit, der Egois= mus und die Frrthumer der Gemäßigten, die, obgleich der republikanischen Verfassung nicht zuwider, vor dem Terrorismus erzitterten, brachten allmählig die Revolution in den Rückgang. Daß zu diesem Rückschreiten der nach Ruhe und Ordnung fich sehnende Mittelstand willig die Hand bot, lag in der Natur der Dinge und ist leicht zu begreifen. Jeder friedliebende Bürger, zu welchem Stand er auch gehörte, des langen Druckes mude, freute fich über ben Sturg bes Tyrannen und feiner Anhänger, feines Schweifes, benen man alles erlittene Unheil zu= schrieb, und fah mit Ungeduld beffern Zeiten entgegen.

<sup>1</sup> Catilina ift nicht mehr, die Republit ift gerettet! So lanteten die an den Convent geschickten zahlreichen Begluchwunschungsschreiben.

Ende ber Schreckenszeit. - Der Reprasentant Fousseboire. - Monets Abfepung. - Freilassung ber Berbachtigen. (August und Sept. 1794.)

Obgleich der Convent in den ersten Zeiten nach Robespierre's Sturg es für zwedmäßig fand, noch im Allgemeinen bas revolu= tionare Sustem zu handhaben, so wurde dieses doch in Manchem gemildert. Go widerrief er fogleich bas furchtbare Defret vom 22. Prairial, sette ber Willführ feiner Agenten Schranken, ent= fernte die eraltirtisten berfelben und zeigte sich bereitwillig, ben Unterbrückten Gehör zu geben und ihnen Recht widerfahren zu laffen. In diefer Absicht erklärte er mehrere allzu harte vom nie= berrheinischen Revolutionsgericht gegen Bäcker, Metger und Raufleute gefällte Urtheilssprüche für nichtig, und erkannte den dabei Betheiligten Schadloshaltung zu. Der Antrag des Abgeordneten Rühl, die noch rückständigen vier Millionen, der von Saint-Just und Lebas dem stragburger Diffrift auferlegten Zwangsanleihe von neun Millionen den Steuerpflichtigen zu er= laffen, wurde zwar nicht geradezu angenommen, zur Prüfung jedoch an die Wohlfahrts= und Finanzausschuffe verwiesen.

Nachdem durch eine Berordnung des Ausschusses der allgemeinen Sicherheit die seit mehreren Monaten in Metz, Besançon und Dijon in Haft gewesenen Berwaltungsglieder des Niederrheins und die Commandanten der straßburgischen Bürzgerwache auf freien Fuß gesetzt und ihrer Baterstadt wiedergegeben worden, sandte der Convent, Ende Augusts 1794, den Bolksrepräsentanten Foussedvire in die Rheindepartemente. Er war ermächtigt, die Beschwerden zu vernehmen über die Gewaltsthaten, deren sich die Lokalbehörden oder ihre Untergebenen in der Schreckenszeit schuldig gemacht haben nöchten, die für zwecksmäßig erachteten Abänderungen unter den Verwaltern vorzunehmen, und die Freilassung der Verhasteten, gegen die keine bedeutende Klagen sich vorsänden, zu verordnen.

Foussedoire, der Bergpartei angehörend, fündigte in ziemlich revolutionaren Ausbruden den Elfaffern ben 3weck feiner Gen= dung an, ob er gleich die Gemüther zu beruhigen und die Var= teiungen zu erlöschen versprach 1. Indessen, wie es aus ben Bruchstücken ber Sitzungen bes Strafburger Jacobinerclubs hervorgeht, gaben sich die damaligen Vorsteher der Gemeinde und überhaupt die ultrademofratische Partei in Straßburg alle Mühe. die sie bedrohende Gefahr von sich abzuleiten. Sie gebrauchte Ranke und Ginflufterungen, um, wie fie es in frühern Zeiten schon gethan, ben Patriotismus ber Elfaffer beim Convents= commiffar zu verbachtigen und die Freilaffung ber Berhafteten fo viel als möglich zu verhindern oder wenigstens zu beschränken, was auch zum Theil gelang. Schon vor Fouffeboire's Ankunft hatten fich Monet und fein Freund Teterel, in ber Bolksgefell= schaft, dem Borhaben mehrerer rechtlicher Bürger widersett, den Convent in einer Adresse über die Ereignisse des g. Thermidors zu beglückwünschen, unter dem Vorwand, dieß geschähe nur in der Absicht, die aufgehobenen Sektionsversammlungen wieder ins Leben zu rufen. Zugleich erneuerten die Ultrademokraten ihre Angriffe gegen die Feuillants, die Moderirten und Dietrichianer. Ein von mehreren eingekerkerten Bürgern, Noifette, Burger u. a., an die Wolksgesellschaft gerichtetes Unsuchen, um ihre Freiheit zu erhalten, ward einstimmig abgewiesen, weil sie royalistische Befinnungen hatten; und dem Conventscommiffar Fouffedoire wurde zugleich ein von den Unhängern Monets entworfenes Ramensperzeichniß einer gewissen Anzahl als verbachtig im Geminar verhafteter Bürger eingereicht, wie Bleffig 2, Roch, Braun, Mar. Fritz, Ulrich, Roisette, Wangen, Mich. Mathieu, u. f. w.,

<sup>1</sup> Siehe diese Proflamation in der ftraßburgischen Zeitung vom 1. Sep= tember 1794 (15. Fruftidor II), Dir. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dr Blessig wird mit dem Beiwort le prêtre Blessig im Blauen Buch angeführt.

die man als Dietrichs Anhänger bezeichnete, um den Repräsen= tanten gegen sie einzunehmen und ihre Befreiung zu verhin= bern 1.

Gleich nach seiner Ankunft begab sich Fousseboire auf bas Rathhaus und ließ sich von der Municipalität die Liste aller seit bem Monat Dezember 1793 in haft befindlichen Personen, nebst den Beweggründen ihrer Verhaftung, die freilich oft gar nicht oder nur fehr unbestimmt angegeben waren, vorlegen. Auf den Straßen begrüßte ihn die frohlockende Menge, als den Befreier des Elfaffes, mit dem Ruf: es lebe die Republit! es lebe Fouffe= boire! - Am 4. September besuchte er die Bolfegesellschaft, be= stieg die Rednerbühne und ließ sich weitläufig über den Zweck feiner Sendung aus. "Er fen gefonnen, fagte er, fich mit red= lichen patriotisch gesinnten Bürgern zu umgeben, und sich mit benfelben über bie Berhafteten zu berathen." Den Ariftofraten gab er feine Soffnung zur Freilaffung, nur den unschuldig Unter= brückten und Irregeführten wolle er, auf bas Zeugniß ihrer Mit= burger, die Freiheit schenken. Er sen mit dem festen Entschluß gekommen, die Intriganten und Ruhestörer zu entlarven. Zum Zeichen seiner Friedensbotschaft gab er Befehl, die immer noch in Permanenz auf dem Paradeplat aufgestellte Buillotine wegzu= nehmen. Dann begann er sein Werk mit der Reinigung der constituirten Gewalten, die er ben 5. September (19. Fructibor) in den großen Saal des Departementsgebäudes (der heutigen Präfektur) 2, in Gegenwart eines Theils der Bürgerschaft, befchieden hatte. Dort forderte er die anwesenden Bürger auf, frei= müthig und ohne Furcht ihre Beschwerden gegen die Mitglieder der Berwaltungen vorzubringen. Besonders befragte er die Bur-

<sup>1</sup> Siehe die Sipungen des straßburgischen Clubs vom 1., 7., 11., 14. und 17. Fruktidor II im Blauen Buch, Th. II, S. 324-326.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Bersammlungen, unter Foussedvires Borsit, wurden spater in den Saal ber Boltsgesellschaft auf dem Spiegel verlegt.

ger um ihre Meinung über den so mancher Willkühr bezüchtigten Maire. Da Foussedoire eine große Zurückhaltung und Zaghaftigsteit in der Versammlung zu bemerken glaubte, ermuthigte er die Anwesenden, ihre Klagen und Wünsche freimüthig auszudrücken. "Der Augenblick zu reden ist gekommen, sagte er, benutzt ihr ihn nicht, so verdient ihr nicht von den Bedrückungen, worüber ihr euch beklagt, befreit zu werden." — Da faßten endlich einige Bürger Muth und traten als Kläger gegen Monet auf. Plaznier, Mitglied der Jacobinergesellschaft, übrigens kein Mann von unbescholtenem Ruf, nahm zuerst das Wort und beschuldigte den Maire, ein Hauptwerkzeug der Schreckensregierung in Straßburg gewesen zu sehn und seine Gewalt mißbraucht zu haben. Aus Planier folgten andere. Die weniger Beherzten gaben ihre Klagen schriftlich ein.

Nachdem Foussedvire in mehreren auf einander folgenden Sikungen die gegen den Maire vorgebrachten Beschwerden verznommen, erklärte er, "daß, da der Maire, der öffentlichen Außes sage zufolge, daß Zutrauen seiner Mitbürger verloren zu haben scheint, er sich in dem Fall sehe, ihn seines Amtes zu entlassen; die Klugheit und das Wohl der Gemeinde erfordern jedoch, daß im gegenwärtigen Augenblick die Amtsverrichtungen eines Maire's von Straßburg keinem Einheimischen übertragen werden." — Da Alexander, Direktor der Verproviantirung des Heeres, ein Jascobiner, den die Mehrheit der Verfammlung zum Nachfolger Moenets vorgeschlagen, das Amt zu übernehmen sich geweigert, siel die Wahl auf den ehemaligen Departementsprofurator André, der auch erst nach einigem Zögern sich zur Annahme der Würde vers

<sup>1</sup> Schon am 3. September (17. Fruftidor) hatte ber Playadjudant Massé in einer im Glub gehaltenen Rede, worin er die von den Straßburgern wahrend Saint-Just's Aufenthalt erduldeten Bedrückungen schilderte, auf Monets willfürliche Amtsführung angespielt und ihm verläumderische Anflagen
gegen die Straßburger vorgeworfen.

stand. Unbre gehörte, wie schon gesagt, zu ben gemäßigten Jacobinern, und faß als folcher einige Zeit mit andern Berwaltern in Dijon in haft. Ginige Tage nach feiner Entlaffung entfernte fich Monet ungefrankt aus ber Stadt, gegen beren Bürgerschaft er oft so feindselige Gesinnungen gehegt. Da man ben ehemaligen Maire perdächtigte, während feiner Umtsführung Rirchengeräthe unterschlagen zu haben, waren alle bie in seiner Wohnung befind= lichen Effekten unter Siegel gelegt worden. Als nun der Friedens= richter, im Beiseyn der Mitglieder einer eigens dazu ernannten Commission, die Untersuchung der Effekten vornahm, fand sich wirklich eine mit Meggewanden und einigem filbernen Rirchen= gerathe angefüllte Rifte por. Allein alle biefe Gegenstände wur= den von Monets Water, Handelsmann in Zabern, ber mit Der= gleichen Sandel trieb, als ihm angehörig, zurückgefordert. Er erklärte dabei: er habe, im Jahr 1792, bei einer Reise und aus Furcht, man möchte in jenen unruhigen Zeiten diese Sachen in Beschlag nehmen, dieselben seinem Sohn in Verwahrung gegeben.

Mach Monets Absetzung begann die Epuration der übrigen Mitglieder der Verwaltungen. Auch hier vernahm der Conventszommissär die Meinung der versammelten Bürger. Der Nationalzagent (Gemeindeprokurator) Mathäus wurde seines Amtes entshoben. Unter den entlassenen Municipalbeamten waren Vierleyn, Plarr, Teterel, der schon oft erwähnte Gegner der deutschsprechenden Elsässer. An ihre Stelle kamen: der eben genannte Mathäus; Meniol, Handelsmann; Fischer, Vierbrauer, und Ehrmann, Vetschaftsiecher, die das Jutrauen der Bürgerschaft genossen. Teterel, von vielen Bürgern scharf angeklagt, wurde verhaftet, und sollte zu weiterer Untersuchung seines Vetragens während der Schreckenszeit, nach Paris abgeführt werden. Schon war er auf dem Wege, als auf eifrige Verwendung seiner Freunde aus dem Club der Verhaftsbesehl zurückgenommen ward, und ihm die nöthigen Pässe zur Weiterreise zugeschickt wurden.

Der durch willkürliche Maßregeln bei der Bürgerschaft vershaßte Aufsichtsausschuß der Gemeinde wurde, auf den allgemeisnen Wunsch der Versammlung, entlassen und durch zwölf andere ehrenwerthe Patrioten ersetzt. Die Bekanntesten derselben hießen: Kold, Vierbrauer; Rammerer, Seiler; Grün, Gastgeber im Rothen Hauß; Ramm, Gastgeber; Engelhardt, Handelsmann; Valentin Schneegans, Metzer; Leclerc, Hutmacher, u. s. w. Das Personal der höhern Verwaltungen blieb mit wenigen Außzuchmen vorläusig unverändert, weil keine bedeutende Klage sich gegen dieselben erhob. Auch die vorigen Richter und Friedenszrichter wurden meistens beibehalten.

Nach vollendeter Reinigung der Behörden, die fast eine Boche gedauert, beschäftigte sich Foussedoire mit dem Loos der Berhaf= teten, deren mehrere schon provisorisch ber Saft entlassen worden waren. Zu diesem Zweck bildete er einen besondern aus fechs Gliedern eines jeden Verwaltungscorps und aus fünfzig ihnen beigegebenen Bürgern bestehenden Ausschuß. In demfelben wurden die Gründe der Freilasfung oder ferneren Verhaftung eines jeden Berdächtigen erörtert. Da Fouffedoire und der Ausschuß, bei dem noch vorherrschenden Ginfluß des Jacobinerclubs, befürchteten, es möchten eine zu große Angahl Aristofraten, Feuillants und Anhänger Dietrichs auf freien Fuß gesetzt wer= ben, verfuhr man bei ber Berathung mit großer Vorsicht und Bedachtsamkeit. Bon mehreren hundert noch im Seminar und College verhafteten Personen beiderlei Geschlechts erhielten nur fünf und fiebzig damals ihre Freiheit, und einige nur unter gewiffen Ginschränkungen. Unter ben Freigelaffenen befanden fich unter andern die Professoren Saffner, Berrenschneider, Reißeif= fen, Weber; unter ben Paftoren: Engel, Dertel, Giffen, Em= merich. Unter ben übrigen Freigelaffenen waren die Bekanntesten : der ehemalige Ammeister Poirot, Brackenhoffer, von Falkenhain, von Dettling, nebst einigen, geachteten Familien angehörigen

Frauen und Jungfrauen. Biele andere mußten, ungeachtet der Bemühungen ihrer Verwandten, Freunde und selbst einiger Mitzglieder des Ausschusses, der Freiheit noch entbehren, weil sie als Fanatiker, Aristokraten oder Royalisten von den Demokraten anzgegeben wurden. Diese Zögerungen hatten zur Folge, daß viele Bürger ihr Mißvergnügen laut zu erkennen gaben, gegen Foussez doire, bei ihren Freunden im Convent, Klage führten, und auf die Sendung eines andern Conventscommissärs drangen.

Nachdem Fouffedoire feinen Auftrag in Stragburg erfüllt, befuchte er die Distrifte des untern und obern Elfasses. Wenn er auch nicht Aller Wünschen entsprach, so fieng man boch im Allgemeinen an, sich von bem harten Druck, unter bem bas Land geseufzt, zu erholen. Man konnte sich nun wieder mit der Hoffnung schmeicheln, daß bei wiederkehrender Ordnung und bei einem gemäßigten System, ungeachtet ber noch bauernben Theurung, dem Mangel an klingender Münze und dem sinkenden Werthe bes Papiergelbes, Handel, Gewerbfleiß und Landbau in dem fruchtbaren Elfaß allmälig wieder aufblühen würden. Die Freilasfung eines Theils ber Berhafteten, und die in ben Verwaltungen eingetretenen Veränderungen beruhigten die Ge= müther und gewannen sie ber neuen Ordnung der Dinge. Dieß war auch ber Fall bei ben Räufern ber Nationalguter, bie bei einer Gegenrevolution nur Beeinträchtigungen zu befürchten hat= ten. Die Mehrheit der Einwohner der zwei Rheindepartemente sprach sich also für die Aufrechthaltung der so theuer erkauften Republik aus, sie setzte Vertrauen in die redlichen Absichten bes Nationalconvents, und war bereit, benfelben nach Kräften zu unterstützen, in Erwartung einer auf gesetzliche Freiheit gegrunbeten Regierungsform. Anders war die Stimmung ber kleinern Zahl ber Unhänger ber gestürzten Partei und ihrer noch im Elfaß gebliebenen Häupter, die alles Unsehen verloren. Natürlich konn= ten diese nur mit Mühe ihren Unwillen über die Ereignisse bes

9. Thermidors unterdrücken. Sie bejammerten den Rückgang der Revolution und prophezeiten der Republik einen nahen Untersgang.

Die thermidoristische Reaction im Elsaß. — Sendung des Volksrepräsentanten Bailly. — Ganzliche Freilassung der Verdächtigen. (Ende 1794 bis Som= mer 1795, brittes Jahr der Republik.)

Das burch so viele merkwürdige Ereignisse bezeichnete Jahr 1794 nahm für's Elfaß ein friedliches Ende. Den 28. Dezember (8. Nivose) wurde der Belagerungszustand, während deffen Straßburg so viel Ungemach ausgestanden, feierlich aufgehoben, und es kam wieder unter die unmittelbare Aufsicht der bürgerlichen Behörde. Der Divisionsgeneral Dieche, ber in ber Schreckens= veriode mit den andern Agenten der Regierung durch manche unnöthige Bedrückungen und durch seinen Sang zur Trunkenheit, den Unwillen und die Verachtung der Bürgerschaft erregt, perlor das Commando 1. Diefer robe, doch nicht boshafte Mensch, zerfloß in Thränen als man ihm bei feiner Entlaffung Borwürfe über fein vergangenes Betragen machte, bezeugte Reue und entschul= bigte sich burch die höhern Befehle, benen er sich hatte unter= werfen muffen. In einem Schreiben an den Convent ließ er dem Patriotismus und bem Diensteifer ber stragburgischen Bilrger= wehr volles Recht widerfahren.

Große Freude erweckte im Elsaß die Nachricht der allmäligen Abschaffung der verschiedenen revolutionären Gesetze. Wenn auch die Revision des die Verdächtigen betreffenden Dekrets, nun selbst eine brauchbare Waffe in den Händen der Reactionspartei, noch unterblieb, so erlitt doch das Maximumsgesetz einige Beschränkungen, bis es endlich ganz zurückgenommen wurde

<sup>1 3</sup>hm folgten im Commando die Generale Sparr, Deprez = Crassier und Lajolais, u. s. w.

(23. Dezember 1794). Diese ben Handelsleuten gunftige Maß= regel, veranlaßte aber Migmuth und Murren unter ber armeren Rlaffe, beren Lage sie verschlimmerte. In der That stieg badurch ber Mangel an Lebensmitteln, Holz und Kleidung in der strengen Winterzeit. Die noch immer fortdauernden anstedenden Rrank= beiten, und eine bedeutende Sterblichkeit in Strafburg und in andern Theilen bes Elfaffes, fleigerten die Roth. In Diefer für bas Land noch herben Zeit, fannen bie Behörden in Gemeinschaft mit mildthätigen Bürgern auf verschiedene Mittel bas Elend ber Nothleidenden zu lindern. Unter diesen Umständen erwachte bei einigen jungen Leuten ber Gebanke, zur Unterflützung armer Wittwen und Eltern verwundeter ober getöbteter Baterlands= vertheidiger ein Gesellschaftstheater zu bilden (September 1794). Diese, unter dem Namen des Wohlthätigkeitstheater, bekannte Gesellschaft führte kleine Lust: und Singspiele auf, verschaffte, nach so qualvoller Zeit, bem Publikum burch sinniges Spiel und guten Gesang angenehme Unterhaltung, und wetteiferte mit dem fortbestehenden größern Stadttheater. Zugleich hatte sich manche dürftige Familie ber milden Gaben zu erfreuen, welche ihr aus diesem jugendlichen Berein zufloffen. Die Gesellschaft gab ihre fehr befuchten Darstellungen in dem ehmaligen deutschen Schauspielhaus in der Tucherstube.

Die durch die Wiederaufnahme der noch am Leben gebliebenen Girondisten in den Convent, bedeutend angewachsene Partei der Thermidoristen oder republikanischen Reactionärs, welche nun die Mehrheit der Versammlung bildete, schickte in den ersten Tagen des Januars 1795 (Nivose III), den gutmüthigen, ges mäßigten und den Elfässern wohlwollenden Volksrepräsentanten Vailly von Juilly, als Commissär, in die Rheindepartemente, um das von Foussedoire begonnene Läuterungsgeschäft der Verz

<sup>1</sup> Abgeordneter des Departements Seine-und-Marne und in der Folge Mitglied des Raths der Funfhundert,

waltungen zu vervollständigen und die Freilassung der noch in Arrest sich befindenden Verdächtigen, oder die Zurückberufung der ins Junere verwiesenen Bürger zu bewerkstelligen.

Erst mit der Sendung dieses gang der gemäßigten Partei er= gebenen und den Jacobinern abholden Commiffare nahm bas Schreckenssystem in Straßburg und im übrigen Elfaß fein volliges Ende. Zugleich begann aber hier, wie in Paris und in an= dern Departementen, die Reaction gegen die Jacobiner, welche man unter der allgemeinen Benennung ber Terroristen ober Schreckensmännet perfolgte. Weit entfernt, wie fein Vorganger Kouffedoire, den Einflüsterungen der Jacobiner das Dhr zu leiben, umgab fich Bailly mit einem Rath von fünfzehn aus den Sektionen gewählten Bürgern. Unter ihrem Beiftand arbeitete er eifrig an der Erneuerung aller Verwaltungen. Darauf versammelte er die Bürgerschaft im Münster und legte seine Arbeit ihrer Genehmigung vor. Die vorgeschlagenen Candidaten, die durchgängig gur gemäßigten Partei oder den Patrioten von 1789 gehörten, erhielten die Beistimmung ber Gemeinde. Biele berfelben waren schon bei den früheren Volkswahlen, durch das Zutrauen ihrer Mitburger, zu Gemeinde=, Diffrikte= oder Departemente=Ber= waltern, ober zu Richtern ernannt, und gegen ben Willen bes Volkes ihrer Alemter von den Terroristen beraubt worden. Der unlängst von Foussedoire zum Maire ernannte Abvokat Undre wurde als Jacobiner, ungeachtet feiner gemäßigten Gefinnungen, entfernt und durch den ehmaligen Gemeindeprokurator Mathieu ersett. Unter den neuen Municipalbeamten befanden sich die Bür= ger Demichel, Brackenhoffer, Baudreville, Ehrmann, Reichard, Saum, Balentin Schneegans. Hermann, nachmaliger Maire von Straßburg unter Napoleon, wurde Gemeindeprofurator. Die Distriktes und Departementes-Verwaltung ward gleichfalls ganglich in demselben Geift wie die Municipalität erneuert. Der lange im Seminar verhaftete Professor Braun, ein Jurist und

in den Verwaltungsgeschäften sehr erfahrner rechtlicher Mann, wurde wieder Vorsitzer beim Departementsdirektorium. Unter den Verwaltern zählte man auch bekannte Notabilitäten, wie Prosfessor Koch, Breu, Keppler, Burger, der mehrere Monate lang im Darmstädterhof als Anhänger Dietrichs im Gefängniß gesessen; Scherz, Busch, Friedolsheim u. a. In den Gerichten sielen nur wenig Veränderungen vor.

Nebst dieser fast gänzlichen Umgestaltung ber Behörden, die zum Theil auch in den übrigen Gemeinden des Elfasses Statt fand, und wobei, zum Alerger der Ultrademokraten, die bisher unterdrückte gemäßigte Partei in die Verwaltungen zurückkehrte, beschäftigte sich Bailly mit großer Thätigkeit, unter Zuziehung öffentlicher Beamten und eines Bürgerausschusses, mit den noch in Arrest gebliebenen Verdächtigen, die nun ohne Ausnahme, zur allgemeinen Zufriedenheit der Bürgerschaft, ihre Freiheit erhiel= ten. Auch den ins Innere verwiesenen Bürgern, unter Andern dem Hellenisten Schweighäufer, ward die Rücktehr in ihre Waterstadt gestattet. Selbst einige verhaftete Priester wurden auf freien Juß gesetzt, andere blieben noch unter polizeilicher Aufsicht. Leider miß= brauchten einige in ihre Gemeinden zurückgekommene Geistliche ihre Freilassung, um die Gemüther der Landleute gegen die neue Ordnung wieder aufzuregen. — Das niederrheinische Criminalge= richt wetteiferte mit dem Conventscommiffar in dem Befreiungs= geschäft. Um 22. Januar 1795 sprach es hundert zwei und sechzig noch eingekerkerte Landleute frei, und gab diese Unglücklichen ihren Familien und dem Ackerbau zurück. Che sie nach Haus kehrten, begaben sich alle in ben Tempel bes höchsten Wesens, um Gott für ihre Befreiung zu banken.

Außer der Reorganisation der constituirten Gewalten und der Freilassung der Verdächtigen, gab sich Bailly auch mit der Reiznigung der Volksgesellschaft ab, aus der bereits die exaltirtesten Clubisten freiwillig ausgetreten waren. Diese Operation begann

am Abend bes 17. Januars (28. Nivose), nachdem zwei Tage zuvor ein Bürger die Rednerbuhne bestiegen, um in energischen Worten die gegen die Straßburger Bürgerschaft mahrend ber Schredenszeit verübten Bedrückungen und vorgebrachten Un= klagen zu rügen, ohne baß jemand ihn zu widerlegen wagte. — Un dem erwähnten Abend erschien ber Bolferepräfentant im. Club mit fünfzehn Bürgern, die als Rathgeber ihn begleiteten, und installirte dieselben als bas Bureau eines neu zu bilbenben Volksvereins. Er übertrug dieser Commission, die sich zwanzig andere Bürger beigefellte, die Dahl ber Mitglieder ber neuen Gesellschaft. Man nahm zur Regel, keinen von den vormaligen Clubisten aufzunehmen, der entweder für den Tod ber Berhafte= ten gestimmt oder andere überspannte Antrage gemacht hatte. Die nun wieder, wie in der ersten Revolutionsperiode, aus ge= mäßigten Patrioten zusammengesetzte Gesellschaft erhielt eine neue Berfaffung, die eine strengere Ordnung in den Berathungen ein= führte 1. Aber auch diefer neue Club war nicht von langem Be= stand. Schon längst hatte sich die öffentliche Meinung gegen die Volksgesellschaften ausgesprochen, benn man sah sie als ben Berd aller Störungen in der Gesellschaft, und als ein stetes Hindernif einer gesetzlichen Staatsverwaltung an. Nachdem ichon (16. Df= tober 1794) ein Berbot gegen die Affiliationen und den Brief= wechsel unter ben Clubs und gegen die Abressen berselben ergan= gen, wurden, burch ein am 23. August 1795 (6. Fruktider III) vom Nationalconvent erlassenes Defret, alle bisher bestandenen Volksgesellschaften aufgehoben und ihre Versammlungsorte ge= schlossen 2.

Während die Terroristen ihrem Unmuth wegen der von Bailly

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Réglement de la Société populaire régénérée de la commune de Strasbourg, d'après l'arrêté du représentant Bailly du 28 nivôse III.

<sup>2</sup> Bereits am 12. November 1794 war der große Jacobinerclub zu Paris vorläufig geschlossen worden.

bewirkten Beränderungen freien Lauf ließen, und ihm Charakter= schwäche ober reaktionare Gesinnungen zur Laft legten, verließ er Strafburg von den Segenswünschen ber ordnungsliebenden Bürgerschaft und so mancher Familien begleitet, die ihm die Freiheit ihrer Unverwandten ober Freunde zu verdanken hatten. Lange blieb der Name diefes rechtschaffenen Conventscommiffars in verehrtem Andenken in Strafburg 1, wo er, noch vor feiner Ab= reife, mehrere nütliche Anordnungen zur Begunstigung bes bar: niederliegenden handels und der Berproviantirung der Stadt getroffen. In Colmar und in den übrigen hauptorten der beiden Rheindepartemente, wo er fein Friedenswerk fortseizte, und befonders in Schlettstadt, beffen Einwohner von den Terroristen sehr gedrückt worden, gewann der Abgeordnete die Herzen durch seine Mäßigung und die gemachte Epuration in den Berwal= tungen; die Schlettstatter, wie die Straßburger, schickten Deputationen an den Nationalconvent, um demfelben ihre Erkennt= lichkeit für Bailly's Sendung auszudrücken.

Wiederherstellung des öffentlichen Gottesdienstes. — Fortschritte der Reaction. — Entwaffnung und Verfolgung der Jacobiner. (Marz-Mai 1795.)

Um die Zeit, wo Bailly noch im Elfaß war, erschien das Dez fret vom 21. Februar, welches zur großen Zufriedenheit der Einwohner den öffentlichen Gottesdienst wieder herstellte, unter der Bedingung jedoch, daß jede Religionspartei ihre Kirchendiener selbst besolde und die Kosten des Cultus übernehme. So wurden die seit vierzehn Monaten (6. Oktober 1793) geschlossenen Kirz

1 Während Baillys Anwesenheit ließ der Gemeinderath von Straßburg einen an den Convent gerichteten gedrängten Bericht über die von dieser Stadt erlittenen Bedrückungen abfassen. Er steht im Ansang des Blauen Buchs unter dem Titel: Appel de la commune de Strasbourg à la République et à la Convention nationale.

chen nach und nach ihrer eigentlichen Bestimmung wieder gege= ben. In Straßburg erhielten die Protestanten am ersten die Er= laubniß zum öffentlichen Gottesdienste. Da die in einen Schweinstall umgeschaffene Neue oder Prediger-Rirche noch lange nicht zum kirchlichen Gebrauch tauglich war, versammelte sich eine Zeit lang die Gemeinde in bem großen Auditorium des protestan= tischen Gymnasiums. Der unlängst aus bem Seminar entlassene würdige Doktor Blessig feierte, am 10. März 1794, ben Wieberbeginn der christlichen Versammlungen durch eine die Gemüther ergreifende Predigt über ben paffenden Text: "Rommt, wir wollen wieder zum Herrn gehn; er hat uns geschlagen, er wird uns auch heilen; er hat uns verwundet, er wird uns auch ver= binden." - Die protestantische Gemeinde ber Jungen St. Des terefirche hielt einige Zeit ihre Andacht in bem Saal bes Gaft= hauses zum Pflug in ber Steinstraße. Die Ratholifen, beren Beiftliche noch härtere Prüfungen als die ber Protestanten gu erdulden hatten, und beren noch viele deportirt oder in Saft waren, konnten erft am Pfingstsonntag in der St. Ludwigskirche ihren Gottesbienft eröffnen. Das fo lang feiner Rirchen beraubt gewesene Bolf brangte fich mit großem Gifer in dieselben, mab: rend bei den höhern Ständen, durch den damals herrschenden Indifferentismus, eine große Lauheit beim Rirchenbesuch bemerkbar war. Das Münster blieb noch einige Zeit bem offi= ziellen Cultus des höchsten Wefens gewidmet. Dort wurden, durch den damit beauftragten Municipalbeamten, die Civilehen geschlossen, und die durch Reden und Musik gefeierten Decadis feste gehalten.

Seit Bailly's Sendung hatte die Macht der gemäßigten Partei (die der Thermidoristen) in Paris, wie in den Departementen, bedeutenden Zuwachs erhalten. Vergeblich versuchte es die revolutionäre Partei (les frères et amis), welche die untern Volkstlassen zum Werkzeug gebrauchen wollte, in der Hauptstadt und

in den Provinzen durch Aufregung der Maffen, vermittelft Reben und Schriften, fich wieder emporzuschwingen. Allein diese burch verwegene Sprache sich kundthuende Faktion war felbst unter sich zerfallen, und hatte die große Mehrheit des Convents wie die der Nation gegen sich; benn allgemein fürchtete man sich vor ber Rückkehr der blutigen Schreckenszeit. Wie bekannt hatte die, feit dem Wiedereintritt ber geachteten Girondisten, verstärkte moderirt gesinnte Mehrheit bes Convents zweimal burch bie Besiegung ber terroristischen Aufstände der Parifer Borstädte, am 1. April (12. Germinal) und 20. Mai (1. Prairial), nach hartem Rampf, ein entschiedenes Uebergewicht über die Ultrademokraten, über Robespierre's Schweif, davongetragen und benselben burch bie Aechtung einer großen Anzahl noch zu dieser Partei gehörigen Conventeglieder befestigt. Bon diefem Augenblick an, begann in ganz Frankreich die leidenschaftliche und rachgierige Berfolgung ber Jacobiner, die man unter dem Namen der Terroristen bezeichnete. Leider wurden dabei biedre Patrioten mit blutdurfti= gen Schreckensmännern verwechselt. Die Royalisten und Fanatiker, die sich bisher verkrochen, erhoben das Haupt wieder, und machten, unter ber Larve'sdes Patriotismus, gemeinschaftliche Sache mit den Moderirten, um dieselben zu bedauerlichen Ex= ceffen gegen ihre Feinde anzureigen. Im Elfaß, wo gleichfalls die Parteifucht fich regte, waren zwar die Jacobiner nicht folchen blutigen Verfolgungen ausgesetzt, wie im mittäglichen Frankreich; bennoch traf sie Spott, Schmach und oft Mighandlung. Die Veranlaffung bazu im Elfaß war die Veröffentlichung des Dekrets vom 10. April (21. Germinal), die Entwaffnung berer betreffend, die an den Schreckensmaßregeln fich betheiligt hatten. Ward auch dieses Defret mit einiger Schonung vollzogen, fo gab es doch Anlaß, in Straßburg namentlich, zu verdrießlichen Auftritten auf den Straßen und im Schauspielhaus. Dafelbst wurde Marats Brufibild heruntergeworfen und in Stücke zerschlagen.

5-151 Jr

-

1

Man stimmte babei unter bem Ruf: es lebe ber Convent! das gegen die Terroristen gerichtete Lied: Le reveil du peuple, an 1. Die Entwassung der Terroristen veranlaßte die Reorzganisation der Bürgerwehr, auß der die Proletarier entsernt wurden, während man den Bürgern, welchen die Wassen in der Schreckenszeit abgenommen wurden, sie zurückgab. Auf die Entwassung eines Theils der Jacobiner, folgte die Verhastung einiger Clubisten und ehmaliger Mitglieder der Behörden. Mehrere derselben, unter Andern der Maire und ein Theil der revozlutionären Municipalität von Schlettstadt und andere Agenten der Schreckensregierung, wie Nestlin, Probst und Clavel, der bekannte Richter des Revolutionsgerichts, wurden wegen mißbrauchter Gewalt und Erpressungen zur Verantwortung vor's Eriminalgericht gezogen; doch die meisten aus Mangel an Bezweisen freigesprochen, andere zu kurzer Haft verurtheilt?.

Während man sich so im Elsaß der Reaction gegen die Jacobiner überließ, erschallte in Straßburg die frohe Botschaft, daß der Frieden mit Preußen zu Basel unterzeichnet worden, und daß der König Friedrich Wilhelm die französische Republik anerkannt habe. Diese zur Besestigung der innern Ruhe und des neuen Freisstaats so wichtige Nachricht, welche die Hoffnung zu einem allsgemeinen Frieden nährte, ward der Bürgerschaft seierlich den 8. April bekannt gemacht.

<sup>1</sup> Die Marfeillaife ward ben Jacobinern überlaffen.

<sup>2</sup> Clavel, der sich fluchtig gemacht, wurde zu vierjähriger Rettenstrase und zur Ausstellung am Schandpfahl verurtheilt. Siehe Protofoll des Eriminalge= richts des Miederrheins, Sigung vom 9. August 1795 (22. Thermidor III).

Allgemeine Bustande des Elfasses im Fruhjahr und Sommer 1795. — Das Schulwesen.

In dieser Uebergangszeit aus den sürmischen Tagen ber Schreckensregierung zu einer gesetzlichen Ordnung, febnte fich jeder rechtliche Bürger nach der Aufrechthaltung der von der ersten constituirenden Versammlung anerkannten Grundrechte der Nation, ohne Erceffe noch Anarchie: Schutz des Gigenthums und der Familienrechte, gesetzmäßige Gleichheit, Religions= und Preffreiheit, personliche Sicherheit, freies Wahlrecht mit Ausschluß der bei der Handhabung der öffentlichen Ordnung weniger Betheiligten, verhältnismäßige und billige Steuervertheilung, unpartheiische Gerechtigkeitspflege, allgemeine Berbreitung des Unterrichts und zwedmäßige Ginrichtung bes Schulwesens, Wiederaufblühn des Ackerbaues, des Handels und Gewerbfleißes, unter dem Schutze des Friedens, dieß war der allgemeine Wunsch, das allgemein gefühlte Bedürfniß aller Stände ber Nation. Diefer Wunsch wurde in allen Bersammlungen, Reden und Schriften laut ausgesprochen. Daher der allgemein unter dem Mittelstand herrschende haß gegen die ehmaligen Jacobiner, die Furcht vor der bisweilen noch drohenden Wiederkehr ber Abschen und Grauen erregenden Schreckenszeit 1. Diese Stimmung ber Gemüther hatte auch bei Manchen eine gewisse Lauheit in Erfüllung der Berbindlichkeiten gegen den Staat oder ihre Mitbürger erzeugt, und vermochte die Behörden zuweilen wieber revolutionäre Zwangsmaßregeln zu ergreifen. Zudem waren

Die rothen Mugen waren seit dem 9. Thermidor ganz in Abgang gefommen. Mit der zunehmenden Reaction ware es selbst gefährlich gewesen mit dieser Kopfbedeckung öffentlich zu erscheinen. Die Freiheitsmüße auf dem Munmenkerknopf wurde vorderhand dreifarbig angestrichen, und erst später heruntergenommen und durch ein Kreuz ersetzt.

die Distriktsverwaltungen gezwungen gegen eine Menge schlechter Leute und Landstreicher mit Strenge zu versahren, welche die Schlaffheit der Municipalitäten und die Unwissenheit oder Furchtsfamkeit der Bauern benußten, um, als wären sie Agenten der Regierung, Steuern zu erheben oder Requisitionen auszuschreisben. Leider war auch oft in diesen Zeiten, wo man der Ruhe so sehr bedurfte, die öffentliche Sicherheit in Städten und Dörfern durch Gewaltthaten, Einbrüche, Diebstähle, Brandstiftungen oder Mord gefährdet; während in mehreren Gemeinden die Answesenheit vieler Emigranten, die mit falschen Pässen oder unter dem Vorwand ihre Ausstreichung zu erhalten, zurückgekehrt waren, Störungen verursachte. Dieß veranlaßte scharse Anordsnungen in Rücksicht der Pässe und Schriften der Reisenden und der Leute, die keinen bestimmten Wohnsitz anzugeben wußten.

Die Sturme ber nunmehr überstandenen Schreckensperiode hatten im Elfaß, wie im übrigen Frankreich, ben höhern Unterrichtsanstalten wie ben Elementarschulen unendlich geschabet. Durch die Verfolgung der Schullehrer in den letzten Zeiten bes Terrorismus, war vollends ber Unterricht in ben meiften Primär= schulen ganglich unterblieben. Die zur Ermunterung bes Schul= wesens von dem Nationalconvent erlaffenen Defrete hatten feine Früchte getragen; Berwilderung der Jugend in den Städten fo= wohl als auf dem Land, war die traurige Folge diefer bejammerns= würdigen Berfäumung aller fittlichen und geiftigen Bilbung. Mit der wiederkehrenden Ordnung bestrebten sich nun die Di= striftsbehörden im Elfaß so viel als möglich dem Uebel abzuhel= fen und richteten ihr Augenmert auf die Wiederbelebung des Pri= marunterrichtes, benn für ben höhern konnte Anfangs nur wenig oder gar nichts geschehen. In allen Gemeinden wurden Schulleh= rer angestellt; nur fiel die Wahl derselben selten auf taugliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Délibération du directoire du district de Strasbourg du 4 Frimaire III.

Männer. Die Eltern wurden bei angedrohter Geldstrafe gehalten ihre Kinder in den Unterricht zu schicken. In manchen Orten zeigte sich aber ein solcher blinder Fanatismus gegen die Schullehrer, daß man ihnen keine Rinder zuschickte, oder sie bei spärlichem Behalt in ihrem mühseligen Umt verhungern ließ 1. - Bur Beforderung des Unterrichts war von bem Nationalconvent eine Normalschule zu Paris gestiftet worden. Die in berfelben gebildeten Zöglinge waren befugt bei ihrer Ruckfehr felbst wieder in den Hauptorten der Distrifte ahnliche Schulen zu errichten. Die damalige Pariser Normalschule2, welche mehrere junge Elfässer besuchten, war nicht von Bestand und ist nicht mit der später ge= stifteten und jetzt noch bestehenden gleichnamigen Schule zu ver= wechseln. — Einen Beweis, daß die Sorge des Nationalcon= vents, nachdem die ärgsten Stürme der Revolution sich gelegt hatten, bald auf die Wiedergeburt bes höhern Unterrichts fich erstreckte, erfieht man aus bem die Errichtung ber Centralschulen betreffenden Dekret, vom 7. Bentose III (25. Februar 1795)3. Die Centralschule von Straßburg wurde im Juli burch den Wolfsrepräsentanten Jard-Panvilliere organifirt und erhielt ausgezeich= nete Lehrer, die zum Theil unter den Professoren der ehmaligen protestantischen Universität genommen wurden 4. Sie stand unter

<sup>1</sup> Siehe hierüber ein scharfes Schreiben bes Distriftsprofuratoren Ferat an die Municipalitaten vom 22. Frimaire III.

<sup>2</sup> Siehe den am 24. Brumaire III von dem ftraßburgischen Distriftsdiret= torium erlassenen Aufruf an seine Mitburger.

<sup>3</sup> Nach demfelben sollte eine Centralschule in jedem Departement errichtet werden.

<sup>4</sup> Die bedeutenbsten Professoren bei der Centralschule, an deren Stelle, wah= rend des Consulats, das Lyceum trat, waren: Schweighauser, der berühmte Hellenist; Hermann, Herrenschneider, alle drei vormalige Lehrer an der Uni= versität; Arbogast, ein trefssicher Mathematiter; Massenet, als Professor der Geschichte, und Hullin, spater Defan der literarischen Fasultät der Atademie zu Straßburg, als Lehrer der französischen Literatur.

der Leitung eines Unterrichtsausschusses, unter deffen Gliedern der gelehrte Brunck und Professor Haffner sich befanden.

Theurung. — Affignaten. — Neue Conventscommissare. — Royalistische Umtriebe.

Die Freude, welche die Elfässer bei der Wiederherstellung ber gesetzlichen Ordnung, der Befreiung der Verhafteten, und bei bem Widerruf mancher revolutionärer Defrete empfanden, war durch die fortbauernde große Theurung der nothwendigen Lebens= bedürfniffe etwas getrübt. Diese war die Folge der langen Stof= kung im Handel und Gewerbfleiß, der anhaltenden Strenge des Winters, und zum Theil auch war sie, was die ärmeren Volks= klassen betraf, durch die Aufhebung der Waarentare (des Mari= mums) verursacht. Diese noch im Frühjahr bedeutend zuneh= mende Theurung ' dauerte bis nach der Ernte, die zum Glück sehr ergiebig sich zeigte und die Noth verminderte. Uebelgesinnte fuchten die Misstimmung der Gemüther zu vermehren, indem sie das Gerücht verbreiteten, als würde man auf's Neue den Bür= gern ihre Vorrathe abfordern. Neben diesem Uebel machte die Entwerthung der Affignaten furchtbare Fortschritte, und brohte bem Staatscredit wie dem Privatvermogen ben Untergang. Den größten Stoß erhielt bas Papiergeld burch bas Defret vom 25. April (6. Floreal), welches Gold und Silber wieder als Waare einsetzte und die Wiedereröffnung der Borfen erlaubte.

In Anfang des Fruhjahrs 1795 galt das Fiertel Weißen 500 Livres in Papier, 72 in Silber. Ein sechspfündiger Laib Schwarzbrod wurde 18 Livres in Assignaten bezahlt; damit die Aermern ihn für 6 Livres kaufen konnten, gab die Gemeinde den Bäckern eine tägliche Bulage von 5000 Livres in Papier. Im Mai stieg der Preis der Lebensmittel auf mehr als das Doppelte. Das sechspfündige Brod kostete 32 Livres; im Juni, 50 Livres in Assignaten oder 3 Livres haar. Siehe Friese, Band V, S. 400.

So fanken die Affignaten von 100 Livres plötzlich auf sechs. In= dessen suchte ber Convent burch die Ginführung von Submis= sionen (Verkauf der Nationalguter ohne Versteigerung) die Ver= äußerung dieser Güter zu erleichtern und das Papiergeld zu heben (Defret vom 5. Mai oder 16. Floreal). Daburch kam eine große Anzahl liegender Güter in den Handel und der Werth der Affigna= ten fieng wieder an zu steigen. Doch schon den folgenden Monat wurde das Defret, als der Staatsfaffe nachtheilig, gurudgenom= men, und die Berfteigerung wieder hergestellt. Sogleich fiel bas Papiergeld fo fehr, daß man für 100 Livres in Papier 4 Livres, dann zwei und bald nur 8 Gols in klingender Münze erhalten fonnte. Endlich verschwand das Papiergeld ganz aus dem Han= delsverkehr und die Besitzer desselben waren betrogen. Auch die Magregel, nach welcher die Zahlungen in Papiergeld, nach einer, in Verhältniß der Zahl der im Umlauf sich befindenden Affigna= ten verfertigten Reduktionstafel, geschehen sollte, vermochte nicht den Ruin vieler Capitalisten und Staatsgläubiger zu verhindern.

In demselben Frühjahr, wo Nahrungs= und Geldmangel die Bewohner des Elsasses, nach den kaum überstandenen Bedräng= nissen der Schreckenszeit, wieder auf's Neue heimsuchte, erschies nen in den Rheindepartementen nochmals mehrere Abgeordnete des Convents. Zuerst kamen die Repräsentanten Merlin von Thionville, Cavaignac und Rivaud, deren Sendung sich haupt= sächlich auf die Kriegsangelegenheiten bezog. Der Volksrepräsen= tant Becker ward nach Landau gesandt, um den durch die Ersplosion des Zeughauses angerichteten Schaden abzuschäßen. Diessen sollse bald der, wie sein Vorgänger Bailly, sehr gemäßigt gesinnte Richou (Mai 1795), als außerordentlicher Commissär für die beiden Rheindepartemente und für Pruntrut (Departe=

Dater bes Generals Eugen Cavaignac, Prasident der vollziehenden Gewalt nach ber Revolution von 1848.

ment des Mont-Terrible). Die Gegenwart eines unvarteiischen Abgeordneten war in diesen drei Departementen äußerst noth= wendig geworden, da mit ber Errichtung einer nachgiebigern Verwaltung in mancher Gegend ber Beift der Gegenrevolution und bes Fanatismus zu erwachen begann. Ginige von ben ins Elfaß guruckgekehrten Emigranten 1 führten unkluge Reben und flutten ihre Hoffnungen auf die jenseits bes Rheins stationirende Condeische Armee. Andere Gemeinden hatten beportirt gewesene Priester aufgenommen, öffentliche Processionen veranstaltet und Rreuze aufgepflanzt. Gegen biefe gesetwidrigen handlungen eiferte der Repräsentant in mehreren Beschlüffen und empfahl den Behörden ftrenge Magregeln gegen die Uebertreter. Er verordnete die Verhaftung aller Priester, die ohne Erlaubniß des Convents oder der auf Sendung befindlichen Bolkerepräsentanten aus ber Berbannung zurückgekehrt waren. Sie follten zwar nicht mehr mit dem Tode bestraft 2, aber unverweilt durch die Gendarmerie über die Granze gebracht werden. Ein Beschluß bes straßburgi= schen Distriktedirektoriume (19. Juni 1795) befahl die augenblickliche Wegschaffung aller außerhalb ber Rirchen wieder aufgerichteten Kreuze. Alle biefe revolutionären Magregeln find ein zureichender Beweis, daß die ronalistische und fanatische Partei sich die thermidoristische Reaction auch im Elsaß zu Nute machen wollte, um den Umftog ber neuen Odnung ber Dinge zu bewirfen. Wenn einer Seits ber Conventscommiffar die Schritte ber antirevolutionären Partei überwachte, so zeigte er sich auch als Gegner jacobinischer Versuche. Da er erfahren, baß in verschiede= nen Gemeinden die Einwohner an bestimmten Tagen Volksvereine hielten, wodurch die Burger ihre Geschäfte versäumten,

<sup>1</sup> Siehe über die große Bahl der zurückfehrenden Emigranten Moniteur, Th. XXIV, Jahrgang 1795. S. 452, und Buchez, Histoire parlementaire, Th. XXXVI, S. 305.

<sup>2</sup> Mach bem Gefet bes 30. Benbemiaire II.

während diese Versammlungen zu Unordnung und Zwietracht Anlaß gaben, verordnete er (Beschluß vom 22. Juli), daß solche Vereine nur zur Verathung über einen das Interesse der Gezmeinde betreffenden Gegenstand und mit Zustimmung des Gezmeinderaths Statt finden könnten. Unter solcher Bedingung erzlaubte er auch wieder die in Straßburg während der Schreckenszeit verbotenen Sektionsversammlungen. Die erste Verathung derselben (15. Juni 1795) hatte den wohlthätigen Zweck, dem Elend der untern Classen abzuhelsen.

Nicht nur mar es fur die auf Sendung an der Rheingränze anwesenden Conventscommiffare und für die hohern Behorden ein bringendes Geschäft, die Umtriebe ber politischen Parteien zu beobachten und zu zügeln, sie mußten sich auch angelegen fenn laffen, ber burch ftrafbare Nachläffigkeit einiger Municipalitäten eingeriffenen Defertion unter ben Goldaten Ginhalt zu thun. Denn während bie Alrmeen an ber Granze firitten, hatten viele junge, meistens zum ersten Aufgebot gehörende Solbaten sich erlaubt, ihre Kahne zu verlaffen, um in ihre Beimath zuruckzukehren. Die einen schützten erkaufte oder falsche Rrankheitoscheine vor, andere brauchten ben Vorwand, daß sie sich selbst aus ber Befangenschaft erlöst hatten, ober daß sie zum Ackerbau unent= behrlich maren. Diesem Unfug zu fleuern, hatte ber Bohlfahrts= ausschuß eine außerordentliche Commission beauftragt, die dienstfähigen jungen Leute, die unrechtmäßig zu Hause blieben, aufzusuchen und sie, unter Bededung von Gendarmen, zu ihren Corps zurückzuschicken.

Richou war einer der letzten ins Elsaß abgeschickten Convents= commissäre. Durch sein frästiges, aber zugleich unparteiisches Einschreiten hatte er viel zur Handhabung der Ruhe und Ord= nung in dieser Provinz beigetragen. Wie Foussedoire und Bailly, ließ er den patriotischen Gesinnungen des größeren Theils der Elsässer volle Gerechtigkeit widerfahren. "Im Elsaß, wie im übrigen Frankreich, sagte er, in dem an den Convent gerichteten Beglückwünschungsschreiben über die Besiegung des terroristisschen Ausstandes vom 1. Prairial III, will man die Herrschaft der Gerechtigkeit, der Gesetze, der Sittlichkeit; aber nicht die des Adels, des Priesterthums, der Könige und der Jacobiner. In ganz Frankreich wünscht man Ruhe und Glück; man erwarstet sie von Euch, den Zernichtern aller Tyrannen des Vaterlands, von Euch, den Gründern der Nepublik 1."

Die Verfassung des Jahrs III. — Die Wahlen. — Ende des Convents. (August-Oftober 1795.)

Es nahte fich nun ber Moment, wo nach breijähriger Dauer ber Nationalconvent seine zwar schreckensvolle, blutige, aber bennoch ruhmvolle Laufbahn beschließen follte. Die nicht zur Ausführung gekommene Verfaffung von 1793, welche die nunmehr verfolgten Jacobiner verlangten, war nicht nach bem Sinn ber am Staats= ruder sich befindenden Partei. Sie schien ihr zu volksthumlich und die Trennung der Gewalten darin zu wenig bestimmt, um ben Staat vor Umwälzungen zu schüßen. Daher wünschten bie Meisten fie burch eine andere, bem mahren Bedürfniß ber Nation mehr entsprechende Verfassung ersetzt zu sehen, worin mit Ver= wahrung aller Bolferechte, die Gewalten genauer bestimmt, und die allzu ausgebehnte Wahlfähigkeit bes Proletariats gemiffen Ginschränkungen unterworfen wäre. Go wurde nach breimonat: licher Berathung die britte Constitution Frankreichs den 2. August 1795 (5. Fruftidor III) vom Nationalconvent befretirt 2. Gie trug das Gepräg der damals im Convent und in der Nation herrschenden gemäßigt republikanischen Gesinnung. Man bemerkt

<sup>1</sup> Siehe bieses Schreiben im Moniteur, Ih. XXIV, S. 660, Jahrg. 1795.

<sup>2 3</sup>br hauptverfaffer war der gelehrte Bolfsreprafentant Daunou, Mitglied bes mit bem Entwurf der Berfaffung beauftragten eilfer Ausschuffes.

in derfelben eben fo fehr die Furcht vor der Monarchie, als vor einer ultrademofratischen Diktatur. Die gesetzgebende Gewalt war diesmal zwischen zwei Kammern getheilt: bem Rath ber Fünfhundert (conseil des einq cents), deffen Mitglieder nicht unter breißig Jahre alt fenn burften, und dem Rath ber Alten (conseil des anciens), aus zweihundert und fünfzig, wenig= stens vierzig Jahre zählenden Abgeordneten bestehend 1. Der Er= stere hatte das Recht des Vorschlages der Gesetze und ihrer Er= örterung, ber zweite das Recht ber Annahme oder Berwerfung. Diefer Letztere war auch befugt, in gewiffen Fällen ben Sitzungs= ort beider Versammlungen zu verlegen. Beide Kammern, die permanent waren, sich aber felbst vertagen konnten, wurden jährlich um ein Drittel durch Volkswahlen erneuert. Die vollziehende Gewalt war nicht in den Händen eines Präsidenten, fondern fünf verantwortlicher Direktoren, die vom Rath ber Alten, aus einer vom andern Rath vorgelegten Candidatenliste erwählt wurden. Das jährlich um ein Fünftel zu erneuernde Vollziehungsbirektorium (directoire exécutif) follte jedes Vier= teljahr aus feiner Mitte einen Vorfiger wählen. Ihm ftand bas Recht zu, die Minister, die Obergenerale und Hauptbeamten ber Finanzverwaltung zu ernennen, über die bewaffnete Macht zu verfügen, ohne dieselbe zu befehligen, und die Unterhandlungen mit den fremden Mächten zu führen, unter ber Berpflichtung, die Friedensschluffe bem Gutheißen bes gesetgebenden Corps vorzulegen. Nur auf formlichen Antrag des Direktoriums war die gesetzgebende Versammlung berechtigt Krieg zu erklären. -Die Wahlfähigkeit des Volks war viel beschränkter als unter der Verfassung von 1793. Es waren wieder, wie in der ersten Con= slitution, zwei Wahlstufen festgesetzt. Um Wähler zu fenn, mußte man eine Grund= oder Perfonensteuer bezahlen, lefen und fchrei=

<sup>1</sup> Die Besoldung der Abgeordneten war monatlich auf 15,000 Livres in Papiergelb (ungefahr 4 Louisd'or nach damaligem Maßstabe) festgesetzt.

ben konnen und ein Handwerk verstehen. Statt bes Gemeinberathe war in jedem Departement eine aus funf Burgern beste= hende Centralverwaltung, und in jedem Canton (Distrift) wenig= ftens eine Municipalität. Nur die über fünftausend Einwohner gählenben Gemeinden hatten eine Municipalverwaltung, beren Vorsteher nicht mehr Maire, sondern Präsident hieß. Bei jeder Berwaltung war ein Profurator unter dem Namen Commiffar des Direktoriums. Die Mitglieder der Berwaltungen nebst allen Richtern wurden vom Bolf gewählt. Ein hoher Gerichtshof war bestellt, die angeklagten Mitglieder bes gesetzgebenden Corps und bes Direktoriums zu richten. Die Verfaffung begann mit einer Erklärung der Rechte und Pflichten. — Die Volksgefellschaften mit Bureau, Rednerbühne, Correspondenz und Affiliation waren, wie die Collektivpetitionen, burch die Constitution unterfagt. -Die Emigranten, mit einigen von ben Gefetzen bestimmten Ausnahmen, waren auf immer verbannt und ihre Güter der Nation anheimgefallen erklärt; ber Befit berfelben ben Erkaufern un= widerruflich gesichert. - Dieß waren die wesentlichsten Bestand: theile diefer neuen eingeschränkt bemokratischen Verfaffung. Man fann fie wohl bei allen ihren Mängeln als bie beste, freifinnigste und den Umständen angemeffenste der bisher dem französischen Volk gegebenen Constitutionen betrachten. Man erkennt in ihr die Absicht, ben Staat vor Volksbewegungen sowohl, als vor den Angriffen der Gewalten zu wahren. hat sie diesen Zweck nicht erreicht, fo lag die Schuld nicht sowohl an ihren Fehlern oder am Willen des Bolks, das sie mit Freuden aufnahm, als am Geist und an der Macht derer, die fie handhaben follten, an dem Eigen= nut und ber Schlechtigkeit ber Herrscher, ben Parteiungen, ben Intriguen der abtrunnig gewordenen Republikaner und ber Agen= ten bes vertriebenen Königstamms, und endlich an ben ehrgeizigen Absichten eines mit Ruhm gefronten Feldherrn, ber ihr ben Todesstoß gab.

5

Ein Beweis wie fehr ber Nationalconvent barauf bebacht war, ben republikanischen Beift und die Aufrechthaltung ber revolu= tionaren Ideen dem neuen gefetgebenden Corps einzuimpfen, bei ber Gefahr bes in ber Stille auftauchenden Royalismus, war bas mit bem Namen bes 3 weibrittel= Gefetes bezeichnete Defret vom 22. August (5. Fruktidor). Der Convent, aus dem Beweggrund, bag die, welche die Republik gestiftet, sie auch am eifrigsten vertheidigen wurden, und um nicht in den politischen Fehler ber ersten constituirenden Versammlung zu verfallen, Die fich aus der folgenden Legislatur ausgeschloffen hatte, beschloß: bag die zwei neuen Rammern, zu zwei Drittel aus Conventeglie= bern, und aus einem Drittel von den Wahlcollegien neu erwählter Bürger bestehen follte. Er befretirte zugleich, daß die bewaffnete Land= und Seemacht über die Unnahme ber Berfaffung abzustim= men berufen wäre. Endlich nach einer fehr heftigen Debatte ver= ordnete der Convent, 30. August (13. Fruktidor), daß die Wahlversammlungen selbst die zwei Drittel aus den Conventsgliedern zu wählen berechtigt wären.

Diese zwei Dekrete, vom 22. und 30. August, erzeugten im Elsaß, wie in der Hauptstadt und den übrigen Departementen, eine heftige Mißstimmung unter der Mehrheit der Bürgerschaft, weil man sie als einen Eingriff in das Wahlrecht, als eine eigenmächtige Handlung des Convents ansah, in der Absicht, sich die Herrschaft zu sichern und vielleicht die Schreckensregierung zurückzusühren. Die Royalisten, dadurch in ihren Hoffnungen getäuscht, unterhielten die Unzusriedenheit der gemäßigten Patrioten, während die Jacodiner, die wahren Beweggründe des Convents durchblickend, als die Vertheidiger jener Dekrete aufetraten. So wurde das nach Ruhe sich sehnende Land wieder durch neue Parteiungen gestört.

Nachdem schon die Rheinarmee unter großem Jubel der neuen Verfassung und den zwei besagten Dekreten gehuldigt, wurde

jene in Straßburg und im ganzen Elfaß, den 17. September (21. Fruktidor), von den Urversammlungen einstimmig angenommen, nicht aber also das Zweidrittel-Gesetz. In jener Stadt war der Widerspruch groß, besonders unter dem die wahre Sachlage nicht einsehenden Mittelstand; denn überhaupt war dieser, noch unter dem Eindruck der Schreckensregierung, dem Convent sehr abgeneigt. Von den zwölf Sektionen Straßburgs, den übrigens die Jacobiner und Royalisten in geringer Zahl beiwohnten, hatten nur zwei für die Dekrete gestimmt. Den 23. September machte der Convent das zu Gunsten der Verkassung ausgefallene Votum der Nation bekannt. Auch die Dekrete waren mit besträchtlicher Mehrheit angenommen worden. Darauf setzte er die Beendigung der Wahlen der Abgeordneten auf den 21. Oktober sest, und die Eröffnung des neuen gesetzgebenden Corps auf den 27. Oktober (5. Brumaire IV).

Es ist bekannt, daß der durch die Umtriebe der Royalisten er= zeugte bewaffnete Aufstand ber Parifer Sektionen ben blutigen Straßenkampf bes 13. Bendemiaires IV (5. Oktober 1795) ver= anlagte, wobei der Sieg über die von royalistischen Anführern geleitete Nationalgarde, fich für das unter Barras und bem jun= gen Napoleon Bonaparte fechtende Heer bes Convents entschied. Dieser mißbrauchte seinen Triumph nicht und behandelte bie Besiegten mit Schonung. Indessen gab der glückliche Erfolg des Rampfes der revolutionären Partei das Uebergewicht wieder. Mit wachsamem Auge durchspähte sie bie Umtriebe ber Roya= listen. Diese demokratische Wendung in der Stimmung des Convents that sich in verschiedenen Defreten kund, und namentlich in ben gegen die Verwandten der Emigranten und die Priester ergriffenen strengeren Magregeln. Das die Entwaffnung ber Ter= roristen betreffende Gefetz wurde gurudgenommen, und bie verhafteten Ultrabemokraten in Freiheit gesetzt, viele auch wieber angestellt. Selbst bas Wort Terroristen follte nicht mehr gebraucht

werden, denn es gabe, sagte der Convent, nur noch Patrioten und Royalisten.

Diese durch die Zustände nothwendig gewordene Milderung in der Verfolgung gegen manche allzu eifrige bes Terrorismus beschuldigte Patrioten war von allen zur Verföhnlichkeit geneigten Bürgern gebilligt. Die aristofratisch und royalistisch Gefinnten benußten aber die Furchtsamkeit bes Mittelftands, um bas Ge= rücht zu verbreiten, als beabsichtige ber Convent zum Schreckens= fustem zurückzukehren. In Stragburg unterhielt man fich von ber Absetzung des Gemeinderaths oder wenigstens von einer ihm beporstehenden Epuration, von den geheimen Busammenkunften der Jacobiner und von ihren trotigen Reden. Der von Seiten ber Municipaliät an die Burger diefer Stadt ergangene Aufruf, Nachtwachen zu machen, vermehrte die Beforgniß. Noch mehr Bestätigung erhielten biese Gerüchte burch bie unlängst erfolgte Wiedereinsetzung der zwei entwaffneten Clubisten, Maffé und Gardier, in ihre Platmajorsstellen. Die über biefe Sache von bem Gemeinderath befragten Sektionen thaten heftigen Ginspruch und giengen in ihrer Leidenschaftlichkeit fo weit, daß sie sich in Permanenz fetten und einen Schluß erließen, wodurch fie jene ehrlichen, nur allzu feurigen Patrioten für umwürdig erklär= ten, ferner ber Republik zu bienen. Da dieser Schluß Auffehn erregte und mit den Pariser Sektionsbewegungen bes Monats Bendemiaire in Beziehung zu fenn schien, fo hielt es ber Nationalconvent für zwedmäßig, nochmals einen Commiffar, in ber Perfon des Repräsentanten Fricot, nach Stragburg zu fenden, um die Sache näher zu beleuchten. Ungeachtet berfelbe die verfam= melten Sektionen über die Absichten des Convents bezüglich auf die Wiedereinführung bes Schreckenssystems beruhigt, fielen ben= noch einige Menderungen in ben Bermaltungen por. Go murben unter Andern der Gemeindeprofurator hermann und der unlängst zum Maire von Straßburg ernannte Bürger Reppler ihres Umtes

beraubt <sup>1</sup>. Man warf diesem die Zusammenberufung und die Per= manenz der straßburgischen Sektionen vor. Andererseits wurden, ungeachtet des Widerspruchs der Bürgerschaft, die beiden Platze adjudanten in ihren Stellen bestätigt. — Auch in andern Se= meinden des Elsasses traten mehrere als Terroristen verfolgt ge= wesene Patrioten wieder öffentliche Aemter an.

Unter dieser ziemlich aufgeregten Stimmung ber Gemüther kam die Zeit heran, wo die Bürger der zwei Rheindepartemente ber neuen Verfassung gemäß bie Wahlen ber Mitglieder bes ge= setigebenden Corps, der Verwaltungen und der Richter vorzunehmen berufen waren. Die Erhaltung ber Republik hieng be= deutend von dem Erfolg dieser Wahlen ab, benn viel kam barauf an, ob diefelben in einem ultrademofratischen (jacobinischen), ge= mäßigt republikanischen, oder ruckgängig royalistisch=fanatischen Sinn ausfallen wurden, in Rudficht ber Abgeordneten fowohl, als der Verwalter und Richter. Auch war der Rampf heftig, und es fehlte nicht an Flugschriften, gegenseitigen Unklagen und Schmähungen zwischen den sich anfeindenden Parteien. Ginige zurückgekommene Emigranten, die sich in die Wahlversammlung von Hagenau eingeschlichen hatten, mußten sie schleunigst verlaffen. Ungeachtet ber Bemühungen ber Jacobiner, fielen im El= faß die in der Mitte Oktobers beendigten Wahlen im Ganzen in einem gemäßigt=patriotischen Sinn aus. Unter ben Convente= gliedern traf die Wahl meistens auf Girondisten 2. Die zur Be=

<sup>1</sup> Durch Beschluß bes Wohlfahrtsausschusses vom 12. Oftober 1795.

<sup>2</sup> Die Abgeordneten des Niederrheins waren: Hermann, ehmaliger Gesmeindeprofurator; Raufmann, von Maßenheim, Departementsverwalter, und Bertrand, von Bischweiler. Aus dem Convent wurden erwählt: Boissy d'Ansglas, Bailly von Juilly, Christiani, Isnard, Pelet, aus dem Lozèredepartesment; Lesage, Lanjuinais und Heinrich Larivière. Die des Oberrheins: Rossé, Districtsprofurator von Belfort; Belin, Departementsprofurator. Aus dem Convent: Reubel, Pflüger, Albert, Dubois, alle vier Abgeordnete besselben Departements beim Convent, und Guittard.

setzung der verschiedenen Verwaltungszweige getroffenen Volkes wahlen trugen in beiden Rheindepartementen dasselbe Gepräge des herrschenden Mäßigungsspsiems, welches die gesetzliche Ordenung mit republikanischer Regierungsform zu vereinbaren trachstete. Sie befriedigten größtentheils die öffentliche Meinung.

Der Nationalconvent, ungeachtet ber wichtigen politischen Angelegenheiten, die feine Thätigkeit unaufhörlich in Unspruch nahmen, hatte in den letzten Zeiten feines Beifammenfenns lobenswürdige Beschlüsse zur Ermunterung bes Ackerbau's, bes Gewerbfleifies und zur Wiederbelebung ber während der Revolutionessürme in Verfall gerathenen wissenschaftlichen Bildung er= laffen, worunter bekanntlich die Gründung ber polytechnischen Schule, der Centralschulen in den Departementen und wiffen= schaftlicher Spezialschulen zu erwähnen find. Auch kommt ihm das Berdienst zu, Frankreich mit dem auf das Decimalsustem gegründeten Münzfuß, mit der Ginheit der Mage und Gewichte, fowie mit der Telegraphie beschenkt zu haben, obgleich Manche von diefen Neuerungen erft später in Ausführung gebracht wurde. - Wenn der Convent furz vor feiner Trennung noch einige revolutionare Verordnungen gegen bie Emigranten und ihre Verwandten erließ, die bis zum allgemeinen Frieden von allen Memtern ausgeschlossen senn follten, so geschah es in Betracht ber letzten politischen Ereignisse. Am 26. Oktober (4. Brumaire IV) endlich, beim Schluffe ihrer Sitzungen, befretirte bie Versammlung die Abschaffung der Todesstrafe beim allgemeinen Frieden, und ertheilte Begnadigung für alle auf die Repolution fich beziehende Vergehen, mit Ausnahme berer, die fich am Aufftand bes 13. Bendemiaires betheiligt hatten.

Das Elfaß unter bem Vollziehungsbirektorium. 28. Ottober 1795-9. November 1799.

## Sittlicher Buftand bes Landes.

Es war am 28. Oktober 1795 (6. Brumaire IV) als das neusgewählte gesetzgebende Corps oder die beiden Räthe der Fünshunz dert und der Alten sich constituirten, indem das neuerwählte Orittel sich mit den zwei Oritteln der wiedererwählten Conventssglieder vereinigte, nachdem diese aus ihrer eignen Mitte sich ers gänzt hatten. Darauf schritt das gesetzgebende Corps zur Wahl der füns Direktoren, die alle unter den Conventsgliedern genommen wurden. Es waren: Barras, Reubel, von Colmar; Larevelliere-Lépaux, Letourneur und Carnot, statt Sièves, der das Amt ausschlug.

Im Allgemeinen genoß das Elsaß unter der Direktorialregiezung, ungeachtet des Parteigeistes, der sich von Zeit zu Zeit dasselbst noch regte, und des immer zunehmenden Unwerths des Papiergelds, einer wenig gestörten innern Ruhe, so daß es sich allmälig von den während der Schreckenszeit und der Gegenswart der fremden Heere erlittenen Unfällen und Bedrückungen wieder zu erholen ansieng. Die fortdauernden Truppenmärsche und die Unwesenheit vieler Generäle und Offiziere, weit entsernt dem Handel und der Betriebsamkeit zu schaden, brachten Geld in Umlauf, und wurden, abgerechnet der Einquartierungslast, eine Nahrungsquelle und eine Ermunterung für den gesunkenen Gewerbsleiß, wie es sich an dem zunehmenden Luxus in der Kleidung und an dem Frohsinn der Gemüther abnehmen ließ. Ein untrügliches Merkmal der Veränderung im gesellschaftlichen

<sup>1</sup> Co wurde Dengel, aus bem Niederrhein, von seinen Collegen wieder er-

Zustande zeigte sich darin, daß die Bürger, der politischen Bereine, nach denen sie früher gedürstet, müde und überdrüßig, zu ihren Privatgeschäften zurückkehrten und die engern Freundschaftscirkel und Familienkreise den Stürmen des öffentlichen Lebens vorzogen. Auch die Behörden, die in den ersten Zeiten der Revolution nur zu oft durch politische Ereignisse oder Verhandlungen von ihren Amtsgeschäften abgezogen wurden, beschränkten sich nun wieder darauf, ihre eigentlichen Obliegenheiten zu erfüllen.

Die Rückfehr zu einer friedlichern Lebensweise erweckte auch wieder in der Bevölkerung des Elfasses die Lust sich in größern und glänzendern Cirkeln Zerstreuung zu verschaffen. Dieg war die Beranlaffung zu Concerten und Ballen, welche im Winter des Jahrs 1795-1796, in verschiedenen Städten des Elfaffes, und namentlich in Straßburg, Statt fanden 1. Diese Abendeirkel boten ein buntes Gemisch von Demokraten und Aristokraten bar, die bei Musik, Tanz und Spiel ihren frühern Groll zu beseitigen schienen. Die fogenannten Meureichen zeichneten sich babei befon= bers durch auffallenden, sehr oft geschmacklosen Luxus aus, ber gegen die Kleidung berjenigen abstach, die in den Sturmen ber Revolution ihr Vermögen eingebüßt hatten, oder es geschmälert faben. Meben glänzenden Generalsuniformen erschien bas einfache Bürgerfleid, neben elegant geputten Damen erblickte man är= mere Bürgerstöchter in züchtigem bescheidenem Gewand. Da noch bei den Männern die republikanische Sitte herrschend war, auf den öffentlichen Bällen mit bedecktem Haupt zu tanzen, so gewahrte man oft neben Tänzern, die runde oder dreispitige Hüte trugen, andere mit sogenannten Holzkappen (bonnets de police), welche die rothen Müßen verdrängt hatten.

Wenn auch unter der Regierung des Direktoriums die Sit= tenverderbniß im Elsaß weniger Fortschritte machte als in der

<sup>1</sup> Die Balle und Concerte in Strafburg wurden in den schonen Salen bes Spiegels gegeben. Die Lettern ftanden unter Pleyels Leitung.

Hauptstadt der Republik, so war doch auch Hang zur Schwelgerei, Sucht zu glänzen und schnöder Egoismus fühlbar. Schon begann ber neue Geldadel durch anmaßendes Betragen, groben Hochmuth und übertriebenen Aufwand vor feinen Mitburgern fich auszuzeichnen. In den untern Bolfsklaffen und unter einem Theil der Landbewohner herrschten entweder blinder Fanatismus oder Irreligiosität und Sittenlosigkeit, traurige Folgen eines lang vernachläßigten Unterrichts. Diese in ben Städten und Dörfern schnell um sich greifende Erschlaffung der Sittlichkeit ward genährt durch den fortbestehenden Geld= und Fruchtwucher, und durch den immer mehr einreißenden hang gum Spiel, den die verderbliche Ginführung einer Staatsloterie' noch steigerte. Sie bethätigte fich einerseits in dem Schoof der Familien burch häufige, unter den damaligen Gesetzen leicht zu erhaltende Che= scheidungen, theils, wie oben gesagt, durch wiederholte Raub= und Mordanschläge oder andere Gewaltthätigkeiten.

Regier ungsspstem. — Finangen : bie Mandaten ; Ende ber Affignaten.

Die durch die neue Verfassung eingeführte Regierung war, nach den damaligen Zuständen, sest entschlossen die Wagschale zu halten zwischen den Anschlägen der Anarchissen und der Royalissen, welche beide den Umsturz der bestehenden Ordnung der Dinge wünschten. Das republikanischgesinnte Direktorium, von den beiden Kammern unterstützt, bemühte sich die neue Verfassung aufrecht zu erhalten und die Republik wo möglich vor neuen Zerzrüttungen zu bewahren. Die Ausführung dieses Entschlusses ersforderte große Thätigkeit und eine unermüdliche Wachsamkeit, besonders von Seiten der vollziehenden Gewalt. Die fünf Direktoren giengen mit lobenswerthem Eiser ans Werk, und bewährz

a belief

<sup>1</sup> Durch das Finanggefet vom 9. Bendemiaire VII (30. September 1797).

ten, bei noch immer fehr fritischen Zuständen, einen fraftvoll patriotischen Sinn.

Außer der Beforgung mehrerer Verwaltungs = und Polizeian= gelegenheiten ', welche die Rammern an die Direktoren verwiesen, lag diesen die Leitung der auswärtigen Berhältniffe, des Rriegs= und Seewesens ob, und. was am schwierigsten war, die Führung eines äußerst zerrütteten Staatshaushalts. Nach manchen vom Convent gemachten vergeblichen Bersuchen dem traurigen Bu= stand der Finangen bei immer zunehmendem Unwerth der Affi= gnaten abzuhelfen, und nachdem die Rammern das Direktorium ermächtigt eine Zwangsanleihe von sechshundert Millionen in baarem Geld, Gold= oder Gilbermaffen, oder in Affignaten gum hundertsten Theil ihres Nennwerths zu veranstalten, faßte man endlich den Entschluß, ein neues Papiergeld, unter dem Namen ber Territorialmandaten, burch bas Gefet vom 18. März 1796 (28. Bentofe IV) einzuführen. Es follten deren für zweitaufend vierhundert Millionen, mit gezwungenem Curs, in Umlauf ge= fett werben; die noch übrigen Nationalguter follten benfelben zum Unterpfand dienen und bie noch curfirenden Affignaten da= gegen eingetauscht werben. (Man gab eine Livre in Mandaten gegen dreißig in Affignaten.) Aber der Strenge ungeachtet, womit bas Gefetz bie Annahme bes neuen Papiergelbs gebot, war es unmöglich bemfelben Credit zu verschaffen, benn schon längst war alles Zutrauen auf folches Gelb verschwunden 2. Schon wur= den bei allen Handelsgeschäften die Zahlungen in klingender Münze ausbedungen. Bald fah fich die Regierung genöthigt den

<sup>1</sup> Das Bollziehungsdirektorium ernannte ben vormaligen Maire André zum Regierungscommissär (Prokurator) bei der niederrheinischen Departe= mentsverwaltung, Demichel zum Commissär bei der Municipalität und Ferrat beim Civilgericht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für 100 Livres in Mandaten bekam man gleich Anfangs nur 7 Livres baares Geld, darauf 5 und bald nur 3 Livres.

nezwungenen Eurs der Mandaten aufzuheben. Im Budget vom Jahr V bekretirte bas gesetzgebende Corps, bag die Steuern in baarem Geld ober in natura entrichtet werben follten. Durch diese Magregel, verbunden mit der, welche den Berkauf der Na= tionalguter in baarem Geld anordnete, fam bald die verborgen gewesene klingende Munze zum Vorschein, mahrend bas Papier= geld gänzlich außer Umlauf kam. Allerdings waren dadurch die Capitalisten, die aus blindem Zutrauen das Papiergeld in der Caffe behalten und die Staatsgläubiger betrogen. Diefest traurige Ende, das die Staatspapiere der Republik unter der Regierung des Direktoriums genommen, richtete viele fonst wohlhabende Familien des Elfasses zu Grunde und schmälerte bedeutend das Einkommen der milden Stiftungen, deren Capitalien zum Theil in Affignaten zurückbezahlt worden waren. Ein allgemeiner Fluch traf das Papiergeld, das fo Manchen in Armuth und Elend gestürzt.

Moreau's Rheinübergang. 24. Juni 1796 (6. Messibor IV).

Nach der zwischen der Rheinarmee und dem, nach der Räusmung des Elsasses, wieder auf dem rechten Rheinuser siehenden feindlichen Heere eingetretenen Wassenruhe (1794)<sup>2</sup>, begannen von Neuem die Feindseligkeiten in der Pfalz und in der Umgegend von Mainz im folgenden Frühjahr. Sie wurden mit abwechselnstem Vortheil fortgesetzt, bis zum Augenblick, wo das preußische Heer, nach geschlossenem Separatfrieden<sup>3</sup>, die Verbündeten vers

<sup>1</sup> Es waren im Ganzen für ungefähr vierzig Milliarden Afsignaten in Um= lauf geseht worden.

<sup>2</sup> Siehe oben , G. 385.

<sup>3</sup> Auch der Landgraf von Heffen-Cassel schloß bald darauf einen solchen, den 28. August 1795. — Nordbeutschland wurde durch eine sogenannte Demarkationslinie außer den Bereich der Kriegsoperationen geseht.

ließ. Seitdem beschränkte sich das Rriegstheater auf die beiden Rheinufer und Süddeutschland. Das linke Rheinufer mar, mit Ausnahme der Festung Mainz, in den Banden der Frangosen. Die Rhein= und Mofelarmee, feit 1795 wieder von Pichegru, dem Eroberer von Solland, der den General Michaud erfette, befehligt, dehnte fich von Bafel bis in die Pfalz aus, und ftand mit der Sambre = und Maasarmee, unter Jourdan, in Berbinbung. Pichegru's Dbercommando waren die Generale Defaix, Gouvion Saint-Epr, Ferino, Michaud, u. f. w., untergeordnet. Der Rheinarmee gegenüber, auf dem jenseitigen Ufer, fand, wie fcon früher, die öftreichisch=condeische Urmee, unter Wurmsers Dberbefehl, von den Granzen der Schweiz bis zum Rekar1. Im Juni 1795 erwartete man einen Rheinübergang von Seiten ber Frangofen, der aber, wie man porgiebt, durch Pichegru's Saum= seligkeit nicht Statt fand. Denn schon damals scheinen zwischen dem frangofischen Dbergeneral und dem Pringen von Conde geheime Unterhandlungen zu einem Verrath sich angesponnen zu haben, die zwar nicht zur Ausführung kamen, aber einen schäd= lichen Ginfluß auf die frangösischen Rriegsoperationen ausübten. So machte Pichegru einen Angriff auf das noch befestigte Mann= heim , deffen er fich auch , den 20. September , bemächtigte , un= terstützte aber nur zögernd und schwach Jourdan's Bewegungen am Niederrhein , wurde von Clerfait an der Pfrim und bei Frankenthal in der Pfalz geschlagen und war gezwungen sich bis hinter die Linien der Queich und an den Fuß der Bogefen zurückzuziehen (November). Mannheim ward bald darauf von den Destreichern wieder genommen (21. November). Gin, am 21. Dezember, auf unbestimmte Zeit abgeschloffener Baffenstillstand gounte den beiderseitigen fehr erschöpften Beeren einige Ruhe, und ließ die Franzosen im Besitz eines großen Theils des linken Rheinufers mit

<sup>1</sup> Das condeische Corps stand feit einiger Beit in englischen Gold.

Ausnahme von Mainz und eines zwischen dem Khein und den Bogesen begriffenen Distrikts der Pfalz. Die Rheinarmee, in ihrer alten Stellung von Landau bis nach Hüningen, bezog Winsterquartiere und benutzte die Wassenruhe um Verstärkungen an sich zu ziehen und sich zu organisiren. Sie wuchs nach und nach bis auf eine Stärke von achtzigtausend Mann an. — Während des Wassenstillstands hatte man Friedensunterhandlungen erzöffnet, denn allgemein hegte man den Wunsch nach Frieden; die Regierungen konnten indessen über die Bedingungen nicht einig werden, da Frankreich auf der Abtretung Belgiens samt dem linken Rheinuser bestand; bald mußte man sich zu neuem Kampse rüsten.

Nach der glücklichen Wendung, welche die politischen Vershältnisse mit dem Ausland genommen, war das Vollziehungsstrektorium entschlossen den Krieg nach abgelausenem Waffensstillstand auf fremden Boden zu verpflanzen, und ihn mit Kraft zu führen 1. Pichegru, der schon Verdacht erregt, oder dem man wenigstens Lauheit in den Kriegsbewegungen vorwarf, wurde vom Commando abgerusen (März), und seinem Kriegsgefährten Moreau 2, der ebenfalls bei der Eroberung der Niederlande sich Ruhm erworden, der Obersehl der Kheinarmee anvertraut 3. Als Vonaparte in Italien und Jourdan am Niederrhein den Feldzug bereits begonnen, Wurmser, der bisherige Besehlshaber des deutschen Heeres am Oberrhein, mit einem Hilfscorps in die

Drei Heere sollten zu gleicher Zeit die Kriegsoperationen beginnen: Die italienische Armee, unter Bonaparte, in Piemont und der Lombardei; die Sambre-und-Maasarmee, unter Jourdan, am Niederrhein, und zwischen biesen die Rheinarmee am Oberrhein.

<sup>2</sup> Moreau war im Jahr 1763 gu Morlair, in der Bretagne, geboren.

<sup>3</sup> Bis zu Moreau's Ankunft hatte Kleber, der, seiner zerrütteten Gesundheit wegen, den Winter in seiner Vaterstadt zubrachte, provisorisch das Obercommando der Armee übernommen.

Carl den Obersehl der sämmtlichen östreichischen Truppen in Deutschland übernommen hatte 1, bewerkstelligte Moreau den Rheinübergang bei Straßburg, den 24 Juni 1796 (6. Messed der IV). Er benutzte die veränderte Sachlage in Süddeutschsland, denn das östreichische Kabinet, das Anfangs beschlossen den Krieg wieder in das Innere Frankreichs zu versetzen, sah sich durch die schnellen und glänzenden Fortschritte der italienischen Armee genöthigt, sein Heer am Oberrhein zu vermindern und sich auf die Vertheidigung Süddeutschlands zu beschränken.

Die auf dem rechten Rheinufer, vom Breisgau bis nach Mann= beim, unter den unmittelbaren Befehlen der Generale Starran und Latour (unter ihnen führte auch der Emigrant Klinglin ein Commando) aufgestellte östreichische Armee, belief sich, nebst dem ziemlich zusammengeschmolzenen Condeischen Armeecorps auf beiläufig achtzigtausend Mann. Der Erzherzog selbst führte, bei ber Nachricht bes Rheinübergangs, eine Berstärfung von vier und zwanzigtausend Mann Deftreicher und Sachsen vom Niederrhein herbei, so daß bald darauf das Deer, mit den Besatzungen von Mannheim und Philippsburg auf zweiund= fiebzigtausend Mann anwuchs. — Die unter Moreau neu organifirte frangofische Rheinarmee, der es aber an Pferden und Rriegsmaterial fehlte, zählte mit Inbegriff der Befatzungen un= gefähr fiebzigtaufend Mann, und dehnte fich, vor dem Rheinübergang, von Hüningen über Landau bis in die Gegend von Zweibrücken aus, indem zugleich ein Beobachtungscorps bei Mannheim vorgeschoben war. Den rechten Flügel besehligte der General Ferino; das Centrum Defair, der fpater das Commando des linken Flügels übernahm; Diefer Letztere ftand unter Saint= Enr. Nachdem Moreau vom Vollziehungsdirektorium die be-

<sup>1</sup> Unter ihm commandirte General Latour die am Oberrhein zurückgebliebenen Truppen.

stimmte Weisung, den Kriegsschauplatz nach Deutschland überz zutragen, erhalten, traf er die gehörigen Vorkehrungen den Befehlen der Regierung Genüge zu leisten 1.

Um den Feind über seine wahre Absicht irre zu machen, ließ der Obergeneral das Gerücht verbreiten, er wolle nur auf der Defensive bleiben und höchstens sich Mannheims zu bemächtigen fuchen. Darum begann er den Feldzug Ende Mai's, durch einige Gefechte in ber Pfalz die gegen diese Stadt gerichtet schienen, in deren Nähe die Destreicher ein verschanztes Lager hatten. Zuvor schon hatte Moreau eine genaue Untersuchung des Rhein= ftroms unfern Strafburgs angeordnet und baber ben Beschluß gefaßt ben hauptübergang biefes Fluffes bei Rehl zu versuchen. Diese Wahl hatte den Vortheil, daß man in's Geheim in und um Straßburg her alle Rahne, große Illschiffe und das nöthige Brückenmaterial in dem mit dem Rhein in Berbindung stehen= ben Canal leicht sammeln und sie ohne Mühe in den Strom selbst bringen konnte. Das äußerst geheim gehaltene Unternehmen mußte um fo eher gelingen, weil die feindlichen Urmeecorps längs dem Rhein hin zerstreut lagen und Rehl selbst nur schwach von einem aus Fürstenbergern bestehenden Contingent besetzt war.

Bereits hatte sich ein Armeecorps von dreißigtausend Mann in der Umgegend Straßburg's versammelt, als Moreau wieder, den 20. Juni (2. Messidor), eine große Recognoscirung gegen das verschanzte Lager der Destreicher vor Mannheim unternehmen ließ<sup>2</sup>. Dieselbe Nacht noch verließ ein Theil des französischen

<sup>1</sup> Moreau's Absicht war noch außerdem durch einen schleunigen Rheinübersgang die SambresundsMaasarmee, die sich gezwungen gesehen zum Theil auf das linke Rheinuser zurückzukehren, aus ihrer schwierigen Lage zu befreien und sie in den Stand zu setzen, die Offensive wieder zu ergreisen. — Siehe Précis historique des campagnes de l'armée du Rhin et Moselle pendant l'an IV et l'an V, par le colonel Dedon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Moniteur, Th. XXVIII, Jahrgang 1796, S. 335, Moreau's Bericht an das Direktorium vom 21. Juni (3. Messider).

Heeres die Pfalz und schlug den Weg nach Straßburg ein, unter dem Vorgeben, man zöge nach Italien, während einige Truppen des rechten Flügels aus der Gegend von Hüningen, den Rhein hinunter, nach Worms hieß es, zu marschieren schienen. Selbst die bei der Recognoscirung gegen Mannheim gebrauchten Divissionen des Generals SaintsEpr folgten bald den schon nach Straßburg abgegangenen Corps.

Den 23. Juni (5. Meffidor), nach Mittag, wurden plötzlich die Thore von Stragburg geschlossen, damit der Feind feine Runde von dem beabsichtigten Unternehmen einziehen konnte. Run traf man die letten Anstalten zum Uebergang. Diefer follte in der folgenden Nacht (24.-25. Juni. 5.-6. Messidor), von den unter den Generalen Ferino und Defaix stehenden Divisionen ausgeführt werden. Sechzehntausend Mann, unter den Befehlen bes Erstern, lagerten auf dem Polygone und auf den Glacis von Straßburg und follten bei Rehl übergesetzt werden. Andere zwölftausend Mann, unter Beaupun's Commando, waren beflimmt, unterhalb Strafburg, zwischen den Dörfern Wanzenau und Gambsheim, einen zweiten Uebergang zu versuchen. Zugleich follten drei an verschiedenen Orten gemachte falsche Angriffe und eine heftige Kanonade die Aufmerksamkeit der Feinde von der Hauptoperation ableiten. Es lagen, wie oben gesagt, die öffreichi= fchen Streitkräfte auf bem rechten Rheinufer bin gerftreut. Ein Theil des schwäbischen Contingents, viertausend Mann, unter General Stein, stand im befestigten Lager von Willstett; ein östreichisches Corps von neuntausend Mann nahm eine Stellung zwischen Renchen und Rastatt ein.

Der Hauptangriff sollte auf die oberhalb Rehl gelegene Insel Erlenrhein geschehen, die nur durch einen schmalen Arm des Flusses vom rechten User getrennt ist, und über welchen Arm übrigens eine kleine Brücke geschlagen war. Diese mit Wal= dung und Gesträuch bedeckte Insel schien ein zum Uebergang günstiger Punkt. Das zum Angriff bestimmte Corps wurde in vier Colonnen getheilt, und stand unter Anführung der General= adjudanten Abatucci, Montrichard und Decaen, die mit großer Entschlossenheit und Geschicklichkeit ihren Auftrag erfüllten. Die ersten Colonnen sollten damit beginnen, die auf den Rheininseln oberhalb Rehl slehenden seindlichen Vorposten zu vertreiben und von da das rechte Rheinuser zu erreichen.

Den 23. Juni, um neun Uhr Abends, waren alle Bote und Schiffe an dem zur Ginschiffung ausersehenen Orte angelangt. Um Mitternacht bestiegen, bei hellem Wetter und hell leuchtendem Mond, was dem Unternehmen ungunftig war und größere Vorsicht erforderte, die Soldaten voll Gifer, aber unter tiefem Schweigen die Rahne. Um halb ein Uhr gab ber Dberbefehls= haber das Zeichen zur Abfahrt. Schon ließ sich der Kanonendonner an den zu den falschen Angriffen bestimmten Orten ver= nehmen. Die erfte zweitaufend fünfhundert Mann ftarke Colonne bestieg das Ufer der erwähnten großen Rheininsel ohne einen Schuß zu thun; kaum hatten die feindlichen Posten, die man überfiel, noch Zeit eine Salve zu geben und zu entfliehen. Der plögliche Ueberfall hinderte fie die verschiedenen kleinen Brücken auf den Rheinarmen abzubrechen. Sogleich ließ der die dritte Colonne auführende Generaladjudant Decaen die auf der Infel Erlenrhein aufgeworfene Schanze (Erlenkopf) erstürmen. Bei diesem Angriff zeichnete sich der damals in Ruhestand versetzte General Lajolais, vormaliger Commandant in Strafburg, als Freiwilliger aus, und trug viel burch feine Lokalkenntniffe und fein gutes Beispiel zur Ermuthigung der Angreisenden bei.

Sobald die ersten Colonnen auf dem jenseitigen Ufer gelandet waren, wurden die Böte wieder abgeschickt um eiligst Verstärfung auf der linken Seite des Rheins zu holen, weil der reißende sehr

<sup>1</sup> Spater (1804) mit Pichegru und Moreau in die gegen den ersten Consul angesponnene Verschwörung verwickelt, jum Tode verurtheilt, aber begnadigt.

angeschwollene Strom der schleunigen Vollendung der fliegenden Brücken Hindernisse entgegenseize. Durch diese gewagte Maßzegeselt wurden die schon ausgeschifften Truppen der Gefahr auszgeseizt von den anrückenden Feinden in den Rhein gesprengt zu werden; denn kaum hatte der das Lager von Willstett besehligende General Stein von dem Rheinübergang Kunde eingezogen, als er an der Spitze von zweitausend Mann Fußvolk, einigen Reiterzschwadronen und Geschütz gegen die Franzosen anrückte. Muthzvoll schlugen die übergeschifften Truppen, ob sie gleich der Reiterei ermangelten und nur vier Kanonen, wovon zwei den Feinden abgenommene, bei sich hatten, den feindlichen Ungriff zurück. Indessen war um sechs Uhr Morgens eine fliegende Brücke bei der Insel Erlenrhein vollendet worden, so daß man frisches Fußvolk und etwas Reiterei, aber noch kein Geschütz auf das rechte Rheinuser überzusetzen im Stande war.

Nun begannen auf der jenseitigen Sbene die Angriffe auf das ziemlich schwach befestigte Kehl und auf die zwei zu dessen Berztheidigung errichteten Schanzen. Die erste war bald erobert. Die französischen Krieger, nachdem sie ihre Munition verschossen, sprangen in den Ringgraben, erstiegen den Wall und zwangen vermittelst eines Hagels von Steinen, die sie auf die seindliche Besatzung schleuderten, diese sich zu ergeben. Die zweite Schanze, die von dreihundert Mann vertheidigt ward, leistete kräftigeren und längeren Widerstand. Unter den daselbst Gesangenen besand sich der Sohn des Fürsten von Fürstenberg. Nach der Einnahme dieser Redoute zogen sich die schwäbischen Truppen, nach einem Berlust von dreizehn Feuerschlünden und achthundert Gesangenen eilig gegen Bühl zurück und vernachlässigten auf ihrer Flucht die Brücken über die Kinzig zu zerstören. Während dieser Ges

Die eine, beim Kirchhof, erstreckte sich bis an den Phein; die andere fland weiter in der Ebene, zwischen der Schutter und dem Phein.

fechte machte die soeben herbeigeeilte Reiterei des Condéischen Corps einen tapfern Angriff auf eine Compagnie französischer Grenadiere, wurde aber mit Verlust zurückgeworfen. — Endlich gegen zehn Uhr Morgens verjagten die französischen Tirailleurs die Feinde aus der Stadt und dem Dorf Kehl ohne großen Wisderstand. Nach erfolgter Einnahme dieser Orte, wurde der Feind nur schwach auf der Straße von Offenburg hin verfolgt. Groß war die Freude der Straßburger, als die ersten Gefangenen, meistens Fürstenberger, in die Mauern der Stadt einzogen.

Die große Schiffbrude zwischen der großen Rheininsel, l'ile des épis genannt und der Stadt Rehl, die man am 24. Juni Abends zu schlagen anfieng, wurde in der Frühe bes folgenden Tags vollendet und bestand aus siebenundvierzig Schiffen 2. Da nun die Berbindung zwischen ben zwei Rheinufern gesichert mar, erfolgte der Uebergang der Reiterei und der leichten Artillerie der zwei übergesetzen Divisionen, nebst dem Ueberrest des Fußvolks des Generals Beaupun. Das von Saint-Enr befehligte Armeecorps, bas aus der Pfalz herbeieilte, zog einige Tage fpater über den Rhein. — Der bei Gambsheim beabsichtigte Rheinübergang hatte wegen des bedeutenden Anwachsens des Stroms unterblei= ben muffen, obgleich ein Theil der Truppen am hellen Tag an dem gegenseitigen Ufer gelandet waren, wo fie, bis am Gürtel im Waffer stehend, einige Zeit dem heftigsten Feuer ausgesetzt blie= ben. — Auf diese Weise begann der Feldzug der Rheinarmee auf dem rechten Ufer des Rheins, der mit dem der Sambre= und

Der feindliche Verlust bei diesem Pheinübergang wird auf vier bis fünfshundert Gefangene, sechshundert Getödtete oder Verwundete, zweitausend Flinten, dreizehn Kanonen angegeben; der franzbsische auf zweihundert Verwundete und Getödtete, worunter zwei Offiziere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie befand sich ein wenig unterhalb der alten Rheinbrude, die wieder hers gestellt wurde, aber wenig brauchbar war. Eine andere Schiffbrude wurde bei der Insel Erlenrhein geschlagen, wo der erste Angriff geschah.

Maasarmee und mit dem so erfolgreichen Krieg in Italien in enger Verbindung stand 1.

Mit gespannter Erwartung sah man seit dem Lag, wo der Kriegsschauplatz auf fremden Boden verpflanzt worden, den Nach=richten über das weitere Vordringen des französischen Heeres unter Moreau entgegen. Den 30. Juni (12 Messidor) hatten alle zur Rheinarmee gehörigen Corps den Uebergang vollbracht und dieser Oberbesehlshaber befand sich an der Spitze von einundsiebenzig tausend Mann<sup>2</sup>. Nachdem die Urmee nach einer Reihe von Gesechten die Pässe des Schwarzwaldes überschritten und in Würstemberg eingedrungen war, schlossen die Fürsten des schwäbischen Kreises Separatfrieden (August 1796) mit der französischen Republik, wodurch sie auf ihre Besitzungen im Elsaß Verzicht leisteten und von ihrem Vündniß mit Destreich abtraten.

Ueberfall von Rehl durch die Destreicher. 28. September 1796 (2. Ergangungstag IV),

Während so die Rheinarmee langsam und mit großer Behutssamkeit in Süddeutschland vorrückte, erhielt ein Theil der französisschen Besatzung von Landau Besehl über den Rhein zu setzen, um Mannheim zu beobachten, und nahm eine Stellung bei Bruchssal ein, unter dem Commando des Generals Scherb, einem Elsfässer. Zugleich wurde mit großer Thätigkeit an der Besessigung der Brückenköpse von Rehl und Hüningen gearbeitet. Sechs

Dierst's Dedon, Seite 14-55. — Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de la révolution, Th. VIII, Seite 203-211, und Moreau's Bericht an das Direktorium aus dem Hauptquartier Rehl, den 6. und 7. Messidor IV, im Moniteur, Th. XXVIII, Jahrgang 1796 und 1797, S. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Funfundsechzigtausend Mann Fußvolf und sechstausend Reiter, ohne die Artillerie einzubegreifen.

hundert Bürger Straßburgs und eine Menge Landleute wurden beordert an den neuen Schanzarbeiten Kehls Theil zu nehmen.

Wie bekannt, hatte kurze Zeit nach Moreau's Rheinübergang, auch General Jourdan, an der Spitze der Sambre-und-Maas-armee, bei Neuwied, wieder über diesen Fluß gesetzt, und war durch Franken, längs dem User des Main's gegen die Oberpfalz vorgedrungen, während Moreau sich nach Baiern wandte. Nach-dem man sich einige Zeit im Elsaß der auseinander folgenden Siegsberichte der zwei französischen Heere in Deutschland erstreute, lief plötzlich Kunde ein von den Niederlagen der Sambre-und-Maasarmee und von ihrem schleunigen Kückzug bis auf das linke Rheinuser. Moreau's Heer hatte indessen in Bayern gessochten, dis endlich die Besorgniß, sich durch die Armee des siegreichen Erzherzogs überslügelt oder umgangen zu sehn, den französischen Oberseldherrn bewog, am 19. September (3. Erzgänzungstag IV), den so rühmlich bekannten Rückzug anzustreten.

Diese Wendung des Kriegs wurde von den östreichischen in Mannheim und Philippsburg zurückgelassenen Besatzungen bes nutzt, um unter des Generals Petrasch Commando Streiscorps zu bilden, in der Absicht, im Rücken des französischen Heeres die von Truppen entblößten beiderseitigen Rheingegenden, zwischen Mannheim und Kehl, zu beunruhigen, wo möglich die bei letze terem Ort errichtete Schiffbrücke zu zerstören, und die unbesschützten Städte und Dörfer des Elsasses zu brandschatzen oder zu plündern.

Nachdem General Scherb, der, wie gesagt, das bei Bruchsal stehende schwache französische Beobachtungscorps befehligte, bez nachrichtigt worden, daß die vereinigten östreichischen Besatzungen von Philippsburg und Mannheim, mit denen er schon mehrmals ins Handgemeng gekommen, eine bedeutende Verstärkung von viertausend bewassneten Bauern des Landsturms, nebst Reiterei,

die der Erzherzog herbeigeschickt, erhalten, beschloßer, sich unter die Verschanzungen von Rehl zurückzuziehen. Dieser Rückzug besgann in der Nacht vom 13. auf den 14. September (27.-28. Fruktidor); aber schon war General Petrasch bis über Durlach den Franzosen zuvorgekommen, so daß Scherb sich genöthigt sah, mit dem Degen in der Faust, den Durchmarsch zu erzwingen. So kam daß kleine Armeecorps, das überdieß einen Transport von Gepäcks und Munitionswagen mit sich führte, der seinen Warsch sehr erschwerte, stets sechtend, erschöpft und nicht ohne Verlust, in der Nacht vom 15. September an dem rechten User der Kinzig an, wo es Posten saste.

Die Festungsarbeiten von Kehl waren durch Mangel an Arsbeitern, und befonders durch die Saumseligkeit und den übeln Willen der zum Theil dazu bestellten überrheiner Vauern nur wenig vorangerückt. Sie bestanden nur aus Erdwällen, wenig geeignet, einen feindlichen Angriff abzuhalten. Sehr unbedeutend war auch die Besatzung des Brückenkopss; die von der Aheinsarmee nach Kehl beorderten Hilfstruppen waren noch nicht angekommen. Die Vertheidigung der Verschanzungen hatte der die fünste Militärdivision commandirende General Moulins übernommen.

Sonntage, den 18. September (2. Ergänzungstag IV), um 4 Uhr Morgens, nachdem in der Nacht, was sehr auffallend war, die damals in Straßburg in großer Anzahl anwesenden östreichisschen kriegsgefangenen Offiziere schaarenweise und laut singend die Straßen durchzogen hatten<sup>2</sup>, wurden die Einwohner durch ein heftiges vom Rhein her ertönendes Kanonenfeuer erweckt. Sosgleich verbreitete sich die Schreckensbotschaft, die von Philipps

<sup>1</sup> Spater Mitglied bes Bollziehungsbireftoriums.

<sup>2</sup> Man sagt sie mißbrauchten die Erlaubniß frei in der Stadt umber zu gehen, um dem feindlichen General von der Sachlage in Straßburg und in Rehl Bericht zukommen zu lassen.

burg gekommenen Destreicher hatten Rehl überfallen, die Berschanzungen eingenommen und waren schon über die Schiffbrucke auf die Rheininfel l'île des épis vorgedrungen. Die Sache hatte folgende Bewandtniß: Das öftreichische Streifcorps unter Petrafch, bas, wie sveben berichtet, die Frangosen auf dem Rückzug von Bruchsal bis nach Rehl bekampft hatte, benutzte bie Unvorsichtigkeit, die man begangen, die vom General Scherb befehligten außerst abgematteten Truppen (Infanterie und Reiterei) in ihrer auf dem rechten Ufer ber Kinzig eingenommenen Stellung zu laffen, fatt fie in die Berschanzungen von Rehl zu verlegen, um vor Tagesanbruch einen raschen und beftigen Ungriff auf Reht auszuführen. Zu diesem Zweck theilte der feindliche Befehlshaber sein aus sieben bis achttausend Mann, Fugvolk und hufaren bestehendes Corps in drei Colonnen. Die hauptab= theilung fette über die Rinzig, oberhalb des frangofischen La= gers, kam, nachdem fie auf Umwegen den Rheindamm bei Rehl erreicht, unter der Leitung von Bauern, bie vorher an ben Schanzen gearbeitet, in ein von Truppen entblößtes Hornwerk der Festung, im Rücken ber nicht fern bavon lagernden Frangosen, und verbarg sich baselbst, bei nächtlichem Dunkel, in einem baran floßenden Garten und Gemäuer, bis der allgemeine Angriff beginnen wurde. Gine zweite Colonne zog über Sundheim in bas Dorf Rehl, das fie befette; die dritte, aus Gerben und Sufaren von Blankenstein gebildet, war zu einem falschen Ungriff auf dem linken Ufer ber Ringig bestimmt. Ein Theil ber Reserve kam bicht bis zu den französischen Verschanzungen am Rhein, während eine andere auf der von Neumühl nach Rehl führenden Straße aufgestellt war. Diese vom faiserlichen Befehlshaber getroffenen Anstalten waren Unfangs vom besten Erfolg gefront.

Die vom Branntwein erhitzten Ungarn und Destreicher griffen

<sup>1</sup> Sie bestand aus einem Theil des Regiments Prinz Ferdinand, unter ber Anführung des Obristlieutenants Deffan.

plötslich noch vor anbrechendem Tag die schwachen französischen in den Verschanzungen vertheilten Posten mit großem Ungestum an. Biele Franzosen wurden niedergemacht, andere gefangen; die sich retten konnten, flohen der Rheinbrücke zu. So gelang es den Keinden in kurzer Zeit sich aller Festungswerke des Dorfs und der Stadt Rebl zu bemächtigen, und bis auf die Schiffbrucke und die alte noch stehende Brücke vorzudringen. Durch diesen Ueberfall waren die noch jenseits der Kinzig siehenden Truppen des Generals Scherb, ob sie gleich schon die Waffen ergriffen, von Rehl abgeschnitten und im Ruden bedroht. Die Reiterei suchte sich zwar über die Rinziger Brücke und durch die große Strafe des Städtchens den Rückzug zu öffnen, wurde aber von den schon daselbst sie erwartenden Keinden mit einem so furcht= baren Musketenfeuer empfangen, daß ein großer Theil berfelben auf dem Plat blieb, und nur wenige sich durchhauen konnten. Während dieser Zeit durchwatete die aus der 68sten Halbbrigade bestehende französische Infanterie die nicht fehr tiefe Rinzig, umgieng die bereits von den Destreichern besetzte Rheinschanze, und erreichte Rehl unter mörderischem Rugelregen. Dier stellte sich der General Sisce an ihre Spige und kämpfte mit großer Unerschrockenheit in der mittlern Straße gegen einen überlegenen Feind, unter dem heftigsten Gewehr = und Kartätschenfeuer. Während diesem blutigen Straßenkampf waren die Keinde bis in die Mitte ber Schiffbrucke gedrungen und suchten fie zu zerfioren.

Indessen hatte man in Straßburg, das ohne Besatzung war, Alarm geschlagen. Die Nationalgarde war zu den Wassen geeilt, und hatte die Wälle und Thore der Stadt und der Citadelle bessetzt. Der in Straßburg anwesende Generalinspektor Schauens burg und General Moulins bewiesen die größte Thätigkeit in diesem kritischen Augenblick um schleunige Hilse zu schaffen. Der Erstere organisiste eiligst eine Colonne aus den Grenadieren, Jäsgern und Kanonieren der Nationalgarde. Diese letztern hatten

fich freiwillig erboten in Rehl das Geschütz zu bedienen. Er verei= nigte mit ber Bürgerwehr breihundert bewaffnete Arbeiter aus bem Zeughaus und ben Rriegsmagazinen und eilte mit biesen Hilfstruppen bem Rhein zu. Beiß und hartnäckig mar ber Rampf an und auf der Schiffbrucke im Augenblick wo Schauenburg an= kam. Auf beiden Seiten schlug man sich mit blanken Waffen, Mann gegen Mann. Schon waren einige östreichische Soldaten im Begriff die Taue, welche die Schiffe festhielten, zu lofen, als einige Frangofen, mit den Gabeln in ber Fauft, auf fie loeflürzten und fie niederhieben. Ein von der Bürgerwehr und den Arbeitern des Zeughauses wohl unterhaltenes Gewehrfeuer trug viel zur Rettung der Brude bei und zwang den Feind auf fein Vorhaben zu verzichten. Die Kanoniere ber Nationalgarde nah= men einen rühmlichen Untheil an dem Rampf. Giner berfelben, der junge Seg, ein achtzehnjähriger Jüngling, wurde neben ber Ranone, die er bediente, getobtet.

Noch ehe General Schauenburg mit seiner Hilfscolonne an der Rheinbrücke angelangt war, hatte bas Kriegsglück in Rehl felbst wieder für die Frangofen eine gunftigere Wendung genommen, denn nach heftigem Rampf war es dem frangösischen Fußvolk, von dem General Siece und dem tapfern General Ramel anges führt, gelungen das Hornwerk den Destreichern wieder zu ent= reißen, und darin zweihundert Mann famt dem Obrifilieutenant Dehkan gefangen zu machen. Dieser glückliche Erfolg feuerte den Muth eines andern Bataillons an, das bis auf die zur Sälfte noch stehende Jochbrücke zurückgeworfen worden und das nun mit verdoppelter Buth den Feind angriff und ihn zum Beichen brachte. Indeffen gaben die von Strafburg herbeieilenden Berstärkungen, indem sie den in Rehl noch kampfenden Truppen Butrauen und neuen Muth einflößten und die Feinde zwangen, die Schiffbrucke zu räumen, der Sache den Ausschlag. Da die An= greifenden nicht zu rechter Zeit von ihrer Referve unterfütt maren,

fingen fie beim Erscheinen bes Hilfscorps an zu zaudern und in Unordnung zu gerathen. Bald wurden fie aus der Stadt Rehl und aus den Verschanzungen verjagt. Nur im Dorf wurde der Rampf noch mit großer Erbitterung und hartnäckigkeit fortge= fett; auch waren alle Strafen bort mit Berwundeten und Tod= ten bedeckt. Um zehn Uhr Vormittags schlug man sich noch in ber Sternschanze, jenseits der Ringig, und in den letten Saufern des Dorfs. In diesem Augenblick versuchte die von Reumuhl heranrudende Referve den Angriff zu erneuern, mußte aber von ihrem Unternehmen ablassen. Endlich, um eitf Uhr, waren, nach fiebenstündigem, blutigem Gefecht, die Festungewerke, die Stadt und das Dorf Rehl wieder in den händen der Franzosen. Dieß war das Ergebniß dieses heißen, merkwürdigen Kampftages, an bem von beiden Seiten mit großer Unstrengung und feltener Ent= schlossenheit gefochten mard. Wäre der Sieg den Destreichern ge= blieben, fo hatten die nachtheiligsten Folgen für die Rheinarmee daraus entstehen konnen, besonders wenn der nur schwach befestigte Brückenkopf von Huningen auch noch in die Hande ber Keinde gefallen wäre. Bedeutend war der beiderseitige Verlust an Offizieren und Soldaten, benn es wurde mit gleicher Erbitterung gefämpft. Nachdem der öffreichische Befehlshaber seine Absicht vereitelt fah, zog er sich in die Paffe bes Schwarzwaldes zurud, um Moreau's Rückzug zu erschweren 1.

Ein anderer Theil der Befatzung von Mannheim, unter hote's Commando, hatte, zur nämlichen Zeit wo Rehl überfallen ward,

<sup>1</sup> Siehe über diese Vorsälle dei Rehl das schon angesührte Werf von Desdon, S. 147-159. — Jomini, am angezeigten Ort, Th. IX, S. 61-64: «Un dataillon des ouvriers de l'arsenal, sagt dieser, ayant été soutenu par deux dataillons de grenadiers et de chasseurs de la garde nationale de Strasbourg, les choses ne tardèrent pas à changer de face, et la colonne ennemie sut rejetée hors de Kehl. » — Auch Mémoires sur Napoléon par le général Montholon, Th. III, S. 345.

Belagerung der Brudentopfe von Rehl und von Huningen. — November 1796-Februar 1797. (Frimaire-Pluviose V.)

Wie oben berichtet, hatte General Moreau mit der Rheinar= mee die rückgängige Bewegung von Baiern nach Schwaben, ben 10. September (24. Fruftidor IV), begonnen. Den ihm folgenden oder seine Flanken bedrohenden Feind, oft siegreich bekännpfend, führte er das französische Heer, ohne bedeutenden Verlust, durch den Engpaß des Höllenthals in das Rheinthal zuruck, wo er zwis schen dem 12. und 15. Oftober (21-24. Bendemiaire V) ankam. Schon hatte der Erzherzog Rarl das Rench= und Ringigthal mit ftarker Heeresmacht befett. Indeffen hatten die Munitions= und Gepäckwagen ber Rheinarmee, von einem Theil bes rechten Flü= gels gebeckt, bas linke Rheinufer bei Suningen erreicht. Des Feindes überlegene Macht und die schwierige Lage worin das Heer durch die langen Strapagen, steten Gefechte, die anhaltenden Regenguffe und ben Mangel an Kleidungeflücken und Schuhen versetzt war, besonders nach dem blutigen Rampf bei Emmen= bingen (19. Oftober), vermochten den frangofischen Feldherrn auf sein Vorhaben, auf bem rechten Rheinufer bis nach Rehl vorzustringen, zu verzichten. Daher befahl er dem linken Flügel, unter Desaix, bei Alt-Breisach über ben Rhein zu setzen und sich in aller Eile über Straßburg nach Kehl zu begeben, um von dort aus dem Erzherzog Karl in den Kücken zu fallen. Moreau, nebst dem Centrum, unter Saint-Cyr, und dem rechten Flügel, unter Ferino, nahm den Weg nach Hüningen, mußte aber, von den Destreichern gedrängt, noch ehe er den Brückenkopf erreichte, den 24. Oktober, bei Schlingen, unsern des nach Hüningen führenden Gebirgspasses, der ganzen vom Erzherzog besehligten Armee ein hartnäckiges Treffen liefern. Die bei dickem Nebel und furchtbarenn Sturm einbrechende Nacht endete den Kamps, ohne daß es den Destreichern gelang den Rückzug nach Hüningen abzuschneiden.

Einem doppelt stärkern feindlichen Heer gegenüber konnte Mozreau sich nicht länger auf dem rechten Rheinuser behaupten, und zog sich daher, zwei Tage nach jenem blutigen Kampf, auf die linke Seite, ohne daß der von den Generälen Abatucci und Lasboissière befehligte Nachtrab beunruhigt ward. So blieb, nach dem rühmlich vollbrachten Kückzug, die Rheinarmee im Besitz der zwei Brückenköpse von Kehl und Hüningen, zu deren Belagerung und Einnahme der Erzherzog, im Winter von 1796–1797, große Streitkräfte verwendete. Dadurch wurde der französsische Oberbesehlshaber der Armee in Italien in den Stand gezsetzt, den Feldzug gegen Wurmser und Alvinzi mit Vortheil fortzusühren und den Krieg daselbst eben so schnell als glänzend zu endigen.

Nachdem der Erzherzog Karl den von Moreau, im Namen des Vollziehungsdirektoriums an ihn ergangenen Antrag eines Waffenstillstandes am Oberrhein bereits angenommen, und Versstärkungen nach Italien beordert, erhielt er plötzlich vom Hofskriegsrath Besehl, den Feldzug in Süddeutschland mit der Einznahme der besagten Brückenschanzen zu beendigen. Da dem

östreichischen Keldherrn am meisten an der Bezwingung Rehls gelegen war, fo beschloß er auf biefen Puntt feine Streitfrafte gu fammeln, und überließ bem Fürsten von Fürstenberg, an ber Spite von breizehn Bataillonen und zwölf Schwadronen, bie Belagerung bes Brückenkopfs von Süningen. Seinerseits ließ Moreau zur Bertheidigung diefer Schanze ein Armeecorps unter den Befehlen des Generals Ferino gurud, mahrend er felbst mit bem größern Theil der Rheinarmee in die Gegend von Straß= burg zog, wo er sein Hauptquartier aufschlug. Die obere Leitung der Vertheidigungkanstalten von Rehl vertraute er den beiden ihm untergeordneten Divisionsgeneralen Defair und Saint=Cyr an, die sich alle fünf Tag im Commando ablösen follten 1. Gine andere Abtheilung des linken Flügels der Rheinarmee wurde wieder an ben Linien ber Queich, bei Landau, aufgestellt, um das östreichi= sche Corps, unter General Hotze, im Zaum zu halten. Endlich wurde Speier wieder besetzt und badurch, am Ende Oktobers, die Verbindung mit der Sambre= und Maas-Armee hergestellt 2.

Die zweimonatliche Belagerung Rehls, wobei der anhaltende Kanonendonner und das dazwischen ertönende Kleingewehrseuer die Einwohner Straßburgs und der benachbarten Ortschaften oft aus der Ruhe störte, machte einen so tiefen Eindruck auf die Zeitgenossen, und ist noch in so lebhaftem Andenken bei den Zu-rückgebliebenen, daß es nicht ohne Interesse ist, die wichtigsten Vorfälle derselben herauszuheben. — Seit dem östreichischen

<sup>1</sup> Unter diesen Generalen commandirten die drei Divisions-Generale: Amsbert, Duhesme und Sainte-Suzanne; und die Brigade-Generale: Davoust, Decaen, Eitenmayer von Mainz, Lecourbe, Montrichard und Tarreau. Der Divisions-General Eble befehligte die Artisterie, General Boisgerard das Ingenieurscorps und der Bataistonschef Dedon das Brückenwesen. Es wursden ungefahr vierzigtausend Mann dabei verwendet, die den Dienst abwechsselnd in Rehl, in dem verschanzten Lager und auf der ebenfalls befestigten Insel Erlenrhein versahen. — Siehe Dedons schon angezogenes Wert, S. 197.

<sup>2</sup> Siehe Jomini, am angeführten Drt, Th. IX, Buch XI, Cap. 63.

Ueberfall vom 18. September ward nur wenig an ben Verschanzungen Rehls gearbeitet; man hatte fich begnügt daffelbe por einem Ueberfall zu schützen. Die Borwerke und bas verschanzte Lager waren noch unvollendet und größtentheils noch nicht mit Paliffaden verfeben; benn man vermuthete nicht, daß ber Erzher= zog es der Mühe werth halten wurde, die zwei Brudenfopfe am Rhein formlich zu belagern. Erst gegen die Mitte Novembers errieth man bes Erzherzogs Absicht burch bas aus Mainz, Man= heim und Philippsburg herbeigeführte Belagerungsgeschütz. Man betrieb nun mit größerm Gifer die Bollendung der Festungs= werke und verfah sie mit schwerem Geschütz. Ihrerseits marfen die Feinde starke Berschanzungen auf, um die Dorfer Sundheim, Reumühl, Auenheim und Bobersweier mit einander zu verbin= den; das vor Rehl aufgestellte, Anfangs nur kleine östreichische Beobachtungscorps, verstärkte sich und wuchs endlich auf fünfs zigtaufend Mann an. General Latour, ber fein Hauptquartier zu Rorf nahm, führte den unmittelbaren Befehl über baffelbe. Der übrige Theil der kaiferlichen Armee lag in Cantonierungen zwi= fchen dem Rhein und tem Schwarzwald zerffreut. - Die lang= fam fortschreitenden Belagerungsanstalten ließen dem thätigen Beneral Defair, der am ersten den Befehl über die Bertheidigunge= truppen übernommen, Zeit, die Verschanzungen zu vollenden, beren Eroberung den Deffreichern viel weniger Anstrengung gefostet hatte, als in der Folge die formliche Belagerung des Bruden= fopfe. Ihrerseits verfäumten die Franzosen die Gelegenheit, burch einen kühnen Angriff die Belagerung felbst vielleicht zu verhin= bern, und ließen es ruhig gewähren, daß die Feinde sie mit Schangen umringten, die fie leicht hatten zerftoren konnen. Erft ale der Feind die Laufgraben auf dem rechten Ufer der Ringig, den 21. November (1. Frimaire V), eröffnete, entschloß fich Moreau zu einem allgemeinen Ausfall, in der Absicht die Arbeis ten ber Deftreicher zu gertrümmern.

Den 22. November (2. Frimaire), mit anbrechendem Zag, verließen sechzehntausend Mann frangosisches Fugvolt, nebst dreitaufend Reitern, Die Insel Erlenrhein, und griffen mit Ent= schloffenheit die linke Seite der feindlichen Berschanzungen, zwi= schen dem Rhein und ber Ringig, an. Gine Colonne ersturmte mit gefälltem Bajonnett zwei unweit bes Rheins errichtete Schanzen; eine andere brang von Rehl aus nach Sundheim vor, und bemächtigte fich beffelben nebst zweier baran ftogender Rebouten. Schon waren die Angreifenden im Begriff ben großen feindlichen Park zu gerftoren; aber ba ihre Referve nicht zeitig genug auf bem Rampfplat ankam, und fie von Neumuhl aus fich auf der Flanke bedroht sahen, waren sie nach vierstündigem hartnäckigem Gefecht gezwungen, bei bichtem Rebel, fich in ihr verschanztes Lager zurudzuziehen, wobei fie fechehundert öffreichi= sche Gefangene, mehrere Offiziere und einiges Geschütz als Trophäen nach Strafburg schickten. Bei biefem Ausfall, wo es auf beiden Seiten viel Berwundete gab, erhielt Moreau eine Ropf= wunde; dem General Defaix und dem öftreichischen General Latour wurden ihre Pferde getödtet.

Der Ausgang dieses Kampses war entscheidend für das Schicksfal von Rehl, indem er bewies daß der Feind zu wohl verschanzt war um von den Franzosen aus seiner Stellung vertrieben zu werden. Seit diesem Augenblick setzten die Raiserlichen mit großer Thätigkeit ihre Schanzarbeiten fort, ungeachtet des anhaltenden von den französischen Batterien auf die Arbeiter gerichteten Kanonenseuers. Die Laufgräben wurden zum Theil auf dem linken Ufer der Kinzig gegen die Festung selbst, zum Theil gegen das besestigte Lager und der unsern davon gelegenen Insel Erlenrhein eröffnet. Diese zwei Punkte waren den seindlichen Angriffen, weil sie von da aus mit ihrem Geschütz die Brücke zu bestreichen beabssichtigten, am meisten ausgesetzt. Am heftigsien war das Kanonenseuer, von Seiten der Franzosen, bei Nacht, um die östreichis

schen Schanzarbeiten zu hindern, während die Belagerer sich lange damit begnügten einige Bomben und Haubitzen auf die französsischen Festungswerke zu wersen. Dadurch geriethen gleich Anfangs der Belagerung einige Häuser in der breiten Straße von Rehl in Brand; andere waren schon früher abgerissen worden.

Um 28. November (8. Frimaire), Morgens um sieben Uhr, begann auf einmal die feindliche Kanonade aus allen Batterien und dauerte ben gangen Zag mit großer Seftigkeit. Gie beschäbigte einige Schiffe der Brude und machte die alte Brude vollends unbrauchbar. Denselben Abend gelang es bem Feind fich in den ersten Häusern des Dorfs Rehl, wo die frangosischen Vorposten standen, festzusetzen. Bis zum 6. Dezember machten die Belager= ten, bes Nachts zumal, häufige Ausfälle auf die feindlichen Werke jenseits der Rinzig, jedoch ohne großen Erfolg. Um Morgen dieses Tage eröffneten die Destreicher das Feuer aus feche am Eingang des Dorfs vor Kurzem errichteten Batterien, und bemächtigten sich mehrerer mit dichtem Gesträuch bewachsener fleiner Infeln oberhalb der Jufel Erlenrhein. In der Nacht vom gten auf den voten machten sie einen heftigen Angriff auf die in ben Trümmern der ehmaligen Kirche und des Posthauses stark verschanzte frangösische Vormache, welche diesen wichtigen Posten hartnäckig pertheidigte, ohne daß der Erzherzog, der felbst dem Rampf beimohnte, sie daraus zu vertreiben vermochte. Erst den 18. Dezember (28. Frimaire) gelang es bem Feind biefen Posten mit flurmender hand zu erobern. Bon bort aus war er nun im Stand, vermittelft feiner Schanzarbeiten, fich der Festung felbst zu nähern.

Der öftere Wechsel ber Witterung in dem Winter von 1796-1797 hatte einen mächtigen Einfluß auf die Angriffs= und Verz theidigungsanstalten. Auf anhaltende Regengüsse, die am Ende des Spätjahrs geherrscht und die beiderseitigen Schanzarbeiten sehr erschwert hatten, traten, Anfangs Dezember, Frost und Nes

1-151 Us

bel ein, und steigerten die Beschwerden beider Kriegführenden Parteien. Unter den Destreichern besonders zeigte sich große Muthlosigkeit durch den Mangel an Lebensmitteln, was die Zahl der Ausreißer bedeutend vermehrte. Die Belagerten hatten gleichsfalls Ungemach zu erdulden; auch ihnen fehlte es oft an dem Nothwendigsten, obgleich die Zusuhr von Straßburg aus nicht abgeschnitten war. Um den drückenden Dienst der Vertheidiger Kehls wo möglich zu lindern, wurde, während der anhaltenden Kälte, täglich ein Drittel der Besatzung erneuert, so daß jeder Hastigade, nach einem achtundvierzigssündigen Dienst, vier Rasttage in ihren Cantonirungen gestattet wurden. Die Canozniere wurden alle zwei Tage abgelöst. Auch die Generäle wechzselten auf ähnliche Art in dem Commando.

Ungeachtet ber rauben frostigen Witterung wiederholten sich auf beiden Seiten die Angriffe. Die langen Winternachte und ber lang anhaltende Nebel begünstigten die Fortschritte der feindlichen Erdarbeiten, ohne daß die Ausfälle der Frangofen fie zu hindern vermochten. Fast jede Nacht bligte das anhaltende Ranonenfeuer an dem mit Nebel überzogenen Horizont; während bei Tage eine Menge Neugieriger sich an der kleinen Rheinbrücke einfand, welche nur ben dienstthuenden Perfonen zu überschreiten erlaubt war, um Runde von den bei Rehl vorgefallenen Greigniffen ein= zuziehen, oder um die herübergebrachten Gefangenen oder Ber= wundeten zu begaffen. Den 18. Dezember (28. Frimaire), an bemselben Tag, wo sich die Feinde ber frangosischen Schanzen bei der Post und den Trümmern der Rirche bemächtigt, anderte sich die Witterung. Auf Kälte folgte Thauwetter. Bald schwoll burch Regen und Schmelzen bes Schnees und bes Gifes bie Rin= zig an, und überschwemmte die Laufgräben und Verschanzungen der Belagerer, fo daß sie gezwungen waren ein Theil ihrer Werke zu verlaffen. Da aber ber Rhein nicht anwuchs, fo trat die Rin= zig bald wieder in ihr Bett, und man gemahrte, bag bie Ueber=

schwenmung in den seindlichen Verschanzungen weniger Schasten angerichtet, als man vermuthet. Uebrigens hatten auch die Festungswerke der Brückenköpfe bedeutend durch das Thauwetter gelitten. Bei der kurz darauf wieder eingetretenen Kälte wurden die Belagerung und die Vertheidigung auf beiden Seiten wieder mit Beharrlichkeit fortgesetzt.

Da bie Deftreicher mit großer Thätigkeit auf allen Seiten neue Schangen errichtet, und ihr Geschütz bas frangofische feste Lager schon heftig beschoffen und fark beschädigt hatte, erwartete man, nach der Ausfage der Ueberläufer, auf den Neujahrstag 1797 (12. Nivose V), einen allgemeinen Angriff, wozu ber Erzherzog, wie man fagte, burch Reden und Berfprechungen feine Goldaten angefeuert habe. Auch fand er wirklich an jenem Tag, gegen fünf Uhr Abends, fatt. — 3wölf feindliche durch General Staader geführte Bataillons, erfturmten die unter bem Namen Bolfegrube bekannte große Schanze der Franzosen, nebst einem Theil ihres verschanzten Lagers, nachdem diese aber schon zuvor ihr schweres Geschütz baraus weggeführt hatten. Nur fünf Feldflücke fielen in feindliche Sande. Es eilte zwar ein frangofisches Reservcorps von dem linken Rheinufer zur Unterftutzung herbei; aber an der Schiffbrude angekommen, konnte es nicht weiter, benn das Ranonenfeuer ber Belagerer hatte ein Schiff verfenft. Co blieb der Keind im Besit der Redoute. - Denfelben Abend wurde auch die Insel Erlenrhein, wohin die Truppen aus dem verschanzten Lager fich zurudgezogen, angegriffen. Schon batten sich die Destreicher der daselbst angelegten Verschanzungen bemeis ftert und einen Theil bes Hornwerks erfturmt, als General Les courbe, nachdem er die fliegende Brude auf das linke Ufer gu bringen befohlen um den Goldaten jedes Mittel zum Ruckzug zu entziehen, eine Fahne ergriff und an der Spige eines Bataillons, bas er gefammelt, auf ben anstürmenden Feind losflürzte und ihn mit Zurücklaffung vieler Tobten und Verwundeten zwang Belagerung ver Brückenköpfe von Kehl, 1c. 491 die Insel zu verlassen und bis in seine Verschanzungen sich zusrückzuziehen. Während dieses blutigen Kampse ertönte die Umsgegend von einer anhaltenden, von beiden Seiten erwiederten Kanonade. Ungeachtet dieses glänzenden Erfolgs, war es durch die Fortschritte der Belagerungsanstalten, besonders nachdem sich die Destreicher vollends des verschanzten Lagers bemächtigt, den Franzosen unmöglich länger im Besitz der besagten Insel zu bleisben. Daher befahl General Saint=Cyr, in der Nacht vom 6-7. Januar (16-17. Nivose), die Räumung dieses Postens, worin der Feind sogleich sich festsetze.

Während ber Belagerung von Rehl hatten bie Destreicher, in der Absicht den Vertheidigern der Brückenschanze die Verbindung mit dem linken Rheinufer zu erschweren oder abzuschneiden, meh= rere Versuche gemacht die Schiffbrucke vermittelst Brander ober durch mit Pulver und Bomben bedeckte Floge zu zerftoren. Um 27. Dezember (6. Nivose) kam das erfte Brandschiff den Rhein herunter, wurde aber weit oberhalb der Rheinbrücke angehalten und in den Canal des Straßburger Zeughauses gebracht, wo es gur Schau ausgestellt mar. Das Innere bes mit einem fleinen Mast versehnen Schiffchens war in mehrere Kächer abgetheilt, in welchen mit Pulver gefüllte Bomben lagen. Der Zusammenstoß bes Mastes mit ber Brucke follte bas Abfeuern zweier auf langen Stangen liegender Flinten bewirken, wodurch bas in den Bom= ben enthaltene Pulver sich entzündet hätte 1. Man erwartete daß der Keind diesen Bersuch wiederholen wurde und war deffalls auf ber hut. Wirklich kamen acht Tage fpater, in ber Nacht bes 3. Januars (14. Nivose), zehn große aus farken Balken gufam= mengesetzte mit Bomben belasiete Brandflöße nach einander den Rhein herunter, wurden aber sämmtlich, ehe sie Brücke be= rühren konnten, von den Franzosen aufgefangen.

<sup>1</sup> Siehe die Beschreibung dieser Brander in Dedon's angezeigtem Wert, S. 205, Note 92. Auch Friese, Band V, S. 420 und 421.

Ein letzter blutiger Rampf follte bas Ende ber Belagerung herbeiführen. Nachdem, am 6. Januar Abende, der angreifende Theil sich mit seinen Schanzarbeiten dem vor Rehl sich befind= lichen Hornwerk immer mehr genähert, griff er mit großer Ent= schloffenheit, unter heftigem Ranonenfeuer, Diefes Werk und gu= gleich ben noch von ben Frangofen besetzten Theil des verschanzten Lagers, nebst der großen Kirchhofsredoute, an. Es gelang nicht nur den Feinden, ungeachtet des tapfern Widerstands feche französischer Bataillons, biese Berschanzungen zu erstürmen, sie brangen auch bis in das Innere der Festung, wurden aber von einer durch General Sainte-Suzanne angeführten halbbrigabe (die 62fte) aus diefen Stellungen, mit Ausnahme bes festen Lagers, mit bedeutendem Berluft, wieder herausgeschlagen. Da jedoch die Belagerer aus zwei neuerrichteten Batterien, deren eine un= weit vom Ufer, in der Nacht vom 6-7. Januar, durch anhal= tendes Feuern die Schiffbrücke zu bestreichen begannen, wodurch einige Schiffe zu Grunde gerichtet, andere fehr beschädigt wur= ben und sie ben folgenden Tag wieder fünf Schiffe versenkten, fo ward die Berbindung zwischen den beiden Ufern so erschwert, daß Defair, um dem unnöthigen Blutvergießen ein Ziel zu flecken, dem öftreichischen General Latour Vorschläge zur Räunzung des Brückenkopfs überbringen ließ. Während der sechswöchentlichen Beschießung Rehls waren aus den dreiundvierzig feindlichen Bat= terien bei hunderttausend Schüsse gefallen und fünfundzwanzig= tausend Bomben in die frangösischen Werke geschleubert worden. - Einer den 9. Januar (20. Nivose) unterzeichneten Ueberein= funft zufolge, follte der Brückenkopf von Rehl den folgenden Nach= mittag von den Franzosen den Destreichern übergeben werden 1.

<sup>1</sup> Siehe über diese Capitulation ron Kehl im Moniteur, Th. XXVIII, Jahrgang 1797, S. 525, den Brief des Regierungskommissärs Rudler an das Wollziehungsdirektorium, vom 22. Nivose V. — Siehe auch die Capitulation im Straßburger Weltboten von 1797, Nr. 96.

Sobald die Capitulation ausgefertigt war, beeilten fich die Frangosen die fast gang zerfiorte Schiffbrude wieder herzustellen. Die Räumung begann unter bem Berbeiftromen einer großen Menge Neugieriger, welche ben Waffenstillstand benutzten, um die von den Rugeln, Saubigen und Bomben durchfurchten Ber= schanzungen, die Zeugen so mancher blutigen Rämpfe, zu besich= tigen. Da es, der Uebereinkunft gemäß, den Franzosen frei stand, alles Kriegsgeräth auf bas linke Rheinufer zu schaffen, fo mußte jeder, den die Neugierde nach Rehl gezogen, Hand anlegen und sich bequemen irgend einen Gegenstand, der zur Vertheidigung ge= bient, herüberzubringen. So gelang es in furzer Zeit nicht nur alles noch brauchbare Rriegsgeräth, sondern auch die Stücke ber zer= platten Bomben und Haubigen, die Paliffaden und anderes Solz= werf über die Rheinbrude zu schleppen. Knaben, Mädchen, Jung= linge und Greife wetteiferten mit den Goldaten an der Räumung Rehls Hand anzulegen. So geschah es, daß nachdem den 10. Ja= nuar, um vier Uhr Nachmittags, die frangofische Befatzung mit allen Kriegsehren und unter klingendem Spiel, im Angesicht zahlreicher auf beiden Rheinufern versammelter Zuschauer, ben Brückenkopf verlaffen und bie Destreicher, unter der Anführung bes Erzherzogs, eingezogen waren, diese nichts als halbzertrum= merte Verschanzungen und Balle antrafen. Gleich barauf wurde von den Franzosen die Schiffbrücke abgebrochen.

Diese in den Annalen der neuern Kriegsgeschichte merkwürz dige Belagerung gereicht beiden Parteien zur Ehre, denn beide bewiesen dabei gleiche Tapferkeit, Ausdauer und Geschicklichkeit. Auf französischer Seite gebührt den Generälen Desaix, Saintz-Ehr und Lecourbe und vielen denselben untergeordneten Stabszofsieren wohlverdientes Lob. Auch die feindlichen Befehlshaber legten Proben ab von Muth und Entschlossenheit bei den verzsschiedenen Angriffen und von Kaltblütigkeit und Ueberlegung in der Leitung der Belagerungsanstalten, während einer so rauhen dem Wechsel unterworfenen Jahreszeit. Der wichtigste Vortheil, den die Franzosen aus ihrer hartnäckigen Vertheidigung Kehls zogen, war der, eine große Armee beschäftigt und sie verhindert zu haben der belagerten Festung Mantua zu Hilse zu kommen, deren Uebergabe dadurch beschleunigt wurde.

Den französischen Kriegsberichten zufolge wurde der Verlust der Destreicher vor Rehl während der fünfzigtägigen Belagerung auf fünfzehntausend Mann und die Kosten derselben auf fünfzig Millionen Livres angegeben. Die Belagerungsarmee bestand aus vierzig dis fünfzigtausend Mann. Bald nach der Räumung Rehls wurden alle aus Erde erbauten Verschanzungen dem Boden gleich gemacht und der größte Theil der alten Mauern gesprengt. — Noch steht auf der Rheininsel, zwischen der kleinen und großen Brücke, ein dem tapfern und bescheidenen General Desaix, der sich bei der Vertheidigung Kehls so rühmlich ausgezeichnet, erzrichtetes einfaches Denkmahl.

Nach der Uebergabe Rehls blieben die Franzosen noch einige Zeit im Besitz des Brückenkopfes von Hüningen, dessen Belagezung ein wenig später als die erstere begann; denn der damit beauftragte Fürst von Fürstenberg ließ den Vertheidigern alle Muße, die noch unvollendeten Festungswerke in gehörigen Stand zu seizen. Der tapfere General Abatucci, ein Corse, besehligte die zur Vertheidigung der Brückenschanze bestimmten drei Halbbrizgaden, unter dem Obercommando des Divisionsgenerals Ferino.

<sup>1</sup> Siehe über die genaue Beschreibung dieser Belagerung in dem angezeigten Werk von Dedon, S. 182-219. — Auch Jomini, Th. IX, Buch XI, Cap. 66, S. 202-217. — Einen kurzen Bericht über die vorzüglichsten Ereignisse der Belagerung liesert der Moniteur, Th. XXVIII, Jahrg. 1797, S. 525 u. 526.

<sup>2</sup> Siehe Friese, Band V, S. 423.

<sup>3</sup> Eine neue bedeutendere Festung wurde durch die frangosische Regierung gegen das Ende des Napoleonischen Kaiserreichs bei Rehl erbaut.

<sup>4</sup> Die auf deffen Seiten angebrachten Basreliefs find das Wert des Bilb-

Erst den 30. November (10. Frimaire), um eilf Uhr Abends, gab endlich der Jürst den Besehl, die Franzosen anzugreisen und stellte sich selbst an die Spitze der dazu beorderten sechstausend Mann. Der auf drei Seiten unternommene Sturm, wodei beide Theile mit großer Tapferkeit kämpsten, schien Anfangs sich zum Vortheil der Destreicher zu wenden. Schon hatten sie, des mörzberischen Kanonenseuers ungeachtet, die Außenwerke erstiegen, und schickten sich an, in's Innere des Brückenkopses zu dringen. Da entstand ein hartnäckiger, schrecklicher Kamps. Man schlug sich mit blanken Wassen, Mann gegen Mann; französische Kanoniere tödteten mit ihren Stückwischern viele der anstürmenden Feinde, die sich der Geschütze zu bemächtigen suchten; andere Kanoniere, von der Compagnie des Hauptmanns Foi¹, da die Geschütze in den Batterien der Nähe der Feinde wegen nicht mehr

<sup>2</sup> Spater berühmt als General und als Rebner ber liberalen Partei in ben Deputirtenkammern mahrend ber Restauration.

gegen diese gebraucht werden konnten, stellten fich in Reihe und rollten entzündete Haubigen auf die herankletternden Destreicher. Glücklicher Weise hatte sich eine auf das Schweizer Gebiet gerathene feindliche Colonne in der Dunkelheit verirrt und war darauf durch das anhaltende Kanonenfeuer in Unordnung gebracht worden. Endlich, da Abatucci bemerkte, daß die Destreicher dennoch Anstalten trafen, sich in der Halbmond-Schanze, die sie eingenommen, festzusetzen, sammelte er seine Mannschaft, stellte sich an ihre Spite, führte sie entschloffen ben Sturmlaufenden entgegen und verjagte diese aus den Verschanzungen. Nun zogen sich die feindlichen Colonnen eiligst auf die Anhöhen, mit großem Berluft, zurück. Bahrend biefem Ausfall aber fiel ber tapfere frangösische General schwer verwundet und farb einige Tage barauf'. Ein bei Hüningen errichtetes Denkmahl erinnert noch heute an den Heldentod des von seinen Kriegsgefährten und von den Feinden betrauerten jungen Feldherrn.

Seit diesem blutigen Ausfall, worauf die Generäle Sisce, Debenfans und Gerard dit Vieux abwechselnd das Commando des Brückenkops führten, beschränkte sich der Feind denselben zu beschießen, die er auch dieß, am 16. Dezember, aus Mangel an Kriegsvorrath, für einige Zeit unterließ. Die Verbindung des Brückenkops mit Hüningen ward nur noch vermittelst einiger Schiffe unterhalten; da aber diese Uebersahrt unter dem seindzlichen Feuer sehr gefährlich war, so errichtete man zum Schutze der Uebersahrenden eine große Schanze auf dem linken Rheinzuser, auf dem von Hüningen nach Neudorf führenden Damm. Erst als im Laufe des Januars die Destreicher einen Theil des Geschützes, das gegen Kehl gedient, erhalten, begannen sie die regelmäßige Belagerung der Brückenschanze, welche mit großer

<sup>1</sup> Abatucci starb in einem Alter von sechsundzwanzig Jahren. — Siehe im Moniteur, Th. XXVIII, Jahrgang 1796 und 1797, S. 506. Moreau's Bezricht über diese Wassenthat vom 13. Frimaire V.

Beharrlichkeit fortgesetzt wurde. Nach verschiedenen mit einigem Vortheil gemachten Ausfällen sahen die Franzosen ein, daß die fernere Vertheidigung der Festung eine zwecklose Blutvergießung nach sich ziehen würde. Daher entschlossen sie sich, den Brückenstopf den Destreichern zu überlassen. Der Uebereinkunst gemäß wurde er den 5. Februar (17. Pluviose), nach einundzwanzigstägiger Erössnung der Laufgräben, geräumt. Auch hier, wie zu Kehl, trasen die Destreicher nichts als halbzerstörte Erdwälle<sup>1</sup>. Dieß war das Ende dieser zwei wichtigen Belagerungen, welche den Feldzug von 1796 so rühmlich frönten.

Nach der Räumung des Hüninger Brückenkopfs bezog die ganze französische Armee Cantonirungen im Elsaß. Sie hatte nöthig sich von ihren langen vielfältigen Strapaßen des verganzenen Feldzuges zu erholen. Der Winter wurde zur Einübung, Organisation und Ergänzung der Truppen benußt. Nicht die Kriegsbegebenheiten allein, auch die häusige Desertion in's Innere hatte große Lücken in den Regimentern verursacht. Zu bez dauern war es daß, ungeachtet der Mühe die man sich gab, die Rheinarmee auf bessern Fuß zu stellen, die leeren Kriegscassen und die Nachlässisseit der Lieferanten das Heer an Kleidung, Schuhen, Kriegsgeräth und Zugpferden bedeutenden Mangel leiden ließen.

Der zweite Rheinübergang. 20. April 1797 (1. Floreal V) 2.

Der französische Feldzug in Deutschland hatte nicht ben erwars teten Erfolg gehabt. Nur in Italien war bas Waffenglück den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe über die Belagerung des Brückentopfs von Hüningen das schon oft angezogene Werk von Dedon, S. 220-235. — Jomini, Th. IX, Buch XI, Cap. 86, S. 217-221. — Auch Straßburger Weltbote, Jahrg. 1796 und 1797, Nr. 82, 64, 70, 77, 117 und Beilage zu Nr. 122.

<sup>2</sup> Siehe hierüber Dedons angezeigtes Wert, S. 236-276. — Jomini, Th. X, Buch XII, Cap. 72, S. 74-861

Franzosen unter ihrem großen Feldherrn günstig gewesen. Um das vorgesteckte Ziel zu erreichen und damit die daselbst ersochtenen Siege Früchte tragen könnten, war es nach dem entworfenen Plane zweckmäßig, daß die beiden am Rhein operirenden Heere nochmals den deutschen Boden beträten. Durch die in die Länge gezogenen Belagerungen der Brückenschanzen Kehls und Hüninzgens, hoffte der Erzherzog die Rheinarmee wenigstens außer Stand gesetzt zu haben sobald wieder die Offensive zu ergreifen.

Während noch im Frühjahr 1797 die frangösischen Armeen ruhig am Rhein in ihren Cantonirungen lagen, hatte bereits General Bonaparte, nach der Einnahme Mantua's, den Feldzug eröffnet und ben Erzherzog Carl', ber ihm nun entgegengestellt war, an ber Nordgränze Italiens burch neue Siege zum Rud: zuge gezwungen. Schon bedrohte die italienische Armee bas östreichische Gebiet, als zu demselben Endzwecke wie in bem vorigen Feldzug, General Moreau ben Befehl erhielt, ber auch an die nunmehr unter Hoche's Commando stehende Sambreund-Maabarmee ergangen, die schleunigsten Unftalten zu einem neuen Rheinübergang zu treffen. Es follte nämlich die Rhein= armee wieder die Rette bilden zwischen den in Italien und am Diederrhein operirenden Beeren. Leider fehlten ber im Elfaß lie= genden Armee das zu einem folchen Unternehmen erforderliche Brückengerath und andere Kriegsbedurfniffe 2. Der Uebergang bei Rehl war übrigens diesmal (April 1797) des niedern Waffer= standes wegen nicht wohl ausführbar. Auch hatte der Feind da= felbst, auf der Rheinseite wenigstens, bedeutende Berschanzungen aufgeworfen, um jeden Berfuch abzuwehren. Diefer hinderniffe ungeachtet ward der Rheinübergang beschlossen; nur blieb es noch

<sup>1</sup> Nachden der Erzherzog nach Italien berufen worden. ward dem General Latour der Oberbefehl über die offreichische Armee am Oberrhein übertragen.

<sup>2</sup> Moreau war nach Paris gereist um bas jum Ankauf von Schiffen und Pferden nothige Geld zu erhalten.

übrig den Ort zu bestimmen, wo er bewerkstelligt werden sollte. Wie im Jahr 1796 hatte die etwa vierzigtausend Mann starke östreichische Armee in Süddeutschland, eine ausgedehnte Stellung auf dem rechten Rheinuser, von Basel bis nach Mannheim, inne. Das Centrum, unter Starran, stand in der Umgegend von Kehl. Das französische Heer, das sich zwischen dem Rhein und den Bogesen hinzog, zählte beiläusig sechzigtausend Mann.

Bahrend Moreau, ju Paris, nichts verfaumte um die Kriegs= operationen zu befordern, wurden in feiner Abwesenheit, am Rhein, die Anstalten zum Uebergang mit folcher Thätigkeit be= trieben, daß alles dazu, am 19. April, in Bereitschaft mar. Bei dem außerordentlich niedrigen Wasserstand hatte man beschloffen, diesmal ben hauptübergang unterhalb Strafburge, umveit vom Dorf Rilflett, zwischen ber Wanzenau und Gambsheim, bem auf ber rechten Seite bes Rheines liegenden Diersheim gegenüber, gu persuchen. Die Stellung bes Feindes jenseits war der Art, daß, allem Unschein nach, die Ausführung der Unternehmung mit vieler Schwierigkeit verknüpft fenn wurde. Bierzig Illichiffe, beren jedes fiebzig Mann tragen konnte, ein Plattschiff zum Transport von Ranonen und Rriegsmunition, und zwölf größere Schiffe von Straßburg waren dazu bestimmt. Während diese Schiffe ben Portrab des Deeres auf das rechte Ufer brächten, follte an einer fliegenden Brude gearbeitet und zugleich eine Schiffbrude bei Sambeheim geschlagen werden. Die um Stragburg cantoniren= ben Truppen des Centrums, welche den ersten Angriff machen follten, erhielten Befehl, sich bei Rilstett zu fammeln, wo, unter bem Schutze eines Dammes, Die Anstalten zur Ueberfahrt ge= troffen wurden. Wie beim letzteren Uebergang follten, um den Beind zu täuschen, Scheinangriffe geschehen und zugleich länge dem Rheinufer, von Breisach bis nach Fort-Louis, eine heftige Kanonade ertonen. Der Hauptangriff ward auf den 20. April (1. Floreal), um drei Uhr Morgens, festgesett.

In der Nacht vom 19. auf den 20. April war Alles auf dem linken Rheinufer in Bewegung. Bei der sehr stürmischen Witterung war es aber äußerst schwierig die Schiffe über eine bei der Wanzenau sich befindende Sandbank zu bringen; auch verzögerte der Mangel an Rudern die Ankunft der von der Il herunterkommenden Fahrzeuge. Daher konnte die Hauptunternehmung erst um sechs Uhr Morgens beginnen und an keinen Ueberfall mehr gedacht werden, zumal da seit einer Stunde das längs dem Ufer hin erschallende Kanonenseuer die Ausmerksamkeit der Feinde besreits erregt hatte.

Sobald die frangofische Flotille aus dem Rheinarm, der bei Rilftett zwischen mehreren Inseln in ben Strom fich ergießt, im Angesicht ber auf bem gegenseitigen Ufer errichteten feindlichen Schanzen erschien, wurde fie mit heftigen Ranonenschuffen empfangen. Damit sie nicht allzusehr bem Rartätschenfeuer ber Feinde ausgesetzt waren, schiffte man die zur Landung bestimmten Truppen, unter ben Befehlen ber Generale Duhesme, Banbamme, Davoust und Jordy, zuerst auf einer bem rechten Ufer nahe liegenden Riesbank aus, während die dreihundert Kroaten, welche diefelbe besetzten, verjagt wurden. Nachdem die Truppen fich daselbst in Angriffscolonnen gereiht, setzten sie über die zwei Rheinarme, warfen die Feinde und bemächtigten fich im Sturm= marsch des Dorfes Diersheim und des daran grünzenden großen Waldes. Bei diesem Angriffe erhielt General Duhesme einen Schuß durch die Hand, während er mit seinem Degenknopf auf einer Trommel den Sturmmarsch schlug. Erst nachdem die Feinde zweimal das Dorf wieder zu nehmen persucht, konnten die Franzosen, da General Vandamme mit Hilfstruppen herbeieilte, sich darin behaupten. Nun dehnte sich ihr rechter Flügel gegen Honau aus, mahrend ber linke an den Rheindamm fich lehnte, fo daß Diersheim ungefähr in der Mitte ihrer Stellung fich be= fand.

Da die große Schiffbrucke, welche die beiden Ufer verbinden follte, noch nicht gefertigt war, und man bis jetzt, vermittelst einer fliegenden Brude und der Illichiffe, nur Fugvolt und einige bun= bert Reiter nebst etwas Geschütz auf die rechte Seite hatte bringen können, während die Destreicher beständig neue Berftarkungen an sich zogen, so war Anfangs die Lage ber Franzosen äußerst bebenklich, da sie es mit einer überlegenen Macht zu thun hatten (achttausend Mann gegen eilftausend, worunter fünfzehnhundert Pferbe nebst zwanzig Ranonen 1). Erft nach einem hartnäckigen und blutigen Rampfe mit Starray, ber fich bes Dorfes Sonau und bes in Flammen stehenden Diersheim zu bemächtigen und die Frangosen in ben Rhein zu werfen suchte, gelang es ben Generalen Davoust, Bandamme und Defaix, der bei diesem Gefecht am Schenkel verwundet ward, nach großer Unftrengung die eingenommene Stellung zu behaupten. Endlich, als um eilf Uhr Abends die Schiffbrucke vollendet war, ließ Moreau die feitdem am Rhein angekommenen Truppen der Division Dufour, nebst Reiterei und Artillerie, über ben Rhein gehen und fogleich Theil an ber Schlacht nehmen; mahrend biefer Zeit stellte fich die an= kommende Reiterreserve unter General Bourcier auf der obgenannten Riesbank auf. Erst in der folgenden Nacht (21. April) erfolgte der Uebergang der übrigen Armeecorps, der schweren Reiterei und des Geschützes. Von ber Sohe ber Münsterplatte, wo die Nachricht des Rheinübergangs eine Menge Neugieriger versammelt, sah man am 21. April und die folgenden Tage die Landstraßen um Straßburg ber mit Truppen aller Waffengat= tungen bedeckt, die theils ihren Weg durch die Stadt nahmen, theils um diefelbe herumzogen, um zu den bereits über den Rhein gegangenen Armeecorps zu flogen.

Den nämlichen Tag (21. April) in ber Frühe, mährend bie

<sup>1</sup> Siehe Jomini, Th. X, S. 79.

französischen Heermassen über die Schiffbrücke zogen und Genezral Lecourbe an der Spitze seiner Brigade in die Schlachtordnung einrückte, machte Starran, der in der Nacht Verstärfungen an Fusvolf und Reiterei erhalten, einen letzten Versuch die Franzossen aus ihren Stellungen zu vertreiben. Da entspann sich wieder ein heftiger, blutiger Ramps vor dem halbabgebrannten Dorfe Diersheim. Eine Zeit lang wankte die Schlacht, denn mehrmals wurde die französische Reiterei von der ihr an Zahl weit überlegenen östreichischen bis in die Gärten des Dorfes zurückgeworfen; die endlich durch den muthvollen Angriff einiger französischer Schwadronen, die sich wieder gesammelt, der Sieg sich für die Franzosen entschied. Die Verwundung zweier seindlicher Genezäle und das Anrücken beträchtlicher Truppenmassen auf französischer Seite bewog die Destreicher zum Rückzug.

Nun war Moreau im Stand überall Angriffdweise zu versaheren. Während der größte Theil der französischen Armee die Raisserlichen gegen Offenburg und Gengenbach hin zurückbrängte, wandte sich General Dufour mit einer Heeresabtheilung nach Kork und Kehl. Einige die Borhut bildende Dragoner, da sie die Kinzigbrücke abgedeckt und durch Fußvolk vertheidigt sahen, sehten ein wenig oberhalb derselben über den Fluß und forderten das schwach befestigte Kehl zur Uebergabe auf. Die aus fünszig Mann bestehende Besatzung streckte die Waffen ohne Widerstand. Diese Besitznahme Kehls war, vermittelst der wiester hergestellten Schiffbrücke, für die Sicherheit der Operationen des französischen Heeres auf dem rechten Kheinufer von großer Wichtigkeit.

Nach der Besetzung Kehls und Korks und nach den heftigen Gesechten die seit dem Rheinübergang vorgefallen, in welchen die Franzosen mehrere tausend Gesangene gemacht, zwanzig Kanonen und viele Packwagen erbeutet, traf der Obergeneral Mo-

<sup>1 3</sup>m Padwagen des emigrirten in offreichischen Diensten flehenden Generals

rean Anstalten die errungenen Vortheile zu benußen. Seine erfte Absicht war das ihm gegenüberstehende östreichische Armeecorps unter Starray lebhaft zu verfolgen und beffen Bereinigung mit der von Mannheim heranziehenden Armee unter Latour zu ver= hindern. Man erwartete daher eine bevorstehende große Schlacht, wozu Moreau die nöthigen Vorkehrungen getroffen. Schon hatte der französische Vortrab die Rench überschritten und die Dest= reicher bis nach Lichtenau zurückgedrängt, als plötzlich am 23. April (4. Floreal) Nachmittags die Feindseligkeiten auf bei= den Seiten aufhörten. Denn ein aus Italien angelangter Currier hatte so eben die wichtige Nachricht ber von General Bonaparte mit Destreich, zu Leoben (18. April), abgeschlossenen Friedens= präliminarien überbracht. Diese frobe Botschaft wurde fogleich unter Trompetenschall in Strafburg verkundigt. Ein großer Theil der Rheinarmee begab sich bald darauf, der Verpflegung wegen, auf das linke Rheinufer und bezog Cantonirungen im Elfaß. Bekanntlich verzögerte fich der Abschluß des Definitiv= friedens (von Campo Formio) bis in den Gerbst 1797 (Jahr VI der Republik).

Wahlen zur Erneuerung des Drittels der zwei gesetzgebenden Rathe. — Staatsstreich des 18. Frustidors und dessen Folgen im Elsaß. Fruhjahr und Winter 1797.

Während die Hoffnung auf baldigen Frieden die Herzen ersfreute, trübte sich anderer Seits wieder die Aussicht in die Zuskunft durch neue Wirren unter den obern Staatsgewalten. Die am 9. April 1797 (20. Germinal V) nach der Vorschrift der

Alinglin, befand sich ber ganze Brieswechsel Pickegru's mit dem Prinzen von Condé und dem englischen Agenten Widham, dessen Inhalt Moreau aus Freundschaft für Pickegru lange verheimlichte. — Siehe Gouvion Saint-Cyr, Campagnes des armées du Rhin, Th. IV, S. 189,

Constitution des Jahrs III begonnenen Wahlen, wodurch die heraustretende Hälfte der alten Conventsglieder in den zwei Räthen ersetzt werden sollte, geschahen unter dem Einfluß der gemäßigt=constitutionnellen Republikaner und der zwar schwa=chen, aber deshalb nicht weniger thätig am Umsturz der Republikarbeitenden royalistischen Partei.

Die im Elsaß erwählten Abgeordneten gehörten zwar nicht, mit Ausnahme eines einzigen 1, förmlich den Royalisten an, wohl aber der äußerst gemäßigten Partei 2. Ein in jener Zeit im Elsaß erscheinendes öffentliches Blatt (die Preßfreiheit war ganz unz beschränkt), bemerkt bezüglich auf diese Wahlen, wobei jeder Wahlmann erklären mußte, dem Königthum sowie der Anarchie entgegen zu seyn, "daß in den Wahlversammlungen keine Spur von revolutionärem Geist sich gezeigt und die Wahlen auf wohlshabende Gutsbesitzer, Freunde der Ordnung, ohne Rücksicht auf politische Meinung gefallen seyen 3."

Der Eintritt des neuen Drittels, den 20. Mai (1. Prairial), verstärkte die reactionäre Opposition in den zwei Räthen und versschaffte derselben, namentlich bei den Fünshundert, eine bedeutende Mehrheit. Die Meinungen und Absichten dieser Opposition waren zwar verschieden; wünschten einige die Wiederherstellung der absoluten Monarchie, andere einen constitutionnellen König, so waren die meisten der Republik zugethan, sürchteten aber die

<sup>1</sup> Hr. Chambé, Richter des Civilgerichts von Colmar. Diefer soll als gesteimer toniglicher Agent mit Wicham, dem damaligen englischen Geschäftseträger in der Schweiz, in Verkehr gestanden seyn. — Siehe Thiers, Histoire de la révolution française, Th. IX, S. 147.

Die damals im Niederrhein gewählten Abgeordneten waren: die Hhru. Mep, Präsident des niederrheinischen Eriminalgerichts, und Keller, von Lansdau, Steuereinnehmer zu Weißenburg. Im Oberrhein: die Hhrn. Monnin, Präsident der Departementsverwaltung; Chambé und Wilhelm, beide Richster beim Civilgericht von Colmar.

<sup>3</sup> Siehe Strafburger Weltbote vom 18. April 1797, Mr. 179.

Rückkehr bes verhaßten Schreckenssustems. Bald fand die zur Mehrheit angewachsene Opposition in den Kammern, die einen Stugpunkt in dem reactionaren und von royalistischen Agenten befuchten Club von Clichy fand, feindselig bem Bollziehungerath 1 gegenüber. Es folgte nun eine Reihe reactionarer Vorschläge und Defrete. Dahin gehören die Rudnahme ber Berfügungen bes Gesetzes vom 3. Brumaire IV, wodurch bie Verwandten ber Emigrirten von den öffentlichen Memtern ausgeschloffen waren; die volle Wiederherstellung des catholischen Cultus (der Religion unferer Bater, wie der Berichterftatter Camille Jordan fich aus: brudte), nebst dem Gebrauch der Glocken; die Abschaffung endlich ber gegen die eidweigernden Priester erlaffenen Defrete und bes der Geistlichkeit gebotenen Civileids. Einer dieser Beschluffe betraf auch die während der Schreckenszeit aus bem Elfaß ausgewander= ten Arbeiter und Adersleute und verlängerte die ihnen gur Rud= fehr gestattete Frist. Zugleich entstanden zwischen bem gesetigeben= ben Corps und ber Regierung heftige Conflikte über ben Staats= haushalt, wobei bem Directorium seine schlechte Finanzverwaltung porgeworfen wurde.

Diese immer mehr zunehmende Spaltung zwischen den obern Staatsbehörden, welche Mißtrauen und Unzufriedenheit unter den Anhängern der Revolution erweckte und Adressen der von ächtrepublikanischem Geiste erfüllten Armee von Italien an die Regierung veranlaßte, bewog endlich die den revolutionären Grundsätzen ergebene Mehrheit des Directoriums, das aus Barzras, Reubel und Laréveillere-Lépaux bestehende sogenannte Triumvirat, zum berühmten Staatsstreich des 18. Fruktidors (4. September 1797). An diesem Tage ließen bekanntlich diese drei Direktoren, von dem seit kurzem mit dem Oberbesehl der

<sup>1</sup> Im Direktorium ward Letourneur durch Barthelemy, der zu Basel den Frieden mit Preußen und Spanien geschlossen, erseht. Er schloß sich an Carnot an und bildete mit diesem die Opposition in der Regierung.

Truppen der Hauptstadt beauftragten General Augereau untersstützt und einverstanden mit einem Theil der zwei Räthe, dreiundsfünfzig Abgeordnete, zwei Directoren (Carnot und Barthelemy) und eine große Zahl Journalissen als Verschwörer verhaften und ohne vorhergegangenes Urtheil deportiren, ohne daß die Volksmasse sich an diesem Ereignisse betheiligte.

Seit dem 18. Fruktidor, wo die Verfassung des Jahrs III zwar verlett, aber die Republik gerettet wurde, bekam das Di= rectorium, durch zwei patriotisch gesinnte Mitglieder, Frangois von Neufchateau und Merlin von Douai ergangt , für einige Zeit eine dictatorische Gewalt, wobei es die in den zwei Räthen zurückgebliebenen Abgeordneten als Werkzeuge gebrauchte. Go begann die fogenannte fruktidoristische oder revolutionäre Reaction, ein Gegenstück der thermidoristischen. Die Wahlen von achtundvierzig Departementen, worunter die zwei des Elsasses, wurden für nichtig erklärt, alle in denselben vom Bolf erwählte Beamte und Richter ihrer Stellen entsetzt und die Besetzung der erles bigten Memter bem Directorium überlaffen. Alle reactionaren Befete wurden zurudgenommen und die gegen die Emigranten, ihre Verwandten und die eidweigernden Priester früher gegebenen Dekrete wieder ins Leben gerufen und felbst in manchem geschärft. So follten bie, unter bem Vorwand ihre Ausstreichung zu erhalten, zurückgekehrten Ausgewanderten in vierundzwanzig Stunden die Gemeinden, worin sie sich niedergelaffen, und in vierzehn Tagen das Gebiet der Republik räumen. Auch die Priester waren neuen Verfolgungen ausgesetzt und der öffentliche Gottesdienst erlitt wieder Beschränkungen. Die Decadifeier wurde ftreng geboten, die der Sonntage im Wegentheil mußte unterbleiben und alle Läden an folchen Tagen geöffnet fenn 1. Die Ehen follten in

<sup>1</sup> Ein Beschluß der Centralgewalt des Niederrheins, vom 14. Floreal VI, verbot den Verkauf der Kalender worin die alte Zeitrechnung neben der neuen stand und welche die Taufnamen enthielten.

dem noch beibehaltenen Tempel des hochsten Wefens (Tempel der Freiheit) geschloffen werden, woselbst man fortfuhr an ben De= cadi Reden über einen politischen oder moralischen Text zu halten und Volksfeste zu feiern. Die Beamten, Geschwornen und Prie= ster waren verpflichtet, bei Untritt ihres Umts, dem Königthum und der Anarchie haß zu schwören. Die feit dem g. Thermidor bestehende Preffreiheit wurde bedeutend eingeschränkt und bie Polizei erhielt die Befugniß bas Erscheinen öffentlicher Blätter zu verbieten. Die Bolksgesellschaften wurden, unter bem Namen constitutionnelle Cirkel, und gewissen Bedingungen wieder ge= flattet. Endlich war die Regierung ermächtigt, jeden Ort in Belagerungezustand zu setzen. So nahm bas burch die Anwendung der Militärgewalt vor feinem Umfturz beschützte Vollzie= hungsdirectorium, aus Furcht vor dem andringenden Ronalis= mus, Buflucht zu einer Reihe willfürlicher Magregeln und fehrte, jedoch ohne blutdürstig zu senn, zu einem etwas gemilderten Schreckenssystem zurück. Leider gebrach es an tüchtigen Männern um der Staatsgewalt die gehörige Festigkeit und Gultigkeit gu verschaffen. Go brachten der unsichere Gang der Regierung, Die beständigen Reibungen zwischen ben Staatsbehörden, unter ben von außen her brohenden Gefahren, Franfreich endlich von ber Anarchie unter die Herrschaft eines Feldherrn, der die Partei= wuth zu dämmen und den Staat por dem Untergang zu bemahren perstand.

Im Elsaß brachte die Nachricht des Staatsstreiches des 18. Fructidors, den man als eine Verletzung der Versassung beztrachtete, im Ganzen einen widrigen Eindruck hervor. Allerdings hatte in dieser Provinz der Reactionsgeist bedeutende Fortschritte gemacht, wozu die Rücksehr vieler deportirt gewesener Priezster und einer Menge Ausgewanderter aus allen Ständen nicht wenig beitrug. Bald fühlte man auch die Wirkung des veränderzten Regierungssyssens in den zwei Rheindepartementen. Viele

Beamten wurden ihrer Stellen entsetzt, die zurückgekommenen Emigranten wanderten wieder aus, die katholischen Geistlichen wurden verfolgt. Auch erhoben die eine Zeit lang gedemüthigten Jacobiner das Haupt, während die friedliebenden Mittelbürger sich schon wieder in die furchtbare Schreckenszeit versetzt glaubten.

Wenn einige Beere ihre Freude über die Vorfälle des 18. Fruttidors zu erkennen gaben, so enthielten sich die unter Moreau's Einfluß ftebenden Generale, Offiziere und Goldaten ber Rheinarmee jeder revolutionären Aeußerung. Indeffen fah fich endlich dieser General, in deffen Sande bekanntlich beim letten Rheinübergang ber verrätherische Briefwechsel Pichegru's mit ben frangofischen Prinzen gefallen war, burch die eingetretenen Umflände genöthigt die Sache zu veröffentlichen. Dies geschah durch eine au die Rheinarmee gerichtete Proflamation und indem er eiligst die noch in feinen Sanden befindliche Correspondenz ber Regierung zuschickte. Moreau's zweideutiges Betragen bewog das Directorium benfelben von seinem Obercommando zurückzu= rufen und den durch seine strengen republikanischen Grundfätze bekannten General Hoche, ber am 18. Fructidor dem Directorium thätigen Beiftand geleistet, zu feinem Nachfolger zu er= nennen. Hoche war bestimmt den Oberbefehl über beide am Rhein stehende Heere, unter dem Namen der Armee von Deutschland vereinigt, zu führen. Aber kaum hatte biefer burch fo glanzende Eigenschaften ausgezeichnete junge Feldherr seine Ernennung er= halten, als er burch einen zu frühen Tod (man behauptet er ftarb vergiftet) ben 18. September feiner fo rühmlich angetretenen Laufbahn entriffen wurde. Um 21. Oktober (30 Bende= miaire IV) wurde, einem Defret des gesetgebenden Corps gu= folge, für den hochgefeierten, allgemein beweinten jungen Feld= herrn in allen Gemeinden der Republik ein Trauerfest gehalten.

<sup>1</sup> Siehe Straßburger Weltbote, Beilage zu Nr. 304, vom 11. Ceptember 1797 (25. Fruktibor V).

Auch in Straßburg, dem Hauptquartier des Generals Augereau, seines Nachfolgers im Obercommando, ward es, wie in Paris, großartig geseiert.

Bald nach den Ereignissen des 18. Fructidors wurden in Straßburg und in der Umgegend verschiedene, durch ihre Versbindungen mit Emigranten oder durch royalistische Umtriebe versdächtigte Leute verhaftet. Der dabei sehr betheiligte französische Emigrant Baron von Klinglin, nun Generalmajor in östreichischen Diensten, hatte an seiner Nichte, der zu Offenburg wohnenden Baronin von Reich, die mit vielen Royalisten im Elsaß in Briefwechsel stand, eine eifrige Stüße 1.

Die in den beiden Rheindepartementen herrschende Gahrung ward jedoch im Gerbst 1797 burch die frohe Botschaft des lang= ersehnten Abschluffes des Friedens von Campo-Formio, am 17. Oftober (26. Bendemiaire VI), zwischen Frankreich und Destreich, etwas gestillt. Die durch ben langen Rrieg beangstigten und gedrückten Rheinlander konnten nun die Hoffnung nähren, wieder einmal die Rube zu genießen und ihren ehmali= gen Wohlstand wieder aufblühen zu sehn. Noch vor bem Schluß des Jahrs 1797 wurde ber Rastadter Congreß eröffnet, 6. December (19. Frimaire), wo, unter Preugens Bermittlung, ber Reichsfrieden mit der Republik unterhandelt werden follte. Bu jener Zeit sah Straßburg zum erstenmal den Besieger Italiens, den Friedensstifter Bonaparte in seinen Mauern. Auf feiner Rück= reise aus Italien, nachdem er zu Rastadt bas Friedenswerk ein= geleitet, nahm diefer General feinen Weg burch diefe Stadt. Gine Abtheilung ber Nationalgarde mit Fahne zog vor bem Gasihof zum Rothen Saus, auf dem Paradeplat, wo er einige Stunden verweilte, als Ehrenwache auf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe hieruber: Histoire de France depuis la fin du règne de Louis XVI jusqu'à l'année 1823, par l'abbé de Montgaillard, Th. V, S. 51 und 52.

So endete, nach überstandener innerer Erisis, wobei zwar die Republik durch eine Verletzung der Constitution und vermittelst eines Staatsstreiches der vollziehenden Gewalt von dem Untergang gerettet wurde, das Jahr 1797. Das Gebiet der Republik hatte sich bedeutend vergrößert, die Nordgränze des Elsasses war gezdeckt. Das in Frankreich seit 1792 eingeführte demokratische Element breitete sich nun über mehrere benachbarte Staaten aus, wie über das zur batavischen Republik umgeschaffene Holland und einen Theil Oberitaliens. Es sollten nun auch, nach der vom Dierectorium befolgten Politik, die aristokratisch regierten, den französischen Emigranten Schutz gewährenden Cantone der Schweiz revolutionnirt werden.

Bereinigung Mulhausens mit Franfreich. Januar 1798.

Das wichtigste Ereigniß, das sich im Elsaß gleich im Anfang des Jahres 1798 zutrug, war die schon längst vorausgesehne und allmählich vorbereitete Vereinigung der freien, seit dem sechzehnten Jahrhundert formlich mit der Eidgenossenschaft verbunz denen Stadt Mülhausen mit dem oberrheinischen Departement, als integrirender Theil der französischen Republik.

Bekanntlich war schon, ehe die in der Schweiz, zum Theil auf Anstistung des Directoriums, ausgebrochenen Unruhen den Einmarsch französischer Truppen in dieses Land veranlaßt hatten<sup>2</sup>, Mülhausen nebst den zu seinem Gebiet gehörigen Dörfern durch ihre geographische Lage und durch ihre Handelsverhältnisse mit

<sup>1</sup> Siehe Chronologische Auszüge über Mulhausen (von Georg Mieg), 1848, S. 20 und 21.

<sup>2</sup> Seit den zwischen dem Bollziehungsdirectorium und den Westcantonen der Schweiz entstandenen Zwistigkeiten hatten, im December 1797, franzbsische Truppen den zur Eidgenossenschaft gehörenden Theil des Bisthums Bafel, den Erguel nebst dem Munsterthal besetzt.

Man hat oben 1 gesehen wie Mülhausens Obrigkeit bemüht war sich aus der schwierigen Lage herauszuwinden, worin es feit der Revolution in politischer Rücksicht sowohl, als in Unsehung des Handels und der Industrie gegen das es umschließende Ge= biet der französischen Republik sich befand. Die deswegen zu verschiedenen Malen nach Paris geschickten Abgeordneten ver= mochten wenig oder nichts auszurichten und wurden meist mit leeren Versprechungen abgewiesen. Durch die Vermittlung Barthelenn's, des frangosischen Botschafters bei der Gidgenoffen= schaft, ber ben Mülhausern geneigt war, wurde benfelben jedoch vom Wohlfahrtsausschuß für fünfzehn Monate, unter gewissen Einschränkungen, der Transit von Urstoffen für die Fabriken und den Handel, nebst der Ausfuhr verfertigter Waaren nach der Fremde gestattet. Auch erhielten sie die Erlaubnig ein bestimmtes Quantum Solz, Steinkohlen und Salz einführen zu konnen. Diese Begunstigungen, wodurch der Gewerbfleiß und Sandel Mülhausens wieder etwas in Flor kamen, erweckten aber fogleich wieder die Gifersucht feiner Rachbaren im Dberrhein. Es ergieng nun (1794) von den Behörden dieses Departements ein scharfes Berbot an die Arbeiter, bas Mülhauser Gebiet zu betreten, wäh= rend anderer Seits die vorderöftreichische Regierung im Breisgau die Obrigkeit Mülhausens beschuldigte, die Frangosen mit Ge= treibe zu verfehen.

<sup>1</sup> Siehe oben, Geite 144-149.

Bald nach bem q. Thermidor knupfte der Magistrat neue Un= terhandlungen mit dem frangofischen Directorium an, um wo möglich mit ber Republik einen auf billigen Grundfäten beruhen= ben Handelsvertrag abzuschließen. Die damals nach Paris geschickte Gesandtschaft bestand aus den herren Licenciat Thierry und Michael Hofer, welchen bald barauf ber Burgermeifter Johannes Sofer beigegeben wurde. Schon nahrte man die Soffnung baß burch bie Bermendung ber ben Mülhaufern gunftigen Direc= toren Barthelemy und Carnot, und ben von Talleyrand, bem Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, gegebenen Zusiche= rungen zufolge, die Unterhandlung einen vortheilhaften Ausgang gewinnen wurde, als die gange Sache burch die Borfalle bes 18. Fructidore ju Nichte murde. Im December 1797 berichtete Thierry, einer ber Gefandten, ber zu Paris gurudgeblieben, bem Magistrat, ber Director Reubel, ber weit entfernt war bes nun geächteten Barthelemn's Neigung für Mülhaufen zu theilen, habe ihm eröffnet : daß, wollte die Stadt Mulhausen fich an Frankreich anschließen, so wurde die frangosische Regierung derselben mehrere Vorrechte zugestehn.

Nachdem, am 24. Oktober, Thierry, dem eine Bereinigung mit Frankreich zusagte, dem großen Rath und den Bierzigern aus der Bürgerschaft zu wissen gethan, das Direktorium wolle sich zu keinem Handelsvertrag verstehen und erwarte die Ansschließung Mülhausens an die Republik, wurden der Syndicus Josus Hofer und der Bürgermeister Johannes Hofer beauftragt, dem Magistrat einen Bericht über die kritische Lage der freien Stadt und die Nothwendigkeit ihrer Bereinigung mit Frankreich vorzulegen. Dazu rieth auch die darum befragte schweizerische Tagsatzung. Sie erklärte sie wäre außer Stand ferner die Unabhängigkeit ihrer Bundsgenossen das mächtige Frankreich zu schützen. So wurde das für Mülhausens Zukunft so wichtige Ereigniß eingeleitet.

Obgleich noch manche den alten Vorrechten und Freiheiten Sitten und Gebräuchen treu anhängende Mülhauser mit Wehmuth der ihrer Vaterstadt bevorstehenden Veränderung entgegen= sahen, so hatte ein großer Theil der Mitglieder des Raths und die Mehrheit der Bürgerschaft durch die eingetretenen Umstände ihren Widerwillen überwunden; viele fogar freuten fich darauf, der großen von Ruhm glänzenden Republik anzugehören und es verschwand die Furcht vor irgend einem Widerstand. Als nun, am 3. Januar 1798, der formliche Antrag zur Anschließung an Frankreich vor den Rath und die Vierziger der Burgerschaft gebracht worden, so erklärte sich für die Annahme eine Mehrheit von fiebenundneunzig Stimmen gegen fünf. Den folgenden Lag wurde die Sache den in der Stephanskirche verfammelten fechs Bunften vorgetragen. Es waren von fiebenhundert Stimmfähigen fechshundert und fechs gegenwärtig. Gine feierliche Stille herrschte, als Bürgermeister Sofer vor die Versammlung trat und die etwas fonderbare Erklärung machte: "Die Bürger wären nicht berufen worden, um abzustimmen ob man französisch werden wolle oder nicht, fondern um sich zu äußern ob fie die von dem Rath ge= faßten Beschluffe genehmigten," was baffelbe war. Nun wurden die Bedingungen ber Bereinigung, wovon einige fchon oben an= geführt worden, porgelefen. Im zweiten Artifel unter andern hieß es: "Die frangösische Regierung, um ihren alten Bunbesgenoffen einen Beweis ihrer Zuneigung zu geben, willigt ein ihre Neutralität zu verlängern und spricht sie folglich von allen Real= und Personal-Requisitionen und von der Ginquartierung los, fo lange der Krieg dauert und bis auf den allgemeinen Frieden." Mach dem zehnten Artikel follte das in Mülhausen befindliche San= belsgericht fortbestehen und nach ben Gesetzen der französischen Republik eingerichtet werden. Ferner follte die Stadt eine Pferde= post bekommen. Dem eilften Artikel zufolge entsagt die Republik Mülhausen allen Banden, die sie mit der Gidgenoffenschaft ver=

a late the

einigten, sie entäußert sich ihrer Rechte auf eine Privat-Souveränetät und legt sie in den Schoos der französischen Republik nieder.

Nun begann die Berathung; jeder konnte frei feine Meinung barthun; es geschah indeffen nur wenig Ginspruch. Der Kirchen= helfer Peter Dig bemerkte man konne nicht, ohne bundbrüchig an der Schweiz zu werden, mit Frankreich wegen der Unschließung unterhandeln; dieß könne nur gemeinschaftlich mit den Eidge= noffen geschehen, um desto weniger, da Frankreich noch keine bestimmte Aufforderung an Mülhausen habe ergehen laffen, der Schweiz abzusagen. Diese Worte veranlagten einen großen Tu= mult in der Versammlung; man schimpfte gegen den Wortfüh= rer; ber auf einer Tribune sitzende fleine Rath gebot ihm Still= schweigen. Es erhob fich ber Burgermeister um ihn zu widerlegen, doch ohne ihm weitere Einrede zu gestatten. Während der Abstimmung nahm auch der alte Posamentirer Ed, der früher in frangösischen Diensten gestanden und bei mehreren Gelegenheiten die Vorrechte seiner Zunft muthvoll vertheidigt, das Wort und fprach : "Wenn ich wüßte daß Mülhausen nur um einen Mann flärker wäre als Frankreich, so würde ich sagen : Wir wollen uns wehren; so aber, weil wir die Schwächern find, stimme ich für die Unterwerfung." Der Sedelmeister Schlumberger, von Jah= ren gebeugt, lehnte stillschweigend sein Haupt an eine Säule ber Kirche und zerfloß in Thränen. Um Ende der Abstimmung fanden sich fünfhundert und einundneunzig Stimmen für die An= schließung, fünfzehn für ben Aufschub 1.

Nach vollendeter Abstimmung überbrachte ein außerordentlicher Kurier den Beschluß dem noch zu Paris anwesenden Gesandten Mülhausens Nikolaus Thierry. Darauf begab sich, den 18. Jasnuar, der schon oft erwähnte Hr. Johann Ulrich Metzger, von

<sup>1</sup> Siehe die icon fruher angezogene Geschichte Mulhausens, von Braf, Th. IV, S. 93-107.

Colmar, als bevollmächtigter französischer Commissär nach Müls haufen, um im Namen bes Bollziehungsbirektoriums ben Ber= einigungevertrag abzuschließen. Indeffen legte, den 20. Januar, ein vom Magistrat ernannter Ausschuß ber auf's Reue in ber Rirche zusammenberufenen Bürgerschaft ein wohlgemeintes Gut= achten über die Unwendung bes Gemeindeguts vor. Dem Vor= schlag zufolge follte ein großer Theil diefer Guter ben milben Stiftungen und Schulen anheim fallen, ein anderer benen zur Ent= schädigung dienen, welche durch die politische Veranderung ihrer Memter und ihres Ginkommens beraubt murben; bas Uebrige un= ter die Burger vertheilt werden. Der fluge Vorschlag miffiel aber bem größten Theil ber Bürgerschaft und wurde, nach fürmischer Erörterung, an die Zünfte verwiesen. Diese beauftragten einen Ausschuf von zwölf Burgern einen neuen Entwurf abzufaffen, welcher am 22. Januar, mit bedeutenden Abanderungen, jum Nachtheil bes Spitals, ber Kirchen und Schulen, endlich von der Versammlung genehmigt wurde 1. Mittlerweile ward ber Bereinigungstraktat mit bem für Mülhausen wohlgesinnten frangofischen Commiffar, ben 28. Januar (9 Pluviofe VI), fol= gendermaßen der in der Stephansfirche versammelten Burger= schaft vorgelesen: nachdem Metger in einer Anrede an die Versammlung ben bürgerlichen und sittlichen Tugenden der Mülhauser ein gebührendes Lob ertheilt, prophezeite er ihnen bie Vortheile die für ihre Vaterstadt in naher Zukunft aus ihrer Un= schließung mit Frankreich hervorgeben follten. "Ich febe, rief er wahrsagend aus, Gure Stadt durch Handel, Gewerb und Betriebsamkeit, durch die Eröffnung von Canalen, die bei Euch burchgeleitet werden, durch alle Aufmunterungen von Seiten meiner Regierung, zu einem der ansehnlichsten Orte erwachsen. Eure Kinder werden den Tag fegnen, der Euch an uns anschloß, denn er verheißt Euch Nahrung und Sicherheit." Endlich pries

<sup>&#</sup>x27;Siehe Grafs Geschichte von Mulhausen, Th. IV, S. 102.

er Mülhausen glücklich zu einer Zeit mit der großen Frankenre= publik verschmolzen zu werden, wo nach Besiegung des Despo= tismus sowohl als der Anarchie, Ordnung und gesetzliche Freiheit ihre Herrschaft darin gegründet haben 1.

Bis zur Bestätigung des Vertrags durch das Vollziehungsdisrektorium sollte die Stadtverwaltung in den Händen der bis jetzt bestandenen Behörden bleiben. Indessen wurde, am 17. Februar, mit den seit fünf Jahren um Mülhausen errichteten Zollstätten, die drückende Waarensperre ausgehoben und darauf zur Versteisgerung der nicht beibehaltenen Gemeindegüter geschritten. Was von dem Erlös, nach Abzug der für die Schulen und Kirche bessimmten Fonds, übrig blieb, wurde unter die Bürger vertheilt. Diese Vertheilung des Gemeindeguts war die Quelle des Zersfalls aller öffentlichen Anstalten in Mülhausen und erzeugte späte Reue<sup>2</sup>.

Den 10. März wurde in der Sitzung des kleinen und großen Raths und der Vierziger der Bürgerschaft das Fest der Vereinisgung mit Frankreich auf den 15ten des Monats kestgesetzt. Der Stadtschreiber Josua Hofer, der mit blutendem Herzen auf den Untergang der Selbsiständigkeit seiner theuren Vaterstadt hinsblickte, übernahm den Auftrag die Trennung Mülhausens von der Eidgenossenschaft dem Bürgermeister des Vororts Zürich anzuzeigen, obgleich das Direktorium im Vertrag schon diese Verspflichtung übernommen.

Indessen traf man in Mülhausen Anstalten um das für diese Stadt und das Elsaß gleich wichtige Ereigniß auf geziemende Art zu feiern. Nach dem vom Magistrat veröffentlichten Programm<sup>3</sup> sollte die Hauptseierlichkeit auf dem Stephansplatz (seit=

<sup>1</sup> Siehe diese Rede ausführlich in den oben angeführten Chronologischen Auszügen über Mulhausen, S. 68-71.

<sup>2</sup> Siehe Graf's Geschichte, Th. IV, S. 104.

<sup>3</sup> Giehe baffelbe in den eben erwähnten Chronologischen Muszugen,

andere für die Stadtbehörden, errichtet waren, wurde mit Schranken eingefaßt. Um Vorabend des Festtages führte bas Mülhauser Kanoniercorps auf einer Bastion vor dem Baselthor

vierzehn Feldstücke auf, um damit die Ankunft der fremden Gaste zu begrüßen.

Sonntage ben 15. März 1798 (25. Bentose VI), in aller Frühe, kündigten Kanonendonner und Glockengeläute den Einzwohnern Mülhausens und der umliegenden Ortschaften die bez ginnende Feierlichkeit an. Sogleich trat die zweihundert Mann starke Freicompagnie unter die Waffen. Um acht Uhr versammelten sich alle Rathsherren, nebst den Vierzigern, auf dem Kathhaus. Die französischen Behörden, der Regierungscommissär, die Generalität und die fremden Gäste kamen vor dem Baselthor zufammen. Vor demsselben war auch das französische Militär, Fußvolk und einige Reiterschwadronen, das in die Stadt einziehen sollte, ausgestellt. Eine Rathsdeputation, vor welcher her ein Mädchen in Schweizertracht die Stadtschlüssel trug, überreichte dieseiben, nach kurzer Standrede, dem französischen Commissär, während Jungsrauen diesem und den Generälen Lorbeerzweige darboten.

Nun begann unter fortgesetztem Kanonendonner der seierliche Einzug durch das Baselthor. Dem Zug voraus ritt ein französisscher Wappenherold mit der Nationalsahne, auf welcher der erste Artikel des Vertrags in goldenen Buchstaben glänzte: "Die fran-

S. 75-82, mit der Ueberschrift: Borbereitung und Einrichtung der National= feier, oder Reunionsfest der Republit Mulhausen mit Frankreich, den 15. Marz 1798.

<sup>1</sup> Die 68ste Halbbrigade, die beim Ueberfall von Rehl, den 18. September 1796, so tapfer gegen die Destreicher gefochten.

gösische Republik genehmigt den Bunsch ber Burger ber Republik Mülhausen, wie auch den der Einwohner der von dieser Stadt abhängenden Orten Illzach und Modenheim, und erklärt die gedachten Bürger und Einwohner für geborne Franzosen." Darauf folgte ein Theil der französischen Truppen, nach diesen eine Gruppe von Jungfrauen und fieben mit dreifarbigen Fähnlein und Banbern gezierte Freiheitsbaume, die auf den haupt= pläten gepflanzt wurden; hinter diesen ber frangofische Commiffar mit ben Generalen und ber Deputation ber Mulhaufer; ben Bug beschloß frangosisches Militär und die Stadtmiliz. Unter bem Bafelthor murde ber Commiffar und ber frangofische Generalftab von der Mülhaufer Obrigkeit einpfangen. Von dort nahm ber Bug seinen Weg burch einen Theil ber Stadt, indem jeder Rathsherr einen ber fremden Gafte am Urm führte. Auf bem Stephansplat, wo das Militar ein Biereck bildete, bestiegen ber Magistrat und die Fremden die ihnen angewiesenen Gerufte. Nachdem Stille geboten, hielt der frangofische Commiffar eine Anrede an den Rath und richtete die Frage an denselben, ob er noch einen Souveränetätsakt vorzunehmen habe? — Da traten Abgeordnete der bisher unter Mülhausens Herrschaft gestandenen Gemeinden Illzach und Modenheim hervor, und wurden ihrer Bervflichtungen gegen die Mülhauser entbunden. - hierauf las der französische Commissär den Traktat vor, dessen wesentlichster Inhalt von den an den vier Eden des Plages stehenden Musrufern ber Volksmenge verkündigt wurde 2.

<sup>1</sup> Der franzosische General Baille beschligte die zur Besitzergreifung beor= berten Truppen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe den Bertrag aussührlich in deutscher Sprache in Grafs Geschichte von Mulhausen, Th. IV, S. 118-128; der französische Text in den angezozgenen Chronologischen Auszügen über Mulhausen, S. 102-110. — Die Naztistirung erfolgte von Seiten Mulhausens den 29. Januar, und von Seiten der französischen Regierung den 10. Februar (22. Pluviose VI).

Nachdem dem Rath für feine bisherige Verwaltung gebührender Dank gezollt, wurde die neue schon zuvor gewählte, aus einem Präsidenten 1 und vier Adjunkten bestehende Municipalität. der Friedensrichter nebst dem Handelsgericht durch den französi= schen Commissär installirt, mit den Amthinsignien bekleidet und der ersteren die Thorschlüffel und das Stadtsiegel übergeben. Nun bestiegen die neuen Behörden das schon von den französischen be= setzte Gerüft und die Bürgerschaft schwur Treue ber Constitution und der Republik; worauf, unter Musik, Trommelschlag und Kanonendonner, die Stadtfahne und die weißerothe Mülhaufer Cocarde gegen die der frangosischen Republik vertauscht wurden, während der französische Commissär und der neue Vorsteher der Gemeinde Mülhausen fich den Bruderkuß gaben. Zugleich murben ber Stadt und ber Bunfte Banner in Stude gerriffen und famt den Wappen, ben Statuten und bem Richtschwerdt am Fuße eines der fo eben auf dem Stephansplage gepflanzten Freiheitsbäume, unter bem Ruf: "Es lebe die Republik!" in die Erbe verscharrt. - Diefer für Mülhaufen fo bedeutungevolle Tag wurde mit öffentlichen Tänzen, Festgelagen, Feuerwerk, Beleuchtung des Rathhauses, Geld- und Nahrungsaustheilungen unter die ärmern Claffen beschloffen.

Die allmähliche Umgestaltung der Sitten, Gebräuche, Erziehung und Sprache, welche in Straßburg, Colmar und in den übrigen Städten des Elsasses, besonders bei den höhern Classen der Gesellschaft, seit der Bereinigung mit Frankreich und namentzlich seit der Revolution, sich fühlen ließ, trat nun auch bald in Mülhausen ein. Gleich nach dem 16. März gewann bereits die vormalige eidgenössische Stadt ein ganz verändertes Ausehn. Das

<sup>1</sup> Zum Municipalitätspräsidenten (Maire) wurde Hr. Peter Thierry ber Aeltere; zum Friedensrichter Hr. Sebastian Spörlein, und Hr. Kaspar Dollsuß, zum Borsiger des Handelsgerichts erwählt. Hr. Jacob Köchlin ward Commissär des Bollziehungsdirektoriums bei der Municipalität.

alte unter Napoleons Herrschaft wieder hergestellte Stadtwappen war verschwunden. Un den Thoren und auf dem Stephansplat, nun Reunioneplat getauft, flanden Freiheitsbäume mit brei= farbigen Bandern und Fähnlein geziert. Gine nach ber Vorschrift der französischen Verfassung erwählte Municipalität war an die Stelle ber ehmaligen Obrigkeit getreten; ein Friedensrichter und ein Polizeicommiffar hatten bas Polizeigericht erfett. Bon ber porigen Verwaltung bestand allein noch der Liquidationsauß= schuß, ber mit ber Veräußerung ber noch übrig gebliebenen Gemeindegüter und ber Austheilung des Erloses derfelben unter die Bürger beauftragt mar. - Statt ber driftlichen Zeitrechnung wurde nun auch in Mülhausen die republikanische, nebst ber Feier ber Decadi und ber übrigen in Frankreich üblichen National= feste eingeführt. Mehrere Rinder erhielten fogar die Taufe auf dem beim großen Freiheitsbaum errichteten Vaterlandsaltar. Bei den Nationalfeierlichkeiten paradierte die unter der Benennung corps armé beibehaltene Schützencompagnie; bie Nationalgarde wurde organisirt, mit Waffen versehn, aber ber Rosten halber anfange nicht uniformirt. Die Strafen erhielten neue Namen, die Baufer Nummern. Die Balle wurden abgetragen, die Stadtgraben in Garten verwandelt und ben Bürgern um niedrigen Preis jum Eigenthum überlaffen; an den Thoren die Fallbrücken in feste Brücken verwandelt, und jene bei Nachts nicht mehr geschlossen. Den französischen Gesetzen gemäß wurden die Zünfte aufgehoben und die freie Concurrenz für alle Gewerbe vermittelst Erlegung der Patentgebühr gestattet. Sogleich vermehrte fich die Zahl der Gasthofe, beren nur sieben bestanden; auch wurden Kaffeehäuser eröffnet, eine bis jett in Mülhausen unbefannte Anstalt'. - Bis zur Vereinigung mit Frankreich hatten die Schauspieler keinen Zutritt in Mulhausen; eine fran-

Die ersten Kafeehauser waren : die zum Trauben , zum Engel und zur Re-

zösische Gesellschaft eröffnete zum erstenmal ein Theater in dem ehmaligen Kornspeicher.

Durch die Abschaffung der Zollstätte und die freie Einfuhr der Lebensmittel wurden die Märkte fark besucht, und bald erhiel= ten handel und Gewerbe einen bisher unbekannten Schwung, ber in ber Folge, burch Unlegung einer Menge Fabrifen, noch einen weit höhern Glanz erhalten und Mulhaufens Wohlstand für lange Zeit bedeutend steigern follte. Freilich führten anderer= feits die Einwohner bittere Rlagen über die beträchtliche Er= höhung der Abgaben, die nun auf französischem Fuß erhoben, aber richtig bezahlt wurden. Gine andere Folge ber Bereinigung Mülhausens mit Frankreich, die zwar das Mißfallen ber meisten Bürger erweckte, aber nach den eingetretenen Rechtsverhältniffen sich nicht abwenden ließ, war die Ansiedelung der ifraelitischen Familien, benen es bis jest nicht erlaubt gewesen in ber Stadt gu wohnen. Diese kleinen Unbillen abgerechnet, fahen die Mülhauser bald ein, welche große Vortheile ihrer Vaterstadt aus ihrer Ver= einigung mit Frankreich erwachsen.

Das Elfaß in ben Jahren 1798 und 1799.

Das Elfaß, nachdem es sich von den erlittenen Revolutions: stürmen und Kriegsdrangsalen etwas erholt, empfand, in den Jahren 1798 und 1799, die Folgen des zwischen den Parteien sich hinwindenden, schwankenden Regierungssystems des Direktoriums (système de bascule). Es hatte in diesem Zeitraum manche willkührliche, den Handel, den Ackerbau und Gewerbssleiß niederschlagende, oder die Religionsfreiheit drückende Maßregeln zu erdulden, welche die Gemüther mißstimmten und sie mit Absneigung gegen die Gewalthaber erfüllten. Von außen her war die

Ausgenteit der Elfässer angeregt durch die in ihrer Nachbarsschaft sich zutragenden Ereignisse der revolutionirten Schweiz, durch die in die Länge sich ziehenden Rastadter Friedensuntershandlungen mit den deutschen Reichsfürsten und den bald darauf wieder entzündeten zweiten Coalitionskrieg in Süddeutschland und der Schweiz.

Seit dem Staatsstreich des 18. Fruktidors hatte die ultrademokratische Partei sich wieder gehoben, und bewieß ihre Stärke in den Wahlen des neuen Drittels im Jahr VI (Frühjahr 1798), welche nicht im Sinn des Direktoriums aussielen. Die in vielen Wahlkollegien entstandene Spaltung zwischen den Gemäßigten und den exaltirten Demokraten, gab zu Doppeltwahlen Anlaß, welche das Direktorium bewogen, vermittelst seines Einstusses auf das gesetzgebende Corps, viele Ernennungen der Minorität bestätigen zu lassen, während die der Majorität verworfen wurden (22. Floreal VI). Die in den beiden Rheindepartementen getrossenen Wahlen, wo keine bedeutende Spaltung Statt fand und die in patriotisch-gemäßigtem Sinn ausstelen, wurden gutgeheißen. Dieselbe Farbe trugen auch die für die Erneuerung der Lokalbe-hörden im Elsaß geschehenen Bolkswahlen.

In dem Laufe dieses Jahrs (1798) erfuhr das Elsaß die Folgen des engherzigen schwankenden Regierungssyssems des Direktoriums, das sich durch eine Reihe willkührlicher und revolutionärer Maßregeln kund that. Zu solchen gehörten die auf ein und denselben Tag (4. Januar) in allen Wohnungen streng angestellte Nachsuchung nach englischen Waaren, welche mit Sequester belegt wurden; die Erhebung bei der wohlhabenden Rausmannschaft der von den Rammern bewilligten Anleihe zur Bestreitung der Rosten einer beabsichtigten Landung in England; die Erzhöhung mehrerer Abgaben, die Einführung neuer Steuern (Thüsren= und Fenstergeld, Tabaksgebühr, u. s. w.); häusige und ohne eigentlichen Grund, zum Aergerniß der Bürger, vom Direktorium

in den öffentlichen Berwaltungen getroffene Beränderungen; stete Neckereien endlich in Rücksicht der Sonntagsfeier und der streng gebotenen Beobachtung der republikanischen Zeitrechnung. Wähstend einerseits das Direktorium, aus Furcht vor dem wiederaufstauchenden Jacobinismus, die unter dem Namen constitutionsneller Eirkel neuentstandenen Elubs schließen ließ (17. März), und die Preßfreiheit beschränkte<sup>1</sup>, nahm es scharfe Maßregeln gegen die heimkehrenden Emigranten und aus der Deportation zurückgekommenen Priester.

Nachdem Bonaparte (Mai 1798) an der Spige eines Heeres zur Eroberung Egyptens sich eingeschifft, sah sich Frankreich durch die politischen Miggriffe des Direktoriums sowohl, als durch die Bemühungen bes siets feindselig gefinnten Englands von einer neuen öftreichisch-russischen Coalition bedroht, während die repolutionaren Wirren in der Schweiz und Italien fortbauer= ten. Diese immer mehr sich trübenden Zustände veranlaßten das vom General Jourdan im Rath der Künfhundert beantragte be= rühmte Confcriptionsgesetz vom 5. September (19. Fruftidor VI). Schon den 24. September wurde die Aushebung von zweimal= hunderttausend Mann (die erste Classe vom 20sten-21sten Jahr) der Regierung bewilligt, um die fehr geschwächte Urmee zu er= gangen. Obgleich dieses Defret, das mit Feierlichkeit in Straßburg veröffentlicht wurde, dem Elfaß wieder neue Opfer aufer= legte, fo unterwarf fich nicht nur die ftete friegeluftige Jugend der zwei Rheindepartemente ohne Murren dem Gesetz, fondern es bot sich selbst eine große Zahl Freiwilliger zum Kriegsbienste an. Bald waren auch die im Elfaß flationirenden Regimenter überzählig 2.

<sup>1</sup> So wurde in Strafburg die in republikanischem Beist von Haufner ver= faste Rheinische Chronik verboten und die Presse des Herausgebers versiegelt, aus dem Beweggrund sie hatte den Ungehorsam gegen die Besetze gepredigt.

<sup>2</sup> Siehe Strafburger Weltbote vom 16. Denbemigire VII, Dr. B.

Bereits im Juli 1798 hatten sich die, im Städtchen Sult im Unterelfaß, zwischen Frankreich und Destreich, wegen Musgleichung verschiedener Mighelligkeiten gepflogenen Unterhand= lungen, zu denen auch ber Professor Roch aus Stragburg berufen worden war, zerschlagen. Noch dauerte zwar der Rastadter Friedenscongreß; aber auch hier war man weit entfernt sich zu verstehen, und schon rufteten sich die frangofischen und öffreichischen Heere zu neuem Kampf. In den ersten Tagen bes Monats Marg 1799, noch ehe ber Krieg formlich erklärt war, begannen auf allen Seiten Feindseligkeiten zwischen ben Destreichern und Frangosen. Den ersten bieses Monats (11. Bentofe VII), fette die Rheinarmee, jett Donauarmee, unter Jourdans Befehlen, auf ben Bruden von Rehl und Bafel über den Rhein, um den in Schwaben ihr gegenüber stehenden Erzherzog Carl anzugreifen, ber mit einer den Franzosen überlegenen Macht, ben 13. März, ben Lech überschritten hatte. Allein der Schlacht von Stockach unglücklicher Ausgang (25. März) wo, nach tapferer Gegenwehr, Jourdan der Uebermacht der Feinde hatte weichen muffen, bewog die frangösischen Feldherren (Jourdan hatte das Commando nieder= gelegt) sich über ben Rhein zurückzuziehen, und nur noch einzelne fleine Beobachtungscorps auf ber rechten Seite, bei Rehl und Hüningen, gurudgulaffen. Nun übernahm General Maffena ben Oberbefehl der vereinigten Donau = und Helvetischen Armee. Italien und die Schweiz follten, feit der Unkunft der Ruffen, Die Hauptplätze des Kriegs abgeben.

Indessen hatte man die seit dem Ausbruch bes Kriegs immer schwieriger gewordenen Verhandlungen des Rastadter Congresses am 23. April aufgehoben. Ihr Ende wurde durch den, am 28. April, an den zurückkehrenden französischen Gesandten verübzten schändlichen Mord bezeichnet 1. Bonnier und Roberjot wurz

<sup>1</sup> Siehe hierüber die genauen Umstände im Straßburger Weltboten vom Jahr VII, Nr. 111, 112 und 113.

ben getöbtet, Jean Debry, ber fich tobt gestellt, kam ben anbern Tag schwer verwundet, mit dem Legationsfefretar Rosenstiel, einem Elfäffer, in Strafburg an, von wo er dem Direktorium Bericht erstattete über die gräßliche That 1. Diese unerhörte Ber= letzung des Wölkerrechts machte im Elsaß wie in ganz Frankreich einen schmerzvollen Gindruck, aber fam ber Regierung zu statten um burch einen Aufruf an das frangosische Wolf und burch Trauerfeierlichkeiten 2 die Rachgierde gegen Destreich zu erwecken und die Rriegelust anzufeuern. Seit diesem blutigen Ereigniß und ben barauf folgenden pomphaften Proflamationen und Re= den erwartete man wichtige Rriegsereignisse in Deutschland, die aber nicht eintraten. Jedoch wurde mit großer Thätigkeit an ber Befestigung der Brückenköpfe von Rehl, von Auenheim und an den Berschanzungen von Fort = Bauban und Alt = Breisach ge= arbeitet, wobei die Straßburger Nationalgarde fich wieder durch patriotischen Gifer erprobte.

Ungeachtet der großen Anstrengungen der französischen Feldscherren und Heere um den gegen Frankreich verbündeten Mächten zu widerstehn, schien mit Beginn der Feindseligkeiten der Repusblik ein Unglücköstern aufgegangen. Ueberall wurden die republik kanischen Heere zurückgedrängt in Deutschland, Italien und der Schweiz. Obwohl das Gebiet der Republik noch unversehrt und die Franzosen Meister des linken Rheinusers waren, und noch einige Theile der rechten Rheinseite behaupteten<sup>3</sup>, so war doch Frankscheile der Republikanten Rheinseite behaupteten<sup>3</sup>, so war doch Frankscheile der Republikanten Rheinseite behaupteten<sup>3</sup>, so war doch Frankscheile Rheinseite Republikanten Rheinseite Rheinsei

<sup>1</sup> Siehe diesen Bericht, datirt vom 20. Floreal VII, in demselben Blatt, Jahr VII, Mr. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe die Beschreibung des Trauersestes zu Strafburg, am 21. Prairial VII, im angeführten Blatt, Nr. 131.

<sup>3</sup> Während des Sommers und Spatjahrs 1799 fielen fehr oft hipige Gesfechte vor, zwischen den auf dem rechten Rheinuser in der Gegend von Offensburg, Appenweier und Renchen stehenden französischen Truppen, und den von den Bauern des Landsturms unterstüpten Destreichern, die aber zu keinem Ressultat führten.

reichs Lage Pritisch; von Außen war es burch mächtige Feinde bedroht, im Innern durch neue Parteiungen gerruttet und ge= fcmacht. Denn nachdem, wie gefagt, das Direktorium einige Zeit die Dberhand erhalten, erhob fich wieder, besondere feit den Wahlen des Jahr VII, eine bedeutende Opposition gegen das= felbe. Die Gemäßigten oder Constitutionnellen ber beiden Rathe vereinigten sich mit den in größerer Zahl eingetretenen Ultrade= mokraten in ihren Angriffen gegen die Regierung und warfen ihr Schwäche, Berletzung ber Constitution, Miggriffe in ber auswärtigen Politif, in der Berwaltung und Kriegeführung, und Berschleuberung ber Staatsgelber vor. Diese mehr ober weniger gegründeten Bormurfe reichten bin um in der öffentlichen Mei= nung das Unsehn bes Direktoriums, ber Abvokatenherrschaft, wie die Migvergnügten sie benannten, zu untergraben. Kaum war Reubel, burch's Loos bezeichnet, aus bem Bollziehungebireftorium getreten i und burch Sienes, ben größten Gegner ber be= ftehenden Regierung, erfett worden, fo erzwang die Oppositions= partei in ben beiden Rathen, ben 18. Juni 1799 (30. Prairial XII), eine neue Modififation bes Direktoriums - bas Gegen= genstück zum 18. Fruktidor. Die Direktoren Treilhard, La Reveillere-Lépaux und Merlin von Douai nämlich wurden genöthigt ihr Umt niederzulegen, und Gohier, der General Moulins und Roger Ducos, drei unbedeutende Manner, traten an ihre Stelle. Seit diesem Augenblick triumphirte in den zwei Rathen die bemofratische Partei, Die, um den Staat zu retten, Buflucht zu außerordentlichen revolutionaren Magregeln nehmen zu muffen glaubte. Sie übertrug ber ihr zu Gebot stehenden Majoritat bes Direktoriums die Vollziehung einer Reihe Gefetze, welche an die Schreckenszeit erinnerten, und die Gemuther bes gemäßigt ben= kenden Theils der Nation mit Unwillen und Furcht erfüllten. Die

<sup>1</sup> Er tam burch bie Wahl bes Oberrheins in ben Rath ber Alten.

merkwürdigsten betrafen: ein allgemeines Aufgebot aller Classen ber Conscribirten ; eine gezwungene Anleihe von hundert Milzlionen unter die Bemittelteren zu vertheilen, nach Verhältniß des Vermögens (emprunt progressif), und die Verhaftung der Verzwandten der Emigrirten und der Exabeligen, da wo Unruhen aussbrächen und Räubereien vorfielen (das Gesetz über die Geißeln, la loi des Otages, vom 12. Juli 1799). Andere Dekrete besichränkten den Einfluß des Direktoriums bei den Wahlen, erweisterten die Preßfreiheit und gestatteten die Wiedereröffnung der Volksgesellschaften. Doch wurde Jourdan's Antrag, das Batersland in Gesahr zu erklären, nach stürmischer Debatte, mit großer Mehrheit verworsen.

Im Elsaß wurden diese Beschlüsse von den Gemäßigten als Vorboten eines erneuerten Schreckenssyssem betrachtet. Auch ers mangelten nicht die neuerrichteten Elubs und die jacobinischen Blätter Lobreden auf Robespierre, Babeuf und andere Demazgogen zu halten, indessen mehrere auswärtige Zeitungen vont Direktorium aus dem Beweggrund verboten wurden, daß sie den öffentlichen Geist irre führten. — In diesen Zeiten wieder auflodernder Parteiung wurden, um die im Elsaß ins Gesheim thätigen Royalisten einzuschüchtern, auf einen Beschluß des Direktoriums, mehrere als Pichegru's Mitschuldige angesklagte Personen, worunter einige Elsässer, wie Commart und

<sup>1</sup> Man errichtete im Elsaß aus den nicht in die Linientruppen eingetretenen Conscribirten, sogenannte Hils= oder Mobilbataillone, die größtentheils aus den Conscribirten der zweiten und dritten Glasse bestanden, und bestimmt waren die Rheingränze zu besehen und Ruhe und Ordnung auf dem Lande zu sichern. Sie haben wichtige Dienste geleistet.

<sup>2</sup> Die damals im Elfaß erscheinenden offentlichen Blatter waren: Der Straßburger Weltbote, der Straßburgische Kurier oder die Kronif der Menscheheit, die neue Straßburger Zeitung, von Butenschn; die Rheinische Kronif, von Haußner, sammtlich in deutscher Sprache; das politische Journal von Straßburg, von Prof. Escher, französisch, horte bald auf.

Chambe, vormaliger Abgeordneter des Oberrheins im Rath der Fünfhundert; nebst diesen der General Lajolais und Badonville, ehmaliger Flügeladjudant Pichegru's, zu Straßburg vor ein Kriegsgericht gezogen. Der Prozeß, der erst am Anfang des folgenden Jahrs, nach dem 18. Brumaire, begann, endigte den 14. Januar mit Freisprechung der Angeklagten.

Ungeachtet Maffena's glanzender Sieg bei Burich über bie Auftro-Ruffen, den 25. September 1799, und Brune's Sieg über die in Nord-Holland gelandeten Anglo-Ruffen, ben 6. Oftober, die Niedergeschlagenen wieder ermuthigt hatten, so blieb doch die Coalition in Italien Meister, mahrend Anarchie bas Junere zerrüttete. Dies war die Lage der Republik, als unerwartet Ge= neral Bonaparte, der Eroberer Egyptens, im Safen von Fre= jus landete. Diese Nachricht, die ben 16. Oktober (24. Ben= bemiaire VIII) in Strafburg ankam, brachte im ganzen Elfaß eine elektrische Wirkung hervor. Der als Feldherr von jedermann bewunderte junge Seld, schien bestimmt ben von allen Seiten bebrängten Staat zu retten. Schon ahnte man bag feine Gegenwart in Paris wohl eine Regierungsveränderung hervorbringen möchte, und als man den 13. November (22. Brumaire) durch einen außerordentlichen Rurier, der die offiziellen Aktenstücke mit= brachte, von den wichtigen aber unblutigen, am 18. Brumaire, in der Hauptstadt vorgefallenen Ereignissen, von dem schnellen Sturg des Direktoriums und ber Verfaffung bes Jahre III, Runde erhalten, war der Jubel allgemein 1. Groß war befon= ders die Freude unter der die Rückfehr des Schreckens befürch= tenden und das Direktorium haffenden Mittelclaffe. Mit Buversicht sah man das Schicksal Frankreichs in der fraftvollen Sand

Die den Behörden überbrachten offiziellen Nachrichten wurden, den 13. November Nachmittags, den Burgern von Strafburg feierlich verfuns digt. — Siehe Strafburger Weltbote, Jahr VIII, außerordentliche Beilage zu Mr. 26.

des schon mit Lorbeeren gekrönten Kriegers, der dem Parteigeist fremd, nur das Wohl des Landes vor Augen zu haben schien. Nichts desto weniger bedauerten viele Patrioten die gewaltsame Art womit der Rath der Fünshundert versprengt und die zwar schon oft verletzte republikanische Versassung zernichtet worden; mit traurigem Vorgefühl sahen sie den militärischen Staatsstreich des 18. Vrumaires als das Vorspiel fernerer Usurpationen, der bevorstehenden Untergrabung und Zernichtung der durch die Repolution so mühsam errungenen Rechte der Nation, als den Weg zur Gründung eines militärischen Despotismus an, wie die Folge es auch bewähren sollte.

Das Elfaß zur Zeit bes Consulats und bes Raiserreichs. 1799—1814:

Die Constitution des Jahrs VIII.

Mit eben ber auffallenden Schnelle, wie der Regierungswechsfel, den die Revolution des 18. Brumaires bewirkt, folgten aufeinander die daraus hervorgehenden Staatsresormen. Die am 10. November eingesetzte provisorische Consularcommission, aus Bonaparte, Sieves und Roger-Ducos gebildet, sollte, bis die neue Verfassung (die vierte seit dem Ansang der Revolution) gesertigt wäre, mit Beibehaltung zweier aus den vorigen Räthen gezogener Ausschüsse, die Staatsgeschäfte leiten. Die ersten von der provisorischen Regierung ergriffenen Maßregeln waren sosort geeignet den auf Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe und der legalen Ordnung und auf Stillung des Parteihasses gesetzten Hossnungen zu entsprechen, die eingeschüchterte Mittelclasse zu bezruhigen und der Wilkühr ein Ende zu machen. So beeiserte sich die Consularcommission die in den letzten Zeiten der Direktorialherr-

schließen, dem größten Theil der nach dem 18. Fruktidor des Landes Berwiesenen die Rückkehr zu erlauben, die Ausstreichung von Emigranten zu erleichtern, den Berwandten derselben den Zutritt zu den öffentlichen Aemtern zu gestatten und der Priesterverfolgung ein Ziel zu setzen. Man begnügte sich den zurückkehrenden Geistlichen den Berspruch abzunehmen, daß sie sich den Gesetzen der Republik unterwerfen wollten; endlich wurden dem Eultuß größere Freiheiten gestattet, ob man gleich die Decadiseier noch einige Zeit beobachtete. Diesem nach ward, im August 1799, das Straßburger Münster den Katholiken wieder eingeräumt. Die entschieden gemäßigten Absichten der neuen Regierung äußerten sich durch die Abschaffung der meisten Revolutionsseste; nur die Feier des 14. Julis und die der Gründung der Republik am erssten Bendemiaire sollten noch beibehalten werden.

Wenn die kleine Zahl der im Elsaß befindlichen strengen Des mokraten die milden Maßregeln, womit die Consularregierung ihre Herrschaft begann und wodurch sie der aristokratischen und royalistischen Partei versöhnend die Hand zu reichen schlen, mit Mißtrauen und Groll betrachteten, fanden die friedliebenden Bürger Wohlgefallen daran; denn sie sahen darin den festen Willen des ersten Consuls der Revolution ein Ende zu machen, die Parteien zu verschmelzen und das Zutrauen unter den mittlern Classen der Nation zu erwecken.

Wie bei allen vorhergegangenen Staatsveränderungen es gesbräuchlich gewesen, fand es die provisorische Regierung für zwecks mäßig mit Vollmacht versehne Commissäre, unter dem Namen Consulardelegirte, in die Departemente zu senden. Sie hatten den Auftrag die öffentliche Meinung zu erforschen, sich mit den Obrigsteiten über die Bedürfnisse des Landes zu unterreden, und, wie auch früher geschehn, in den Verwaltungen die für nöthig ersachteten Veränderungen zu treffen. Eine solche Sendung erhielt

Mallarme, Abgeordneter des Meurthedepartements beim Rath der Fünfhundert, ein gemäßigter Mann, im Elfaß. Nach seiner Ankunft in Straßburg, den 5. Dezember, unterbreitete er den folgenden Tag seine Vollmachten der Departementsverwaltung und Municipalität, und sieng sogleich sein Geschäft damit an, daß er einige des Jacobinismus bezüchtigte Verwalter ihres Amstes entsetze, und ihnen solche zu Nachfolgern gab, die als Arisstofraten und Royalisten unter der Direktorialregierung ihre Stellen verloren hatten. Nachdem dieser Delegirte auf kurze Zeit den Oberrhein besucht, und auch dort einige Veränderungen in den Verwaltungen getroffen, verließ er bald das Elsaß wieder um ins Tribunat einzutreten.

Die von Sieges entworfene, aber während der Erörterung durch den ersten Conful, namentlich in Hinsicht der vollziehenden Gewalt wesentlich modificirte Staatsversassung des Jahrs VIII, war schon am 13. Dezember (22. Frimaire) vollendet, den 15ten veröffentlicht und sollte den 24sten (3. Nivose) in Vollziehung gesetzt werden, ohne daß man die Zustimmung des Volks abwarztete<sup>2</sup>. Durch einen außerordentlichen Kurier, den 18. Dezember, nach Straßburg gebracht, wurde die neue Constitution sogleich in alle Kantone geschickt, am 21sten seierlich proklamirt und der im Münster (Decaden=Tempel) versammelten Besatzung vorgezlesen. Zugleich wurden bei allen Notarien, in den Gerichtsstuden und Verwaltungen Verzeichnisse zu ihrer Annahme oder Verwerzund Verwaltungen Verzeichnisse zu ihrer Annahme oder Verwerz

Dei dieser Gelegenheit verlor der als eisriger Patriot bekannte Bettin, der verdienstvolle Berkasser des seit einigen Jahren erscheinenden Annuaire du Bas-Rhin, seine Stelle als Generalsekretär der Departementsverwaltung des Niederrheins; er wurde durch Hrn. Christiani, zuvor Regierungskommissär, ersett. Auch die Hhrn. Bertrand, von Bischweiler; Hendenreich, von Weißensturg, und Birnbaum, von Landau, wurden verabschiedet; an ihre Stellen kasmen die Hhrn. Frank, von Straßburg, Ostermann und Demichel.

<sup>2</sup> Die Stimmenzählung ward erft ben 8. Februar 1800 vervollständigt.

fung eröffnet. Sie ward fast einstimmig angenommen, und obwohl die Bolkbrechte darin sehr eingeschränkt waren, lag es doch
der Masse der Gemäßigten, die fast allein stimmten, weniger an
der Wahrung der Freiheiten, als an der Gründung einer frastvollen Regierung, an Sicherheit des Eigenthums, an Besestigung der Ordnung und Ruhe. Schon den 26. Dezember waren
die Register geschlossen, denn überall waren die Bürger zur Unterschrift herbeigeströmt. Viele hatten ihre Freude an der neuen
Verfassung dadurch bezeugt, daß sie der Municipalverwaltung,
was namentlich in Straßburg und Colmar der Fall war, milde
Gaben für die Hilfsbedürstigen zustellten.

Diese mit so großer Freude von der Mittelclasse bewillkommte Berfaffung, in welcher die gesetgebende Gewalt unter vier Staats= behörden vertheilt und die vollziehende mit dem Vorschlagsrecht der Gesetze in der Person eines Einzigen (denn die zwei andern Consuln waren nur untergeordnete Beainte), und andern wich= tigen Vorrechten vereinigt war, ließ die durch die Revolution von 1789 errungenen Volksfreiheiten, als allgemeines Stimm= recht, Preffreiheit, Berantwortlichkeit der höhern Gewalten im Schatten, begründete in Frankreich die Berrschaft der Geldarifio= fratie und ebnete die Bahn zur allmählichen Wiederherstellung der Monarchie mit Beibehaltung, für kurze Zeit, des Trugbilds einer Republik. In dieser neuen Verfassung fand sich keine Erklärung der Rechte des Menschen und des Bürgers, welche den vorigen Constitutionen zum Vorwort dienten. Die vollziehende Gewalt, mit großer Ausdehnung, war dem durch die zwei gesetzgebenden Ausschüsse für zehn Jahre erwählten und wieder wählbaren ersten Conful Bonaparte übertragen. Dieser mar berechtigt die Mitglie= der bes Staatsrathe, die Minister, Gefandten, Offiziere ber Land= und Seemacht, die Departemente= und Stadtbehörden (die

<sup>1</sup> Siehe Weltbote, Jahr VIII, Dr. 49.

Maire ber Städte), die Regierungskommissäre, in den Gerichts= höfen endlich, und zwar unwiderruflich, die Criminal= und Civil= richter mit Ausnahme ber Friedens= und Caffationerichter zu er= nennen, das Heer zu befehligen, Rrieg zu führen, Traktate zu schließen mit Genehmigung jedoch bes gefetgebenden Corps. Sein Einkommen war auf 500,000 Fr. bestimmt. Die beiden andern von der Constitution eingesetzten Confuln, Cambaceres und Le= brun, hatten eine berathende Stimme. - Wie schon gesagt, waren die Volkswahlen sehr eingeschränkt und das Repräsentativ= fustem zu einer fehr untergeordneten Rolle herabgesetzt. Aus brei äußerst reducirten Notabilitätsliften (die Communal =1, Departe= mental= und Nationalliste, beren letztere nur fünftausend Namen enthielt), die alle drei Jahre einer Revision unterworfen waren, follten die verschiedenen diesen Liften entsprechenden untern, mitt= lern und obern Behörden, theils vom Genat, theils von den Confuln oder von den Ministern und Präfekten ernannt werden. Aus der Nationalliste sollte der zum erstenmal von den Consuln er= nannte Erhaltungesenat, die Mitglieder der zwei gesetzgebenden Rammern, die hundert Tribunen und die dreihundert des gefetz= gebenden Corps erwählen. Der Senat, deffen Mitglieder lebens= länglich, mit hohem Gehalt, aber fonft von allen andern Stellen ausgeschlossen waren, erhielt die Befugniß, in der Folge sich felbst zu ergänzen. Ihm war die Aufsicht über die Erhaltung der Constitution und der Freiheit übertragen, aber auch das Recht organische Gesetze zu machen. Dem Tribunat, beffen Mitglieder, wie die der andern Kammer, eine Befoldung hatten, stand es zu die ihm von der Regierung vorgelegten Gesetyvorschläge zu eror= tern, welche bann vom gesetzgebenden Corps ohne Debatte geneh= migt ober verworfen werden follten. Ein vom ersten Conful ein= gesetzter Staatsrath mar dazu bestellt die Besetze vorzubereiten,

Die ersteren wurden in den Departementsbezirken (arrondissements) von den wahlfahigen Burgern entworfen.

dieselben vor den zwei Kammern zu vertheidigen und über Berwaltungsfachen zu sprechen. Die Gerichtshöfe, deren Mitglieder, außer den Friedenbrichtern, auf Lebenslang vom ersten Conful er= nannt waren, bestanden aus Friedensgerichten, aus Tribunalien erster Inftang, Appellationshöfen, peinlichen Gerichten (fpater Affisenhöfe) mit Geschwornen, einem Caffationshof und einer Rechnungskammer. Ein hoher Gerichtshof war bestimmt über Hochverrath zu sprechen und über die zur Verantwortung gezo= genen Minister; benn die Confuln, ber Senat, die zwei gefetge= benden Kammern und der Staatsrath waren außer Verantwort= lichkeit. Andere Agenten ber Regierung konnten nur einer Ent= scheidung des Staatsraths zufolge angeklagt werden. Im Fall einer Empörung, war die vollziehende Gewalt ermächtigt, die Berfaffung zu suspendiren. Den verdiensivollen Rriegern follten Nationalbelohnungen zuerkannt werden; diefe bestanden bekannt= lich aus Chremvaffen, bis zur Errichtung ber Ehrenlegion (1802). Dies waren die hauptbestimmungen der neuen Staatsverfaffung, welche, ob sie gleich die Bolferechte bedeutend einschränfte, dennoch große Zustimmung fand, weil sie der Regierung Unsehn und Einheit verlieh, Ordnung schuf im Räderwerk der Berwaltung und nebst den darauf schnell sich folgenden Gesetzen bem Staats= gebäude Festigfeit, Saltung und Dauer versprach, und in Frankreich die mit der Staatseinheit so eng verknüpfte Centralisation ber Berwaltung begründete. Diefe neue Staatsverfaffung ent= hielt den Reim des Napoleonischen Raiserthums, das vierzehn Jahre hindurch Frankreich, mit Hintansetzung zwar eines großen Theils der politischen Freiheiten, mit Ruhm bedeckte und den materiellen Wohlstand des Landes beförderte.

Der 1. Januar 1800 (11. Nivose VIII) war der Tag der seier= lichen Einsetzung des Tribunats und des gesetzgebenden Corps, in Gegenwart der Consulu und des Senats. Unter den Gesetzge= bern zählte der Niederrhein die HArn. Albert, ehmaliger Abge= ordneter bei den Fünshundert, und Keppler, Departementsverswalter und kurze Zeit Maire von Straßburg. In das Tribunat ward später Professor Koch, einst Mitglied der gesetzgebenden Versammlung, gewählt. Aus dem Oberrhein kamen in das gesetzgebende Corps: der schon genannte ehrenwerthe Ulrich Metzger, von Colmar, und die Horn. Schirmer, seitdem Präsident des Appellationshoß in dieser Stadt, und Rossé, ehmaliger Abgesordneter beim Rath der Fünshundert.

## Berwaltungen , Prafette und Gerichtswesen.

Ein hauptmittel um die Centralisation in der Civilvermal= tung zu begründen, war die Errichtung der Präfekten, als von ber Regierung abhängige Vorsteher ber Departemente, und bie der Unterpräfekten, als solche in den Departementsbezirken (arrondissements), von benen die Kantone mit ihren Friedensges richten und die Gemeinden (Städte und Dörfer) mit ihren Maires und beren Adjunkten abhängig fenn follten. Die Prafekten, Un= terpräfekten, Maires, Polizeicommiffare follten nebft den Staats= anwalten bei den Gerichten die stets widerruflichen Hauptagenten des Staatsoberhaupts bilden. Gin dem Prafekten beigegebener, aus mehreren Mitgliedern bestehender Rath (Prafefturrath) er= hielt die Bestimmung über Steuervertheilung und andere die Ber= waltung betreffende Streitfragen zu fprechen. Außer Diefen Lokalbehörden wurden durch das die Civilverwaltung betreffende Gesetz vom 28. Pluviose VIII (17. Februar 1800) zu bestimm= ten Zeiten zusammenberufene Departemental=1, Bezirke = und Gemeinderäthe errichtet, die unter bem Borfit bes Prafekten, des Unterpräfekten und des Maires über die Lokalbedürfnisse und

<sup>1</sup> Der Departementalrath des Niederrheins sollte aus vierundzwanzig, der des Oberrheins aus sechzehn Mitgliedern bestehen.

Die Steuervertheilung ihr Gutachten auszudrücken hatten. Die Glieder dieser Lokalversammlungen wurden ebenfalls aus ben Notabilitätsliften von der Regierung felbst oder von ihren Algen= ten, ben Präfeften, ernannt. Obgenanntem Gefet zufolge ward ber Niederrhein in vier Bezirke getheilt : Strafburg, wo ber Präfekt zugleich bas Umt eines Unterpräfekten zu verfehn hatte; Weißenburg, Zabern und Barr (in ber Folge wurde Schlettstadt jum Hauptort Diefes Bezirks erhoben 1). Hr. Laumond, zuvor Münzverwalter in Paris, ein rechtlicher, unpartheiischer, kluger Berwalter, mar ber erfte Prafekt Dieses Departements, bas er bis im Jahr 1802, zur großen Zufriedenheit feiner Untergebenen, verwaltete. Sein Nachfolger war der Staatsrath Shee, mit Ge= neral Clarke verwandt 2. Die ersten fünf Präfekturrathe bes Nie= berrheins waren : die Sorn. Ferat, ehmaliger Distriktsprokurator und Gefetzgeber; Rleinmann, vormaliges Mitglied ber Fünf= zehnkammer; Burger, Departementsverwalter; Bradenhoffer, zuvor Richter, fpater Maire von Strafburg, und Engelmann, zuvor Friedensrichter und vor der Revolution Mitglied des Raths und der Einundzwanzig. Hr. Met ward Generalfefretar. Bu Un= terpräfekten wurden bestellt : die Sorn. Frang, zuvor Richter, zu Weißenburg; Reiß, Motar, ju Zabern; Cunier, von Bifch= weiler, ehmaliger Departementsverwalter und Mitglied der Fünf= hundert, ju Barr. Der Oberrhein, durch das Gefetz vom 28. Pluviose VIII mit dem Departement Montterrible und dem Fürsten= thum Mümpelgard vereinigt, deffen Berwaltung ebenfalls in den letten Tagen bes Monats Marg eingesetzt wurde, follte aus fünf

Der Präsekturrath wurde ben 30. Mary (9. Germinal) burch ben proviforischen Präsekten Hrn. Mey, die Unterpräsekten ben 13. April installirt.

<sup>2</sup> Hr. Laumond, ber sich auch während des Winters 1801-1802, wo das Elfaß burch große Ueberschwemmungen hart mitgenommen wurde, durch seine Wohlthätigkeit und durch kluge Anstalten zur Milberung der Armuth um den Niederrhein verdient gemacht, wurde zum Bergwerkinspektor ernannt.

<sup>1</sup> Er wurde als handelsconful nach Dangig geschickt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Stadt Colmar verdankt diesem Präsekten den ersten Entwurf der ansmuthigen Promenade des Marsseldes, die aber erst im Jahr 1807 unter des Hrn. Felix Desporte's Verwaltung ausgeführt ward.

Aufmunterungsvereins, zur Verbreitung gemeinnütziger Kennt= nisse. Zum Oberstudieninspektor ernannt, ward er am 28. Sep= tember 1802 durch den im Oberrhein berühmt gewordenen Prä= fekten Felix Desportes ersetzt.

Um 31. März (10. Germinal) wurde in Strafburg die feit 1795 bestandene Municipalverwaltung mit ihrem Prasidenten, Municipalbeamten und Regierungscommiffar ihres Umts ent= hoben und durch einen vom ersten Conful bestellten Maire, Brn. Stephan Livio, Bandelsmann, und vier Adjunkten erfett: bie Horn. Definger, Hohlenfeld, Demichel (an beffen Stelle bald barauf Gr. Levrault ber Aeltere, Buchhändler, trat) und Brufer. Die in vier Bezirke eingetheilte Stadt erhielt eben so viel von der Regierung ernannte und dem Maire untergebene Polizei= commissare. Da nach neunmonatlicher Berwaltung Sr. Livio, wegen Kränklichkeit, feine Entlassung genommen (6. Dezember 1800), bekam die Stadt Straßburg an Brn. Friedrich Bermann, ehmaligem Alktuar bei der Rammer der Künfzehn, und später Mitglied des Rathe der Fünfhundert, einen kenntniß= reichen, thätigen Vorsteher, der sich in der Stadtverwaltung große Verdienste erwarb. Die Maires und Abjunkten ber Landgemeinden wurden, nach dem Gefetz vom 28. Pluviose VIII, durch den Prafekten ernannt. Diesem Gefet zufolge follten die Maires und ihre Adjunkten zugleich die Agenten der vollziehenden Gewalt und die Verweser der Interessen ihrer Gemeinden fenn. Zu Colmar ward Gr. Richert, zuvor Commiffar bei ber

Während seiner Verwaltung wurde die neue Promenade des Contades angepflanzt (1800), die eigentlich der Spaziergang von Hohenlinden, zu Ehren dieses Siegs, benannt, und an deren Eingang ein Denkmahl zu Ehren der Rheinarmee und ihres Anführers Moreau errichtet werden sollte. Auch die Drangerie in der Ruprechtsau, zu dessen Gebäude der Präsett Shee den Plan entwersen ließ und welche der Stadt 300,000 Fr. kostete, wurde zu jener Zeit angelegt.

Departementsverwaltung, als erster Maire unter dem Consulat, nebst seinen zwei Adjunkten, den Hhrn. Buod, vorher Musnicipalbeamter, und Baillant, dem Aeltern, ehmaligem Departementsverwalter, den 21. April (1. Floreal VIII), eingesetzt. Um diese Zeit war die Einrichtung der neuen Departementsz, Bezirksund Municipalverwaltung im Elsaß vollendet und der um Vieles vereinsachte Geschäftsgang eingeführt. Den 21. Juli eröffneten die vom ersten Consul ernannten Departementsräthe, unter Vorzssitz des Präsekten, ihre Sitzungen, die nur zwölf Tage dauerten.

Die Organisation bes Gerichtswesens ward burch bas Gefet vom 18. März 1800 (27. Bentofe VIII) festgesetzt. Die neuen Gerichtshöfe wurden im Elsaß im Laufe bes Monats Juli errich= tet. Der Gerichtssprengel des Appellationshofes zu Colmar begriff damals, außer den zwei Departementen bes Elfaffes, bas mit dem Oberrhein vereinigte Departement des Montterrible und das später zu dem Doubsdepartement geschlagene Fürstenthum Mümpelgard. Es bestand aus einem Präsidenten und zehn Rich= tern (fpater Rathe). Der erste Prafident war Gr. Ludwig Schir= mer, vormals Mitglied ber gesetzgebenden Bersammlung. Unter ben Richtern find die bekanntesten : die Sorn. Franz Ehrmann, früher Volksrepräsentant beim Convent und nachmaliger Vorsitzer bes peinlichen Gerichtshofs des Niederrheins; Rern, ehmaliger Rath zu Bucheweiler; Salomon, einst Maire und Richter zu Colmar; Mathieu von Seidolsheim, ehmaliger Richter und Berwalter; Regierungscommiffar oder Anwalt, Hr. Antonin, ber dieses Amt beim peinlichen Gerichtshof des Oberrheins bekleidet hatte. Bum Präsidenten bes niederrheinischen Eriminalgerichts wurde Hr. Müller, ehmaliger Beamter, ernannt; zu Richtern, bie Born. Froereisen (später Prafident), und Deville (später Untersuchungsrichter); Hr. Michael Mathieu, früher Maire und Verwalter zu Straßburg, ward Regierungscommiffar. Das Civilgericht behielt, zum Vorsitzer, den Grn. Laquiante, Notar;

Hr. Ludwig Säpfel, ehmaliger Ammeister, wurde Vicepräsident; Hr. Ludwig Spielmann, Regierungscommissär. — Hr. Simon, vormaliger Volksrepräsentant, ward Vorsitzer des peinlichen Gezrichts des Oberrheins; Hr. Jacob Mathieu, Regierungsanwalt. — Hr. Michelet, ehmals Commissär beim niederrheinischen Erizminalgericht, wurde Präsident des Civilgerichts zu Colmar; unter den Beisitzern befand sich der als Ammeister bekannte Lemp, von Straßburg. — Diese durch die beiden obgenannten Gesetze vom 17. Februar und 18. März 1800 getroffenen Einrichtungen in den Lokalverwaltungen haben sich, mit wenigen Modisikatioznen, bis heute erhalten.

Diese Institutionen und Ernennungen fanden im Elsaß eine fast allgemein günstige Aufnahme und gaben die gerechtesten Hoffnungen zu einer treuen Verwaltung und einer billigen Justizspflege, welche mit andern die Verbesserung der Finanzen, des Handels, des Ackerbaus und des Eulturzustands betreffenden Anstalten, die geschlagenen Wunden heilen und den zukünftigen Wohlstand der Provinz befördern sollten.

Fortsetzung bes Rriegs. — Friede von Luneville. 1800-1801.

Um dem Wunsch der nach Frieden dürstenden Nation zu willsfahren, seine gemäßigte Absicht vor Europa zu bewähren und den Schein des Nechts auf seiner Seite zu haben, hatte der erste Consul gleich nach seinem Regierungsantritt an England und Destreich Friedensanträge gemacht. Früher schon hatte Rußland, mit Destreich entzweit, seine Heere zurückgerusen. Nachdem aber jene Mächte Bonapartes Anträge abgewiesen, beschloß er, auf des Volkes Unterstützung vertrauend, mit Schnelligkeit und Kraft den Krieg fortzusetzen, und den Frieden mit bewassneter Hand zu erkämpfen. Nochmals sollte in Italien und Süddeutschsland der Continentalkrieg entschieden werden.

Schon den 10. Januar 1800 (20. Nipose VIII), kam der wie= ber zum Oberbefehlshaber ber Rheinarmee ernannte General Mo= reau zu Stragburg an, und betrieb mit der größten Thatigfeit die Borbereitungen zum nahen Feldzug und die Organisation seines Heeres, bas, aus bem Rern ber frangosischen Truppen ge= bildet, gegen hundert vierzigtausend Mann gahlte. Er ward ba= bei von feinem Chef bes Generalstabs, bem geschickten General Deffolles, auf's beste unterstütt. Die auf bem linken Rheinufer versammelte Armee behnte sich von der nördlichen Schweiz bis an die Nordgränze des Elfaffes aus. Moreau's Befehlen waren die Generallieutenants Lecourbe an der Spitze bes rechten Flügels, Saint-Cyr des Centrums und Sainte-Suganne des linken Flügels untergeordnet. Auf ber rechten Seite bes Rheins, wo bie Franzosen Rehl und Alt-Breisach besetzten, zog sich die feindliche Urmee, feit einiger Zeit unter bem Dberbefehl bes Feldmarschalls Kray, von Constanz über ben Schwarzwald bis nach Mannheim hin. Während in ben ersten Monaten bes Frühjahrs ber erfte Conful die nöthigen Anstalten traf zwischen Genf und Dijon die fogenannte Reservearmee zu bilden, die später, von ihm felbst ge= führt, über die Alpen zu setzen bestimmt war, und ber tapfere Maffena die Stadt Genna rühmlich vertheidigte, erhielt Moreau dringenden Befehl durch den Rheinübergang den Feldzug in Gud= deutschland zu eröffnen und dadurch die Ausführung der wich= tigen Absichten Bonapartes zu erleichtern. Dies geschah ben 25. Aprif (5. Floreal) an drei Orten : bei Rehl, durch den linken Flügel unter Sainte-Suganne, ber über Offenburg und Renchen vordrang; bei Alt = Breisach, wo Saint = Cyr bis Freiburg vor= rückte, und bei Bafel, wo das Refervecorps über die Rheinbrücke gieng. Erst am 1. Mai überschritt noch Lecourbe mit dem rechten Flügel bei Stein den Strom. Indem nun Moreau feine Fort= schritte burch Schwaben verfolgte, und bie Destreicher, nach einer Reihe glücklicher Gefechte, bis nach Bayern zurückbrängte, blieb

ein französisches Reservecorps, unter General Klein, zwischen Rehl, Offenburg und Renchen zur Dedung bes Mheins zurud. Die durch die Rheinarmee erfochtenen Vortheile, waren das Vorspiel bes burch ben ersten Conful in Oberitalien unternommenen Feldzugs, ber mit dem Uebergang über den großen St.=Bernhard begann, und mit dem wichtigen Sieg bei Marengo, über General Melas (14. Juni), endete. Die in Italien bald darauf ein= getretene Waffenruhe betraf auch die in Deutschland fämpfenden Heere (15. Juli). Schon waren die Friedenspräliminarien unterzeichnet, und ber Congreß fur den Reichsfrieden zu Luneville eröffnet, als die Beigerung Destreichs den Präliminartraktat zu genehmigen, den Krieg von Neuem anfachte. Durch den noch verlängerten Waffenstillstand begannen die Feindseligkeiten erft den 23. November; aber schon am 3. Dezember (12. Frimaire IX) wurde der Krieg durch den von Moreau über die Destreicher unter Erzherzog Johann erfochtenen blutigen Sieg von Sohenlinden geendigt. Am 9. Februar 1801 (20. Pluviose IX) ward zu Luneville mit dem deutschen Raiser und Reich Frieden geschlossen 1, und dem Festland von Europa, für einige Jahre, die längst ent= behrte Ruhe wieder geschenkt. Für's Elfaß war dieser Friede von hoher Wichtigkeit: nicht nur sicherte er seine Nordgränze burch die förmliche Abtretung der Pfalz an Frankreich, sondern hatte auch einen mächtigen Einfluß auf deffen Wohlstand, der sich von nun an bis zum Ende bes Raiserreiche auf's blühendste hob und entfaltete, und selbst in den aufeinander folgenden Rriegen wenig Störung litt. — Rraft des Luneviller Friedens follten die deut= schen Fürsten für ihre im Elfaß verlornen Besitzungen vom Reich selbst entschädigt werden2, was endlich burch Frankreichs und

Dem Friedensschluß gemäß sollten Rehl und Alt-Breisach bem beutschen Reich zurudgegeben werden.

<sup>2</sup> Nach diesem Frieden verzichtete ber ehmalige Bischof von Straßburg, Carbinal von Rohan, formlich auf seine bischöflichen Rechte auf dem linken Phein-

Rußlands Vermittlung, kraft des Reichsbeschlusses vom 25. Fesbruar 1803, seine Vollziehung erhielt. — Mit großem Enthussiasmus wurde der aus Deutschland zurückkehrende Sieger von Hohenlinden in Straßburg empfangen, und ihm und der tapfern Rheinarmee zu Ehren glänzende Festlichkeiten von den Obrigkeisten und der Bürgerschaft veranstaltet. Darauf wurden Dankund Freudenfeste wegen des geschlossenen Continentalfriedens ansgestellt, auf den bald (25. März 1802) der Frieden mit England erfolgte.

Bustande des Elfasses in den Jahren 1801-1804. — Kirchen= und Schulwesen, 1801-1802.

1

9119

h

1

200

gi

6

10

1

1

1

.0

20

5

Wem nach langen Drangsalen bas Elsaß, seit dem Frieden, seinen Wohlstand unter dem Schutz der Gesetze und der neuen Verwaltungen ruhig sich entwickeln sah, so war doch die person-liche Sicherheit, ungeachtet der Wachsamkeit der Polizei, durch ziemlich häusigen Straßenraub, nächtliche Einbrüche und Diebssähle gestört, während andererseits durch die im Jahr 1802 einzgetretenen surchtbaren Ueberschwenmungen viele Gemeinden, im Niederrhein besonders, bedeutenden Schaden erlitten. Die Gaben der wohlhabenden Classen und der vom Unfall verschonten Städte und Ortschaften, die Bemühungen der Obrigkeit und die wohlsthätige Wirksamkeit des Präsekten Laumond schafften schleunige Hilse und seuerten der überhandnehmenden Noth. Die in der Kirche und dem öffentlichen Unterricht damals eingeführten Bersbesserungen trugen auch nicht wenig zur Beruhigung der Gesmüther und zur Befestigung der öffentlichen Ordnung bei.

Zunächst nach der Organisation der politischen und bürgerlichen Gewalten, den Versuchen die Parteien durch Ertheilung von

ufer und überschickte seine Verzichtleistung an Kaiser und Papst. — Siehe Straßburger Weltbote, Jahr X, Mr. 60.

Uemtern ohne Rücksicht auf politische Meinung und der mit wenig Ausnahmen ben Emigranten ertheilten Amnestie 1, trachtete ber erste Consul barnach, neben dem Frieden mit ben auswär= tigen Mächten, ihn auch mit bem Oberhaupt ber katholischen Rirche und in bem Schoos berfelben wieder herzustellen, und bem Gottesdienste, mit einigen bem Zeitgeist gemäßen Alenderungen, den alten Glanz, jedoch unter der Aufsicht des Staats, wieder zu erstatten. Dies war das Ergebnig des mit dem Pabst Pius VII abgeschlossenen Concordate (15. Juli 1801), den 8. April 1802 (18. Germinal X) als Staatsgesetz verkündet, bemaufolge bie katholische Religion als die der Mehrheit der Nation, und ihr Cultus, wie ber der andern vom Staat anerfannten Religionen, d. h. der beiden protestantischen Confessionen und der Mosaischen öffentlich seyn, und ihre Diener ganz ober theilweis von jenem befoldet werden sollten. Dadurch verschwand in der katholischen Rirche ber bald nach Anfang der Revolution entstandene Unter= schied zwischen der beeidigten und unbeeidigten Geistlichkeit.

Da der ehmalige Bischof von Straßburg, der Cardinal von Rohan, wie oben erwähnt, seiner Würde und seinen Rechten, nach dem Beispiel fast aller ehmaligen Erzbischöse und Bischöse Frankreichs, entsagt², wurde Hr. Saurine, ein gemäßigter, gutz müthiger und toleranter Priester, zum Bischof des Ober = und Niederrheins vom ersten Consul ernannt und vom Pabst bestätigt. Der neue Bischof nahm, den 4. Juni 1802, von seinem Biszthum Besitz. Nachdem er auf's seierlichste am Pfingstsonntag (7. Juni) vom Präsekten im Münster, in Beiseyn aller Behörzden und der in und vor der Kirche paradirenden Besatzung inzstallirt worden, hielt er unter großem Volkszulauf das erste

Durch den Senatsbeschluß vom 26. April 1802 (6. Floreal XI), aus Grunden der Politif und der Menschlichkeit, wie es darin hieß.

<sup>2</sup> Unlangst war der fonstitutionnelle Bischof Brendel, der, seit der Schredensgeit, bei der Departementsverwaltung angestellt gewesen, mit Tod abgegan gen

Hochamt. Sogleich beschäftigte er sich mit der Ernennung und Organisation des elfässischen Clerus, des Domkapitels und des neuen bischöflichen Seminars. Das Bisthum des Ober = und Niederrheins wurde dem Sprengel des Erzbischofs von Besançon untergeordnet.

Mit Veröffentlichung des Concordats trat auch die Wieder= einführung der Sonntage und der als gesetzlich anerkannten christ= lichen Kirchenseste ein, doch vorerst mit Beibehaltung des republi= kanischen Kalenders (calendrier d'équinoxe) in den öffentlichen Geschäften und bürgerlichen Verhandlungen, aber mit der Be= nennung der Wochentage nach dem gregorianischen Kalender (calendrier des solstices). Der Sonntag sollte wieder der ge= setzliche Ruhetag seyn.

Das unter dem Namen der organischen Artifel bekannte Gefetz pom 8. April 1802 (18. Germinal X), betraf die Einrichtung aller vom Staat anerkannten Religionen, und beruhte auf ben burch die Revolution feierlich proflamirten Grundfägen der Ge= wiffensfreiheit und gegenseitigen Duldung unter bem Schutz bes Staats, aber mit der Bedingung fich den Gefegen zu unterwerfen. Durch die organischen Artikel erhielten die Reformirten und die zahlreichen Lutheraner im Elfaß die jetzt noch in ihren Kirchen bestehende Ordnung. Bis jett hatte die ben oben erwähnten 1, im Jahr 1791 vom Rirchenconvent getroffenen Modifikationen gemäße, im evangelischen Rirchenvorstand eingeführte Bermal= tungsart, nach ber, ben 5. April 1795, erfolgten Wiedereröff= nung des Cultus fortbestanden. Durch das Gesetz von 1802, erhielt die protestantische Kirche der Augsburgischen Confession folgende hierarchische Ginrichtung: Pastoren, Lokalconsistorien, Inspektionen und ein Generalconsistorium für die zwei Departe= mente des Elfasses. Die Bildung der aus Pastoren und Laien (notables) bestehenden Consistorien war, gleich allen in jener

a beloted

<sup>1</sup> Th. V, G. 483 und 484 biefes Wertes.

Epoche gemachten Staatseinrichtungen, in einem aristofratisch ausschließenden Sinn. Die Wahl der Notablen oder Rirchenpfleger follte nicht von allen Bürgern der Gemeinde, fondern bloß von den am höchsten Besteuerten ausgehen. Der Präsident des Generalconfistoriums, der ein Laie senn mußte, und die zwei geistlichen Inspektoren, die in demselben Gig hatten, murden vom ersten Conful ernannt. Hr. Rern der ältere, Richter und früher Rath zu Buchsweiler, war der erste von der Regierung bestellte Confistorialpräsident. Aluger bem Generalconfistorium follte ein aus bem Präfidenten, zwei geiftlichen Inspektoren und aus brei Notablen (einer aus dem Oberrhein) gebildetes Direktorium den Geschäftsgang des protestantischen Kirchenwesens leiten. Die Paftoren follten in einem Seminar 1 gebildet werden. Gine protestantisch=theologische Kakultät ward erst später (17. März 1808) bei der Organisation der kaiserlichen Universität für den philosophisch= theologischen Unterricht ber protestantischen Jugend gegründet.

Die Reformirten des Elsasses, deren Zahl minder beträchtlich als die der Protestanten der Augsburgischen Confession, ob sie gleich durch die Vereinigung Mülhausens im Oberrhein sich um vieles vermehrt, erhielten durch das organische Cultusgesetz: eine Synode und Consistorien, welche dieselbe Einrichtung hatten wie die der Lutheraner. Der Mosaische Cultus bekam ebenfalls Conssistorial-Cynagogen.

Nach dem Kirchenwesen schenkte der erste Sonsul seine Ausmerks samkeit dem öffentlichen Unterricht, dessen Organisation ebenfalls dem besondern Staatszweck angepaßt werden sollte. Dem Gesetz des 1. Mai's 1802 (11. Floreal X) gemäß, sollte der Unterricht in Primärs, Sekundars und Specialschulen ertheilt werden. Da aber dem Staatsoberhaupt weniger an der Volksaufklärung als an der Erziehung der Mittelclassen gelegen war, so verwand man

Die ehmalige protestantische Universität wurde zu diesem Zweck in eine protestantische Akademie umgeschaffen.

vorerst die größte Sorgfalt auf die Sekundarschulen. Dieser Unzterricht sollte im Elsaß in dem zu Straßburg an die Stelle der Centralschule getretenen Lycäum (später College) von acht Prossessoren gegeben werden. Die in den bis jest bestandenen Centralsschulen befolgte Lehrmethode schien der Regierung zu freisinnig oder unzureichend, die Zahl dieser Schulen zu groß, der classische Unterricht in manchen vernachlässigt.

In verschiedenen Städten sollten Communalschulen gegründet werden; die Centralschule von Colmar wurde zu einer solchen gemacht. Das Gymnasium von Straßburg, das sich mühsam mitten unter den Revolutionsstürmen erhalten, bestand fort, wurde aber, wie andere Pensionate, als eine Sekundarschule betrachtet. Bei der Stiftung der kaiserlichen Universität wurde diese Anstalt, wie das katholische sogenannte kleine Seminar, zu einer geistlichen Sekundarschule umgeformt und die Schüler der obern Classen das Lycäum zu besuchen verpflichtet.

Durch das oberwähnte Gesetz, vom 1. Mai 1802, wurde die Einrichtung der Bolks- oder Primärschulen den Gemeinden, und die Aussicht derselben den Unterpräsekten überwiesen. Noch lange blieben diese im Elsaß, aus Nachlässische der Behörden und aus Mangel an tüchtigen und gesitteten Lehrern, in schlechtem Zustand. Zur Verbesserung der Volksschulen im Niederrhein trug der tressliche Präsekt Hr. von Lezay-Marnesia, Shees Nachfolger (1810), dem das Departement so manches Nüßliche zu verdansken hat, durch die Errichtung der in Straßburg noch bestehenden Normalschule bei, in der seitdem für die Vildung tüchtiger Schulzlehrer so viel geleistet worden.

Das Gymnasium sollte kraft eines Schlusses der niederrheinischen Departementsverwaltung vom 14. August 1796 geschlossen werden, dem sich der das malige Gemeinderath standhaft widersetze. Es hatte seine fernere Existenz der thätigen Verwendung des Hrn. Hermann, Mitglied des Naths der Fünfshundert, zu verdanken. — Erst im Jahr 1828 wurde es zu einer selbsissändigen Schule unter dem Namen Collége mixte erhoben.

Endlich wurden, zufolge dieses Gesetzes, in Straßburg, außer der schon unter dem Direktorium errichteten Medicinalschule, eine Rechtöschule (1806) und eine Pharmacieschule gestistet. Bei Gründung der kaiserlichen Universität (17. März 1808) wurden diese verschiedenen Specialschulen, nebst den damals geschaffenen Fakultäten der Theologie, der mathematischen und Naturwissenschaften (kaculté des sciences), und der schönen Wissenschaften (kaculté des lettres), in eine höhere Lehranstalt (unter dem Namen Académie impériale) vereinigt und unter die Aussicht eines Rektors und eines akademischen Kaths gestellt.

Diese seit dem Consulat eingeführten Berbesserungen in dem Schulwesen, obgleich noch manches Mangelhafte enthaltend, hatten jedoch einen wohlthätigen Einfluß auf den Culturzustand des Elsasses in Verbindung mit den im Nieder= und Oberrhein unlängst gestifteten und von den Präfekten begünstigten Gesell= schaften für Landwirthschaft, Wissenschaften und Künste<sup>1</sup>, und zogen Zöglinge und Studierende aus der Fremde an, indem sie zugleich den während den Revolutionsstürmen erloschenen Gesschmack an Wissenschaft, Litteratur und Kunst und den Wetteiser unter den Gelehrten wieder erweckten.

## Das lebenslängliche Confulat. August 1802.

Während der viel umfaffende, ordnende, immer rege Geift des ersten Confule, von talentvollen, durch Erfahrung geprüften

Die im Jahr 1800 in Straßburg gegründete Landwirthschaftsgesellschaft, die mit mehreren kleineren im Departement bestehenden Bereinen in Gorresspondenz war, vereinigte sich im Jahr 1803 mit der schon früher entstandenen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste und mit dem Medicinalverein, unter dem Namen: Niederrheinische Gesellschaft des Ackerbaus, der Wissenschaften und Künste, und theilte sich in zwei Glassen. In Golmar stiftete der Präsekt Felix-Desportes eine ähnliche, unter dem Namen: Société d'émulation, später Société littéraire.

Männern unterstützt, Frankreichs Staatsverwaltung neu aufbaute, es mit einer neuen vereinfachten Gesetzgebung begabte, in welcher bas burgerliche Gesetzbuch (Code Napoleon) bie vorzüg= lichste Erwähnung verdient, den Gottesdienst zu Ehren brachte und Europa den allgemeinen Frieden schenkte, war feine Absicht unverkennbar Frankreich zu einer monarchischen Regierungsform gurudguführen und fich zum unumschränkten Dberhaupte bes regenerirten Staats aufzuwerfen. Diese Tendenz erwies fich durch manche in ber Verfassung eingeführte Veränderungen, wobei ber Senat hilfreiche hand leiftete. Dahin gehören : neue Ginfchrän= kungen der Preffreiheit, Errichtung von Ausnahmsgerichten ohne Geschworene (tribunaux spéciaux), unter dem Vorwand noth= wendiger und strenger Bestrafung des häufigen Strafenraubs, ber Brandstiftungen und Falschmungerei, willführliche Elimina= tionen der Oppositionsmänner im Tribunat, die Errichtung der Chrenlegion, als auszeichnende Belohnung bes Civil = und Mili= tärverdienstes (19. Mai 1802), als Grundlage zur Stiftung eines neuen Adels, die Errichtung der Senatorerien in den Depar= tementen (4. Januar 1803) oder Residenzen der auf Sendung fich befindenden Senatoren, auf welche ein bedeutendes Ginkom= men angewiesen war 1. Vor allem verriethen fich Bonapartes ehr= geißige Absichten durch Ginführung des lebenslänglichen Confulats (Senatsbeschluß vom 2. August 1802), nachdem furz zu= vor der Senat dasselbe bereits auf zehn Jahre verlängert hatte. Durch ben Senatsconfult vom 4. August erfuhr bas Grundge= fet schon wieder verschiedene bedeutende Alenderungen. Indem bem Volk in den Cantonalversammlungen ein gewisser Untheil an ben ersten Wahlen zukam, follten aber nur die am hochsten Besteuerten in die höhern Mahlcollegien, deren Mitglieder lebens= länglich, gelangen können. Andererseits wurden die Rechte des

<sup>1</sup> Gine solche Senatorerie wurde im großen Rlostergebaube von Molsheim fur die zwei Departemente bes Elsasses errichtet.

Senats beträchtlich erweitert. Nicht nur vermochte er die Ber= fassung durch organische Defrete (senatus-consultes organiques) auszulegen, das heißt umzuschaffen, sondern er war be= fugt, die beiden gesetzgebenden Kammern aufzulösen und nach Willführ die Richtersprüche, wenn sie die Sicherheit des Staats zu gefährden schienen, zu zernichten. Das in Gektionen einge= theilte Tribunat follte nur noch aus fünfzig Mitgliedern bestehen. Der Conful konnte seinen Nachfolger ernennen und erhielt bas Begnadigungerecht. Diefe in ber Staatsverfassung gemachten Beränderungen miffielen den Freunden gesetzlicher Freiheit, beren das Elfaß, besonders in der aufgeklärten, der Republik ergebenen Mittelclasse, noch viele zählte, benn sie erkannten darin die ehr= geitzigen Absichten des Staatsoberhaupts und die knechtischen Gesinnungen des Senats. Die Volksmassen ließen es ruhig gewähren, denn der Revolution entfremdet und unbefümmert um die Form der Regierung, suchten sie nur Arbeit und Nahrung. So verhallte die Stimme der Migvergnügten unter dem Chorus ber Schmeichler, der Günstlinge, der Beamten und der Begüterten.

Die royalistische Verschwörung, die Verhaftung bes Herzogs von Enghien. Mary 1804.

Der schon längst vorausgesehene Friedensbruch mit England, der den Seekrieg wieder ansachte (Mai 1803), hatte für's Elsaß keine andere Folgen, als die Aushebung einer ansehnlichern Zahl Conscribirter, mit strengen Maßregeln gegen die Widerspenssigen, und die Vertheurung der Colonialwaaren durch Untersbrechung des Seehandels und durch das geschärfte Verbot englissicher Fabrikate. Andererseits fanden die elsässischen Kausleute einen diesen Verlust überwiegenden Ersatz in dem immer mehr zunehmenden Transit der zu Lande nach dem Norden und Osten

ausgeführten französischen Weine, Seidenwaaren und vieler ans derer Erzeugnisse.

Der Kriegserklärung zufolge wurden, auf einen Consularbes schluß vom 22. Mai, alle im Elsaß reisende Engländer von achtzehn bis sechzig Jahre, dem Völkerrecht zuwider, als Kriegssgefangene erklärt und nach Verdun oder auf die Vergfestung Virsch gebracht. Um an Ergebenheitsbeweisen den andern Deparstementen nicht nachzusiehen, wurden nicht nur von den Vehörsden Aldressen an den ersten Consul abgeschickt und in allen Kirchen öffentliche Gebete für das französische Wassenglück angestellt, sondern auch an den Usern der Ill mehrere Kanonenböte und andere kleine Kriegsfahrzeuge erbaut und zur großen Unternehzmung gegen England der Regierung zum Geschenk angeboten.

Größeres Aufsehen als ber Wiederausbruch bes Seefriegs, machte zu Straßburg, im Laufe Februars 1804, die Machricht der Entdeckung des großen royalistischen, unter Englands Be= gunftigung gegen bas Leben bes erften Confuls geschmiedeten Complotts und der Verhaftung der Hauptverschwörer: Georges Cadoudal, Pichegru, Lajolais, Moreau, der noch viel Freunde und Unhänger im Elfaß zählte. Unfangs März kamen General Caulaincourt, Flügeladjudant bes ersten Confuls, und Sr. Dr= bener, Dbrift der Consularwache, in geheimer Sendung nach Straßburg. Auf Befehl des ersten Confuls follten fie fich mit dem Präfekten Shee und dem Befehlshaber der fünften Militardivi= fion, General Leval, besprechen, um die auf den beiden Rhein= ufern sich aufhaltenden, an der Verschwörung betheiligten frangofischen Emigranten, und namentlich den feit einigen Jahren in Ettenheim lebenden jungen Herzog von Enghien, welcher, nach Bonapartes Bermuthung, als frangofischer Pring, fich an die Spitze der Verschwörung hatte stellen follen, in Werhaft zu nehmen.

Den erhaltenen Instruktionen gemäß, gieng Sr. von Caulain=

court, in Begleitung bes Generals Leval, an ber Spige von eini= gen hundert Dragonern und Gendarmen, in der Nacht vom 15. auf den 16. März (23-24. Bentofe), bei Rehl über den Rhein, befette die Landstraße von Offenburg und schickte eine Abthei= lung in diefe Stadt um baselbst einige Emigranten zu verhaften, worunter der ehmalige Probst von Neuweiler, Abbe Eymar, sich befand. Schon früher war von der badischen Obrigkeit daselbst die in Pichegru's Verschwörung verwickelte bekannte Baronin von Reich in Verhaft genommen und nach Frankreich gebracht worden. In berfelben Racht mar ber Obrist Ordener, von Ge= neral Fririon und dem Gendarmerieobrifien Charlot begleitet, mit zwei andern Schwadronen Dragonern und Gendarmen, bei Rheinau über ben Rhein geschifft, hatte Ettenheim besetzt und ben Herzog von Enghien, ohne Widerstand zu finden, mit allen ihn umgebenden Emigranten, nebst seiner Dienerschaft, als Arrefanten in die Citadelle von Strafburg gebracht. Unter den Berhafteten befanden sich der Baron von Grünstein, erster Cavalier bes Herzogs, der Marquis von Thumern, deffen Namen von den zuvor nach Ettenheim geschickten Polizeiagenten unglücklicher= weise mit dem des Generals Dumouriez verwechselt worden, und andere. Bergebens war der Herzog von Enghien von meh= reren Seiten, man fagt fogar vom Commiffar der hohen Polizei in Straßburg, vor der ihm bevorstehenden Gefahr gewarnt worden; er hatte aber zu viel Bertrauen auf die Großmuth des ersten Confuls um einen fo volkerrechtswidrigen, verrätherischen Un= schlag zu vermuthen, und war forglos in Ettenheim geblieben. - Machbem ber Herzog brei Tage in ber Citabelle von Straß= burg zugebracht und, wie er in seinem eigenen Tagebuch berich= tete, vom General in seinem Gefängniffe besucht, über die Ur= fache seines Aufenthalts zu Ettenheim gefragt und seine Papiere oberflächlich burchsucht worden waren, wurde er den 18. März, um halb zwei Uhr Morgens, in einem Postwagen, in Begleitung

einiger Gendarmen, nach Paris abgeführt, wo er am 20sten, Nachmittags, ankam. Jedermann kennt das traurige Ende des unglücklichen Prinzen, das im ganzen Elsaß, wo man schon das widerrechtliche Versahren bei seiner Verhaftung bitter getadelt, tieses Bedauern erregte und die bis jetzt für den ersten Consul gefühlte Achtung bedeutend schmälerte. — Auch in Straßburg und einigen andern Orten im Elsaß waren zu derselben Zeit mehrere royalistischer Umtriebe bezüchtigte Personen in Verhaft gesetzt worden, unter diesen einige Geistliche und zwei Mitglieder des Civilgerichts von Weißenburg. Nachdem die Hauptansührer der Verschwörung verurtheilt und bestraft worden, erhielten die minder beschuldigten bald ihre Freiheit wieder und wurden nicht ferner beunruhigt.

Das Raiserthum. 1804. — Mapoleon in Strafburg. 1805.

Die Entbeckung des gegen den ersten Conful geschmiedeten Complotts bahnte ihm den Weg zum Kaiserthron, aus dem Grund: Frankreichs Heil erfordere, daß der Staat unter einem erblichen Oberhaupt stehe, welcher durch seine Herrschertugenden und Kriegstalente des Volkes Zutrauen erworden, es gegen in= nere und äußere Feinde zu sichern vermöge und in welchem die Revolution sich gleichsam verkörpere, da die Fürsten des alten Königstammes untauglich wären diese Bedingungen zu erfüllen. Auf diese Weise wurde durch öffentliche Blätter, durch Reden, Berathungen in den Staatsbehörden und Adressen die öffentliche Meinung zur Wiederherstellung der erblichen Monarchie für den

<sup>1</sup> Siebe über diese Vorfalle im Elsaß den Niederrheinischen Kurier, Jahrsgang 1803-1804, Jahr XII, Nr. 92: Umständliche Nachricht über die Arresstationen in der hiesigen Gegend; Europäische Annalen, Jahrgang 1818, erster Band, S. 290: Ueber den Mord des Herzogs von Enghien; auch Thiers, Histoire du consulat et de l'empire, Th. IV, S. 588-600; u. a.

ersten Conful und deffen Dynastie vorbereitet. Vom Tribunat gieng ber Untrag aus an ben Genat; Diefer, ber felbst schon darüber berathen, legte dem ersten Consul ein Gutachten über die zu gründende Monarchie vor (4. Mai). Bereits am 16ten fam die neue monarchische Verfassung, in Gestalt eines organischen Senatsconsults, zum Vorschein, und am 18. Mai (28. Floreal) rief der Senat den ersten Conful als Raiser aus. Durch denselben Senatsbeschluß ward die Erblichkeit der Raiserwürde in der Mapoleonischen Dynastie festgesetzt, die Regentschaft angeordnet und bie Bahl und Namen ber Großwurdetrager, ber Großoffiziere und der Marschälle bes neuen Reichs bestimmt. Der Maire von Straßburg, hermann, hatte die Ehre, als Borfteber einer ber fechsunddreißig guten Städte Frankreichs, der Raiferfronung (2. Dezember) beizuwohnen. Bei Gelegenheit dieses Festes, bas auch im Elfaß glanzvoll gefeiert ward, nahmen Straßburg und die übrigen Städte des Elfasses ihre alten Wappen wieder 1. Neberall erblickte man auch solche an den glänzenden Equipagen des neuen Adels, deffen Dienerschaft, wie vor der Revolution, in Livreen, mit Gold verbrämten Hüten, kurzen Beinkleidern und Schnallschuhen auf den Straßen erschien. Den 5. Juni legten alle öffentlichen Beamten, Angestellten, Advokaten, Notarien u. f. w., ben burch den Senatsbeschluß vom 18. Mai vorgeschriebenen Eid in die Sande der Prafekten der zwei Departemente des Elfaffes ab; fie gelobten : "Gehorfam der Reichsverfaffung und Treue dem Raiser der Frangosen." — Die Stadt Strafburg bot

Beim Krönungsfest zu Straßburg erhielten mehrere, theils zum Mußen, theils zur Verschönerung der Stadt und der Umgegend unternommene Werse die erste Weihe vom Präsesten: so die neu zu erbauende große Rheinbrude (Kaisersbrude), die auf dreißig Jochen ruhen sollte; die Drangerie Josephine in der Ruprechtsan; auch legte der Präsest nächst dem Broglie den Grundstein des neuen Schauspielhauses, dessen mehrmals geänderter Bau der Stadtcasse auf mehrere Millione zu stehen kam. — Siehe Niederrheinischer Kurier von 1804-1805, Nr. 42.

dem neuen Kaiser das ehmalige bischöfliche Gebäude, das seit der Plünderung des alten Kathhauses zum Gemeindehaus gedient, als Geschenk an. Die neugegründete Monarchie, in der man Anfangs noch einige republikanische Formen zum Schein beibes hielt, kam erst nach Abschaffung des durch seine Opposition noch bisweilen lästigen Tribunats (1807) zur vollendeten Organisation, durch Errichtung eines neuen Erbadels (1808) und Stiftung von Majoraten.

Die Gründung des französischen Raiserthrons, in Berbindung mit den allmählich sich offenbarenden ehrgeizigen Plänen Napozleons in Bezug auf das Ausland, und die ihm hartnäckig entzgegenarbeitende Politik Englands, verwickelte bekanntlich Frankzreich und den größten Theil Europa's in eine lange Reihe von Kriegen. Eine Zeitlang sollten diese das französische Bolk auf eine glänzende Höhe schwingen, bis die unersättliche Eroberungszund Herschlucht des Fürsten und die tükische Politik der auswärztigen Mächte, von der brittischen Beharrlichkeit unterstützt, nach vergeblichem aber glorreichem Widerstand, den zweimaligen Sturz des Dauer versprechenden Kaiserstaats herbeiführten.

Die rastlosen Anstalten, die der neue Raiser an den Nordküsten Frankreichs, wo er ein ungeheueres Heer versammelt, zu einer Landung in England machte, die Besorgnisse des englischen Casbinets, der Abscheu, den der Tod des Herzogs von Enghien bei den fremden Fürsten erweckt, Napoleons Vergrößerungspläne endlich auf dem Festland, zumal die Besteigung des lombardisschen Königsthrons (Mai 1805), und die Vereinigung Genuas (Juni 1805), brachten, auf Englands Vetreiben und vermittelst seiner Subsidien, die dritte Coalition zwischen dem neuen Erbskaiser von Destreich und Rußland zu Stande, g. August 1805.

<sup>1</sup> Seit dieser Beit wurde der vormalige Darmstädter Hof zur Mairie einsgerichtet. — Siehe Niederrheinischer Kurier, Jahrgang 1804, Nr. 156.

<sup>2</sup> Bufolge ber Aufiosung bes beutschen Reichs und ber Bildung bes soge=

Nach vergeblich gepflogenen Unterhandlungen kam der Continentalfrieg in den letzten Tagen Septembers 1805 zum Ausbruch. Da ließ plötzlich Napoleon die große Armee von Boulogne an den Rhein aufbrechen, um, in Verbindung mit den Fürsten von Süddeutschland, gegen Destreich und die amückenden russischen Heere den Kampf zu bestehen. Den 23. September erhielt er vom Senat, in Abwesenheit des gesetzgebenden Corps, ein Ausgebot von achtzigtausend Mann vom Jahr XIV, außer den Reserven der Jahre XI bis XIII. Die Nationalgarde sollte neu organisirt und ihre Ofsiziere vom Kaiser selbst ernannt werden. Die mobilissirten Abtheilungen derselben waren mit den in die Reserve fallenden und in Cohorten eingetheilten Conscribirten bestimmt den Festungsdienst zu versehen. Das im Elsaß stehende Reservecorps war den Besehlen des greisen Marschalls Kellermann (Herzog von Balmy) untergeordnet.

Seit Anfangs September war die Armee von Boulogne auf dem Marsch nach der Pfalz und dem Elsaß, wo sie gegen die Mitte des Monats, verschiedene Corps bildend, einrückte, und zum Theil gleich auf das rechte Rheinuser übersetzte. Ungefähr zu derselben Zeit war die auserlesene achttausend Mann starke Grenadierdivision des Generals Dudinot, und bald darauf die verschiedenen Regimenter der prächtigen kaiserlichen Garde, Fuß-volk und Reiter, nebst der Mamelukenschwadron zu Straßburg, dem großen Hauptquartier, eingetroffen, wohin sich auch der Kriegsminister Marschall Berthier, Generalmajor der großen Armee, begab.

Napoleon felbst, mit der Kaiserin Josephine, hielt, den 26. September Nachmittags, seinen Einzug, umgeben von glänzendem Gefolg von Generälen, und in Begleitung der kaiserlichen

nannten Rheinbundes zwischen den süddeutschen Fürsten unter Napoleons Prostektorat, entsagte der Kaiser Franz II der deutschen Krone und nahm den Titel eines Kaisers von Destreich an (August 1805).

Garde zu Pferde und der schön uniformirten straßburgischen Ehrenwache, während die frangosische und italienische Fußgarde Spalier bildeten. Un der Rirche gum alten St. Peter von der protestantischen Geiftlichkeit, und am großen Münsterportal vom Bischof Saurine und sämmtlicher Clerifen empfangen, stieg ber Raiser erst in dem ehmals bischöflichen jetzt kaiserlichen Pallast ab. Die Ankunft bes Helden bes Jahrhunderts, ber mit folgem Selbstvertrauen auf die ihm lachende Zufunft hinblickte, und die Begierde die in schöner Haltung um Straßburg fich sammelnden Heermaffen zu feben, hatte eine unzählige Menge Fremder aller Gegenden und Stände herbeigezogen. Rach fünftägigem Aufent= halt, nach Besichtigung ber Festungswerke, bes Zeughauses und ber kaum begonnenen Verschanzungen Rehls, und nachdem er bie zur augenblicklichen Eröffnung bes Feldzugs nöthigen Anord= nungen getroffen, verließ der Raifer Strafburg, den 1. Oktober, und eilte fich an die Spitze feines großen Heeres zu stellen. Die Raiserin blieb mit ihrem Hofstaat zurück und brachte einen Theil bes Winters im Elfaß zu.

Der Aufenthalt der Kaiserin Josephine war von großem Rutzen für Straßburg, wo besonders die nothleidende Elasse sich der milden Gaben der guten Fürstin zu erfreuen hatte, während die Vabrikanten und Künstler, wie der durch seine originellen Bilder bekannte Maler Zir und der geschickte Silberarbeiter Kirstein, wohlwollende Aufnahme und Ermunterung fanden. Ueberhaupt war der Winter von 1805 reich an rauschenden Vergnügen, wo Bälle, glänzende Abendeirkel, Schauspiel mit Siegeösesten, seierlichen Tedeums und Beleuchtungen abwechselten. Der bei diesen öffentlichen Vereinen gemachte Aufwand ward zudem eine einträgliche Einkommensquelle für Gewerbs- und Handelseleute, und brachte, wie zuvor der Durchzug der großen Armee, eine Masse klingender Münze in Umlaus.

Die nach einander auf dem Münster aufgesteckten dreifarbigen

Fahnen, der Donner der Kanonen, außerordentliche aus dem Hauptquartier an die Raiserin abgeschickte Botschaften und schnell sich folgende offizielle Armeebulletins kundigten dem Elfaß die schnellen Fortschritte des frangosischen Beeres in Schwaben, Bayern und Destreich an, und unterhielten die Bürgerschaft in fortdauernder Aufregung, mahrend die langen Züge eingebrach= ter Gefangener, erbeuteter Geschütze und Munitionswagen als untrügliche Beweife der fortdauernden Triumphe des großen Keld= herrn dienten. So erfuhr man nach einander die ruhmpollen Befechte von Elchingen, Macks Niederlage vor Ulm und die Uebergabe diefer Festung, den Uebergang über den Inn, Mapoleons Einzug in Wien und balb barauf ben glorreich, am 2. Dezem= ber , bem Krönungstag , über die Ruffen und Deftreicher erfochtes nen Sieg von Austerlitz, ber am 26. Dezember 1805 ben Pregburger Frieden 1 zur Folge hatte, drei Monate Tag für Tag nach Napoleons Ankunft zu Straßburg.

## Die Beiten von 1806 bis 1813.

Nur die kaiserliche Garde und ein Theil des Heeres traten nach dem Friedensschluß den Rückzug nach Frankreich an. Der siegsgekrönte Kaiser selbst kam den 22. Januar 1806 wieder nach Straßburg. Als er um sieben Uhr Abends mit der Kaiserin, die ihm nach München entgegengereist, zu Fuß, bei Lampen und Fackelschein, über die Rheinbrücke schritt, wo er unter dem prachtvoll ausgezierten Triumphbogen von den Departementsund Stadtbehörden empfangen wurde, tönte ihm von der herbeigeströmten Volksmenge tausendfacher Jubel entgegen. Nach der am folgenden Morgen auf dem Paradeplatz stattgehabten Heers

<sup>1</sup> Zwischen Franfreich und Deftreich, Rußland trat bemselben nicht bei.

<sup>2</sup> Mit Anfang dieses Jahrs ward der Gregorianische Kalender wieder ausschließlich in den bffentlichen Akten befolgt.

schau über die anwesenden Truppen, Cohorten und National= garden verschiedener Städte des Elfaffes, schenkte Napoleon seine Aufmerksamkeit einem ihm zu Ehren peranstalteten festlichen Handwerkszug, der vor dem kaiserlichen Chepaar auf der Ter= raffe bes Pallastes porüberzog. Den 26. Januar, als ber Raifer und die Raiferin vom Elfaß schieden, wurden fie zwei Stunden von Strafburg durch den Anblick einer Truppe mehrerer hun= bert wohl berittener Bauern aus dem Rochersberg angenehm überrascht. Sie waren in ihrer anmuthigen Landestracht längs ber Landstraße in Parade aufgestellt, und begleiteten die kaifer= lichen Wagen bis an die Granze des Departements. — Im Laufe dieses Jahres noch ließ Napoleon die neue Festung bei Rehl mit großen Rosten erbauen und die prächtige auf dreißig Jochen ruhende Rheinbrücke vollenden, die aber nur wenig Jahre bem reißenden Strom widerstand und barauf durch die noch bestehende Schiffbrude ersetzt wurde. In demfelben Jahr auch ward die Erbauung des für den Handel und die Binnenschiffahrt des Elfasses so wichtigen Napoleonkanals, den Rhein mit der Rhone zu verbinden bestimmt, verordnet, und begonnen. Weniger erfreulich für die Elfässer war die Erhöhung der indirekten Abgaben (droits reunis), mit der lästigen Erhebung der Getrankesteuer im Rleinhandel und dem Rellerbesuch, nebst der Wiedereinfüh= rung ber für's Bolt fo brudenden Salzsteuer, wofür aber bie Albgabe zum Straffenbau wegfiel.

Nach dem preußisch zussischen Krieg (1806–1807), dessen Schauplatz fern vom Elsaß blieb, und dem seit 1808 in Spaznien begonnenen hartnäckigen Kampf, während dem bisweilen deutsche Hilfstruppen durchs Land zogen, griff Destreich, nach langen Rüstungen, über Napoleons Eroberungssucht und Conztinentalspstem erbittert, durch den muthvollen Widerstand der Spanier ermuntert und von England aufgeregt, von neuem zu den Wassen. Da erschien plößlich Napoleon wieder in Straß-

burg, 15. April 1809<sup>1</sup>, pon wo er sich in aller Eile zum franze= fischen Deer in Bayern begab, wo bereits die Destreicher, von Erzherzog Karl befehligt, eingedrungen waren. Nachdem der blutige Rrieg, den dießmal der französische Raiser gemeinschaft= lich mit Rußland führte, und in welchem die Destreicher mit rühmlicher Tapferkeit fochten, fich endlich in ber großen Schlacht bei Wagram, 5. und 6. Juli, zum Vortheil der Franzosen ent= schieden, wurde ber Friede von Wien geschloffen, 14. Oktober 18092. Die bald darauf erfolgte Vermählung des französischen Raisers mit der jungen Erzherzogin Marie Louise follte die Bande awischen Destreich und Frankreich befestigen. Die junge Kürstin wurde auf ihrer Reise nach Frankreich in Straßburg aufs glanzendste empfangen (22. und 23. März 1810), - versprach man fich doch so viel Schönes für die Zukunft von dieser Berbin= dung. - Der Raiferin zu Ehren wurde wieder ein handwerkszug veranstaltet, ber an Geschmaf und Glanz den von 1805 um Dieles übertraf, und an ben fich eine große Bahl Bauern zu Pferd, und Landmädchen aus den verschiedenen Bezirken des Unterel= faffes, auf mit Blumen und Laub zierlich ausgeschmückten Wagen, anschlossen. - Die ben 10. März 1810 erfolgte Geburt bes kaiferlichen Sprößlings, bes Königs von Rom, wurde auch von den Elfässern mit Jubel begrußt, denn sie erweckte auf die Kort= dauer des Friedens und die Befestigung der Navoleonischen Dn= nastie Hoffnungen, von benen niemand glaubte, daß sie sobald zur Täuschung werden sollten.

Die Jahre 1810 bis 1813 verflossen friedlich dem Elfaß, und

<sup>1</sup> Auch die Kaiserin Josephine begleitete diesmal wieder ihren Gemahl, und blieb einen Theil des Sommers über im Elsaß, zur großen Freude und zum Mußen der Einwohner von Straßburg. — Wie im vorigen östreichischen Feldzug befehligte der Marschall Rellermann die Reserve am Rhein.

<sup>2</sup> Napoleon nahm wieder seinen Rudweg durch's Elsaß, 24. Oftober; ver= weilte aber nur wenig Stunden in Strafburg.

fein Wohlstand fuhr bedeutend sich zu besfern fort, wenn auch die geschärften Magregeln gegen die englischen Baaren, der steigende Preis der Colonialprodukte und der zunehmende Napoleonische Despotismus in Rudficht ber Preffe, und felbst ber individuellen durch die Späher der hohen Polizei gefährdeten Freiheit zu ge= rechten Klagen Anlaß gaben. Nur im Jahr 1812 wurde das El= faß in feiner tiefen Ruhe gestört, da Raifer Napoleon, im Bunde diesmal mit Deftreich und Preußen, den Riefenkampf gegen Ruß= land begann und zum Schutz ber ausgedehnten Reichsgränze ber Senatsconfult vom 13. März, außer ber schon vorher ausge= schriebenen Conscription von hunderttaufend Mann, ein außer= ordentliches Aufgebot ber Nationalgarde (Cohorten) verordnete, die beswegen in drei Classen (bans) 1 eingetheilt wurde. Befannt ift ber unglückliche Ausgang bes mit fo großen Streitfraften, im Juni 1812, begonnenen Feldzugs. Mit Schaudern las man im Elfaß das berühmt gewordene neunundzwanzigste Armeebulle= tin, das die Schilderung bes verderblichen Rückzugs bes Geeres nach dem Uebergang über die Berefina enthielt, und fah mit banger Erwartung ben kommenden Ereigniffen entgegen. Das Jahr 1813 fieng mit neuen ungeheuern Ruftungen an, um bie burch Preugens Abfall verstärkte Coalition zu befänipfen; auch das Elsaß gab wieder seine junge Mannschaft her zu der durch den Senatsbeschluß vom 11. Januar aufgerufenen Conscription (350,000 Mann, außer der schon berufenen von 1813). Die reis dern Kamiliensöhne waren gehalten unter der berittenen Ehren= garde (gardes d'honneur, vier Regimenter) Dienst zu nehmen. Außer diesem bem Staat gebrachten Opfer, mußte bas Elfaß zur Bestreitung der außerordentlichen Rriegskosten bas seinige beitra= gen. Nicht nur wurden die Steuern bebeutend erhöht, sondern fogar die Beräußerung der Gemeindegüter verordnet.

5-151-Va

<sup>1</sup> Don zwanzig bis sechsundzwanzig Jahren; von sechsundzwanzig bis vierzig und von vierzig bis sechzig (arrière ban).

Culturzustand des Elfasses. 1800-1814.

Wie die Geschichte des Elsasses seit der Revolution immer mehr an Specialität verliert und, mit Ausnahme einzelner Lo= kalereignisse, in dem größern Strom der Geschichte Frankreichs zerrinnet, fo schwindet auch von Jahr zu Jahr, zumal in ben obern Schichten ber Gesellschaft, bas Eigenthümliche des Dationalcharakters der Elfässer. Die schon, vor der Revolution wenigstens, in den höhern Ständen ber bedeutendern Städte, und namentlich Stragburgs, eingetretene Frangoffrung ber Sitten, Gebräuche und Sprache, die mahrend der Revolutionsperiode noch merklicher geworden, machte feit der Direktorialregierung, und befonders unter bem Consulat und dem Raiserthum, rasche Fortschritte auch im Mittelstande, namentlich unter ber Jugend und felbst verhältnismäßig unter ben den alten Sitten noch anhängenden Landleuten. Alls die wesentlichsten Urfachen dieser Verwandlung können angegeben werden: Die Unstedelung vieler höherer und niederer Beamter und Angestellter in den verschiede= nen Verwaltungszweigen, und der beständige Verkehr derfelben mit den Ginwohnern; die erweiterten und erleichterten Sandels= verbindungen mit dem innern Frankreich; die Unstellung einer großen Zahl frangösischer Lehrer in den Sekundar= und Special= schulen und in den Fakultäten, und der dadurch sehr geförderte frangofische Sprachgebrauch; die Errichtung vieler frangofischer Privaterziehungsanstalten für beide Geschlechter; ber ausschließ= liche Gebrauch des Frangofischen im Gerichtsverfahren; der zunehmende Geschmack an frangofischer Lecture und am Schauspiel, zumal bei ber Jugend, ber es zusprach die Sitten, ben Ton und die Sprache der großen Nation anzunehmen; endlich die häufi= ger gewordenen ehelichen Berbindungen zwischen den Elfässern und ihren Nachbarn jenfeits bes Wasgau's. Große Ginwirkung auf die Sitten= und Sprachveränderung im Elsaß hatte überdies die Aufnahme vieler Jünglinge in die polytechnische und Militär= schule, und die seit mehreren Jahren stattsindende Einverleibung der Conscribirten der zwei Rheindepartemente unter die Regi= menter aller Wassengattungen, wodurch sie mit den Soldaten der übrigen Provinzen Frankreichs in stete Berührung kamen, und in den Stand gesetzt wurden, vermittelst genauerer Kenntniß der Landessprache, Besörderung zu erhalten.

Ungeachtet diefer engern Verschwisterung mit bem mächtigen Reich, erstarb dennoch nicht bei den Söhnen des Elsasses die Liebe zum heimischen Boden und ihre Anhänglichkeit an manche Lokal= institutionen und Lokalgebräuche. So wurden auch noch die elfäf= fischen Sitten, in ihrer Offenherzigkeit, felbst Derbheit, und die eigenthümliche Mundart bes Landes in dem engen Kreis des Familienlebens, in dem gewöhnlichen Lebensverkehr, unter der Handwerktreibenden Classe der Städte, namentlich unter der Gärtner=, Megger= und Schifferzunft Straßburgs und größten= theils unter ben Landbewohnern, beibehalten. Fühlte auch die große Mehrheit der Elfässer keine Neigung sich mit ihrem alten deutschen Baterland politisch zu vereinigen, und waren sie damals stolz darauf der großen Nation anzugehören und unter Napoleons herrschaft zu stehen, so achteten und liebten sie die deutschen Nachbarn, und machten sich eine Freude daraus in freundschaftlicher Verbindung mit denselben zu stehen und sich mit den Schätzen ihrer Philosophie, Litteratur und Runft bekannt zu machen.

Wenn, wie schon gesagt, der materielle Wohlstand des Elssasses, ungeachtet der hohen Abgaben und des steigenden Preises der Colonialwaaren unter Napoleons Herrschaft, bedeutend zusnahm, so hatte man es besonders der Befestigung der innern Ordnung, dem Verschwinden des Parteigeistes, der Entsernung des Kriegstheaters und dem Vertrauen in die bestehende Regies

rungösorm zu verdanken. Nebst dem brachten die zahlreichen, theils im Land stationirenden, theils dasselbe durchziehenden Truppencorps, Offiziere, Generäle und Armeeverwaltungen, eine Masse Geldes in Umlauf und vermehrten den Absatz der Erzeugenisse der Industrie und der Waaren der Rausseute; daher die schnelle Erhöhung des Werthes des Grundeigenthums und der Häuser, daher zugleich der zunehmende Hang zum Auswand und zu den sinnlichen Vergnügen in allen Ständen.

In diesen Jahren des Friedens und der innern Ruhe, machte ber Ackerbau, ungeachtet bes Mangels an männlichen Arbeitern, schnelle Fortschritte, besonders im Niederrhein, wo er bekannt= lich stärker betrieben wird als im Oberelfaß. Nicht nur verdankte er dieß dem angebornen Fleiß der Landbauer, der verhältniß= mäßig gleichen Bertheilung bes Grundeigenthums, dem durch die in Straßburg errichteten Landwirthschaftsgesellschaft und die kleinern Ausschüffe gegebenen Impuls, sondern auch dem guten Rath und Beispiel mehrerer aufgeklärter Gutsbesiger, und besonders, seit 1810, den rastlosen Bemühungen des vortrefflichen Lezan-Marnesia (1810-1814), der sich mit väterlicher Fürforge das Wohl des Landmanns angelegen senn ließ, und mit Recht den Namen des Bauernpräfekts im Niederelfaß verdiente 1. Auch im Oberrhein wetteiferte mit ihm der Prafekt Felix Desportes, und that vieles zur Verbreitung der Baumpflanzungen und zur Unlegung von Straffen.

Nebengdem Ackerbau kamen die Fabriken immer in höhern Flor, zumal im Oberrhein und namentlich in dem unlängst mit Frankreich vereinigten Mülhausen, in Masmünster, Wesserling und Colmar, wo schnell sich die Baumwollsabriken vermehrten und sich mit Druck=, Spinn= und Webmaschinen bereicherten. Vieles trugen zu ihrem Gedeihen die strengen Dekrete gegen die

<sup>1</sup> Er ermunterte unter anderm fehr ben zur Buderfabrikation nothwendig ge= wordenen Runkelrubenbau.

Einführung fremder, besonders englischer Kabrikwaaren bei. Im Niederrhein fanden, durch die fortgesetzten Lieferungen fürs Deer, die Gifenschmelzen, Gerbereien, Posamentirarbeiten und Tuchfa= briken reichlichen Vertrieb. Nicht so glücklich waren die in diesem Departement sonst so blühenden Tabakfabriken. Die in den ersten Jahren der Revolution freigebliebene und unter dem Direktorium nur wenig besteuerte Fabrifation der Tabaksblätter, ward unter dem Consulat und dem Raiserthum immer größern fiskalischen Einschränkungen unterworfen, die sich bald auch auf den Anbau dieser Pflanze erstreckten. Kraft des Defrets vom 5. Bentose XII (25. Februar 1804) durfte der Zabak nur vermittelst einer Licenz fabrizirt und verkauft werden. Durch das kaiferliche Dekret vom 29. Dezember 1810 endlich, feignete sich die Regierung, durch die Bermaltung ber indireften Steuern (régie des droits réunis), das ausschließliche Recht zu, die Tabaksblätter zu kaufen, zu verarbeiten und zu verkaufen '. Durch dieses Monopol ward die= fer für's Elfaß so ergiebige Gewerbs= und Handelszweig, wobei fo viele Arme ihr Brod verdienten, der Ginsprache der Fabrikan= ten und ihrer ber Regierung gemachten billigen Borschläge un= geachtet, zu Grunde gerichtet. Ginen Erfatz für diese ungerechte Beeinträchtigung seiner Handelsfreiheit, fand jedoch ber elfässische Raufmannsstand in dem einträglichen Handel mit andern Land= waaren, als mit hanf, Flachs, Getreide und Färberrothe. End= lich gereichte, wie schon früher bemerkt, der durch den anhalten= den Seefrieg begünstigte Tranfit der frangosischen und spanischen Weine und anderer aus dem Guden kommenden Waaren und Fabrifate, die durch das Elsaß nach dem Norden ausgeführt

<sup>1 3</sup>m Juli 1811, wo die Verwaltung der indirekten Steuern das Tabaksmonopol ausüben follte, zählte der Niederrhein sechsundachtzig Tabaksfabriken, wovon siedenunddreißig allein in Straßburg sich befanden. — Siehe Laumond's Statistif des Niederrheins, S. 154; und Hermann, Notices historiques sur la ville de Strasbourg, Th. II, S. 120.

wurden, zum großen Vortheil des Landes. Selbst das auf der Einführung der englischen Colonialwaaren lastende Verbot wurde manchem durch den im großen Maßstab getriebenen Schleich= handel ein Mittel zu schneller Bereicherung.

Die von der Regierung mehreren Städten des Elfasses zuerskannte Besugniß bei der Einsuhr gewisser Waaren einen Octroi zu erheben, war drückend zwar für die ärmere Classe, trug aber dazu bei, das Einkommen dieser Städte zu erhöhen, und setzte die Verwaltungen in den Stand nützliche Gebäude zu errichten und manche Verschönerungen auszusühren. In dieser Rücksicht haben sich mehrere Gemeindevorsteher, wie Hermann, Brackenshofer, von Wangen, um Straßburg, der thätige und einsichtsvolle Maire und Doktor Morel um Colmar (1813–1815) wohl verdient gemacht.

Dieser im Elsaß unter Napoleons Herrschaft über alle Classen der Gesellschaft sich verbreitende Wohlstand, der sich in allen Lezbensgenüssen fühlen ließ und dem Bedürftigsten Arbeit und Brod verschaffte, machte die Stimme der wenigen Misvergnügten versstummen, die den Berlust der durch die Revolution erworbenen Freiheiten und Volksrechte beweinend, über den um sich greisenden kaiserlichen Despotismus Klage erhoben. Dieser mehr als zehn Jahre dauernde blühende Zustand und die Bewunderung, welche das lange Wassenglück des Kaisers und seiner Heere unter der Bevölkerung des Elsasses erregte, macht die große Anhängzlichkeit begreislich, welche in den zwei Rheindepartementen so Viele dem großen Feldherrn auch lange nach seinem Sturz noch bewiesen.

<sup>1</sup> Außer den in Straßburg, Colmar und Mulhausen schon bestehenden Handelsgerichten, erhielt noch erstere Stadt, durch den Consularbeschluß vom 3. Nivose XI, eine Handelskammer und eine Borse.

Die Verbundeten im Elfaß. - Strafburgs erfte Blofade. 1813-1814.

Nachdem Raiser Napoleon im Ansang des Feldzugs von 1813 bie verbündeten Preußen und Ruffen in den Schlachten von Lügen und Baugen (Mai) besiegt, ward burch Destreichs Wermittlung der Friedenscongreß von Prag eröffnet (Juni). Da aber nach kurzer Dauer die Unterhandlungen unterbrochen und auch Destreich ber neuen großen Coalition gegen Franfreich beigetre= ten, follten nochmals die Waffen entscheiden. Auf den blutigen Rampf vor Dresden (27. August) folgte die dreitägige Bolker= schlacht bei Leipzig (16.-18. Oftober), nach welcher das französische Heer Deutschland räumte. Die Vertheidigung des nun von allen Seiten her durch die alliirten Mächte bedrohten Reichs erheischte große Anstrengungen und schwere Opfer an Mannschaft und Geld. Ein kaiserliches Dekret (11. November) erhöhte meh= rere Auflagen; ein Senatsbeschluß (15. Movember) verordnete, auf Napoleons Begehren, ein außerordentliches Aufgebot von dreimal hunderttaufend Mann. Das Elfaß stellte seine noch übrige junge Mannschaft unter die Waffen; die einen waren bestimmt mit ben Linientruppen ins Feld zu rücken, die andern als Cohor= ten (mobilifirte Nationalgarde), den äußern Festungsdienst zu versehen, während der fäßhaften Bürgerwehr die Sandhabung der innern Ruhe der Städte anvertraut war 1. Die Präfekten des Dber= und Niederrheins erhielten überdies den Auftrag Freischa= ren zu Pferd und zu Tuß zu errichten.

Den 4. November, wo man erst den amtlichen Bericht über die Vorfälle bei Leipzig und ihre Folgen in Straßburg veröffent= lichte, ward auf Befehl des Kaisers die Stadt und Citadelle in Belagerungszustand erklärt und General Graf Broussier, ein

<sup>1</sup> Die elfassischen Cohorten wurden durch den Senator Graf Demont organisirt.

roher Kriegsmann, zum Gouverneur derfelben bestellt 1 (15. November). Dasselbe geschah auch für die andern festen Plätze bes Elsasses.

Im Laufe Novembers kamen nacheinander, von Mainz ber, die von den blutigen Rämpfen, den langen Kriegsstrapagen und Rrankheiten fehr geschwächten Heereshaufen an. Das damals unter den Soldaten herrschende Nervenfieber, das mehrere taufend wegraffte, theilte fich auch ben Ginwohnern der Städte und Dörfer mit, und machte, zumal in den zwei letzten Monaten des Jahrs 1813, viel Opfer, worunter auch bürgerliche Werzte, die mit lobenswürdiger Ergebenheit den Dienst in den Militärsvitä= Iern versaben. Aus ben im Elsaß eintreffenden Bataillonen und Reiterschwadronen, die durch die Conscribirten allmählich ergangt wurden, bildete fich bas vom Marschall Biftor (Bergog von Belluno) befehligte zweite Armeecorps, das mit den Dragonern unter General Michaud (im Ganzen ungefähr fiebzehntaufend Mann) bestimmt war, die Rheingränze von Landau bis Belfort zu decken und beffen Hauptquartier in Straßburg war. Die bis jett sehr vernachlässigte Verproviantirung und sonstigen Vertheidigungsanstalten der Gränzfesten wurden nun mit mehr Ernst betrieben, die Bälle und Bastionen mit Kanonen besetzt und die Außenwerke paliffadirt. Es sammelten fich auch in Straßburg und ben andern Restungen des Elfasses die zur Besatzung dahin beorderten Cohorten aus den zwei Mindepartementen und aus dem benachbarten Lothringen.

In der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember überschritt die große Armee der Verbündeten, unter dem Fürsten von Schwarzenberg, zwischen Schafhausen und Basel den Rhein, nachdem der schweizerische Neutralitätscordon sich freiwillig zurückgezogen und der Heerführer der Verbündeten in einer an das französische

<sup>1</sup> General Desbureaux, bisheriger Befehlshaber ber fünften Militardivi= sion, behielt das Untercommando.

Volk gerichteten Proklamation den friedlichen Zweck des Einfalls zu erkennen gegeben. Ein Theil dieses Heers zog durch das Oberelsaß, um über Altkirch und Mümpelgard, in welcher Stadt, am 6. Januar, Schwarzenbergs Hauptquartier eintraf, in das innere Frankreich vorzudringen. Die bei Basel über den Rhein gegangene Colonne, unter dem Grasen von Wrede, war beordert, das noch im Elsaß stationirende Armeecorps des Marschalls Vikztor auf der rechten Flanke zurückzudrängen, während seine linke durch das bei Fort-Louis herübergekommene Corps des russischen Generals von Wittgenstein (von der großen schlessischen Armee) bedroht war.

Eine Division von Wredes Armeecorps umzingelte und beschoß Hüningen. Die Division Bianchi sollte provisorisch Belfort blokiren, bas ben 24. Dezember von ben Bayern berennt ward. Indessen waren Destreicher unter Frimont bis nach Ensisheim und Cernay vorgerückt und hatten Streifparteien nach Mülhau= fen geschickt. Den 23sten erschienen ungefähr dreihundert Rofafen und baperische Chevaux=Legers zu Colmar, wo sich nur eine kleine Vorhut französischer Dragoner befand. Sogleich schrieb ber feindliche Anführer für das in der Nähe lagernde Truppencorps beträchtliche Requisitionen von Fourrage, Lebensmitteln, Pfer= den nebst einer Geldsteuer aus, welche die Colmarer zu entrichten sich anschickten, als eine von General Milhaud beorderte Dra= gonerbrigade heransprengte und die Feinde aus Colmar verjagte. In der Frühe des folgenden Tags kam es zwischen zweitaufend feindlichen Reitern und den französischen Dragonern zu Sainte= Croix, bei Enfisheim, zu blutigem Gefecht. Der Feind mußte, mit bedeutendem Berluft an Todten und Gefangenen, Colmar

<sup>1</sup> Siehe Miederrheinischer Kurier vom 26. Dezember 1813, Nr. 151, und vom 2. Januar 1814, Nr. 1; auch Histoire des campagnes de 1814 et 1815 en France, par le général Vaudoncourt, Th. I, S. 120.

den Franzosen überlassen! Dennoch räumten, am 3. Januar, einer mit dem Grafen von Wrede getrossenen Uebereinkunft gemäß, die Franzosen Colmar, wo die Bayern, ohne Unordnungen zu begehen, einzogen. Nicht also gieng es auf dem Lande zu, wo die einzelnen Abtheilungen der Feinde, der strengen Besehle der obern Heersührer ungeachtet, willkührliche Requisitionen ausschrieben und Excesse begiengen.

Um ben Fortschritten ber Berbundeten im Oberrhein Ginhalt zu thun, hatte Marschall Viktor aus dem Niederrhein eine Ab= theilung außerlesenes Kupvolk dahingeschickt. Indessen war die Lage des zur Vertheidigung des Elsasses bestimmten schwachen Armeecorps von Tag zu Tag gefährlicher geworden. Die Stimmung des Volks war gleichgiltig und düster; ohne Neigung für die Verbündeten oder den alten Königsstamm, bessen Andenken beim größten Theil der damaligen Generation erloschen, zeigte die zurückgebliebene männliche Bevölkerung dennoch keine Lust unnöthigen Widerstand zu leisten, und fügte sich geduldig in die Umstände. Die wohlhabenden Landleute hatten so viel als mog= lich ihre Habseligkeiten und ihr Wieh in Die festen Städte ge= flüchtet. In dieser Sachlage fah sich ber Bergog von Belluno, um nicht von den im obern und untern Elfaß mit großer Macht über den Rhein gesetzten alliirten Beeren überflügelt, und von der jenseits der Bogesen befindlichen frangosischen Urmee abgeschnitten zu werden, in den ersten Tagen bes Januars 1814 gezwungen seine Truppen zu sammeln und das Elfaß zu verlaffen. Indem er einstweilen den General Milhaud mit einem Theil seines Reitercorps und einer von General Duhesme befehligten Brigade Aufvolks in der Gegend von Colmar zurückließ, um den Paß von Markirch zu decken, vereinigte er den Ueberrest seines Armeecorps bei Molsheim, während die von General

<sup>1</sup> Siehe den Berickt des Generals Milhaud, aus Colmar, den 24. Dezems ber, im Niederrheinischen Kurier von 1814, Mr. 1.

Segur angeführten Ehrengarden (das dritte und vierte Regisment) sich von Lauterburg über Hagenau nach Zabern zurückzogen, um von dort aus den Rückzug des Marschalls zu becken. Den 5. Januar setzte dieser seinen Marsch fort durch das Schirsmeckerthal, wo es zu Gesechten kam, und nahm beim lothringisschen Städtchen Baccarat eine Stellung ein, bis die Division Milhaud zu ihm gestoßen.

Mit diesen Kriegsereigniffen fanden die an der nordöstlichen Gränze des Elfasses von der fogenannten schlesischen Armee and= geführten Operationen in Berbindung. Den 1. Januar bewerkstelligten die russischen Corps des Grafen von Wittgenstein und des Prinzen Eugen von Bürtemberg den Rheinübergang zwi= schen Selz und Lauterburg, im Angesicht von Fort-Louis, deffen fleine Befatzung, Fuftvolf und eine Abtheilung Chrengarde, fich auf Straßburg zurudzog. Nachbem ber Herzog von Belluno bas Elfaß geräumt, nahm auch ber größte Theil ber feind= lichen Truppen, der in die beiden Rheindepartemente einge= drungen war, ben Weg über die Vogesen ins innere Frankreich, Lothringen, die Champagne und Burgund, wo der große Kampf gegen Napoleon sich entscheiden sollte. Nur schwache, bunt zu= sammengesetzte Observationecerpe: Rosafen, badische Landwehr, Bayern und Destreicher blieben im Elfaß zurück. Sie waren bestimmt Straßburg und die übrigen festen Plätze, von Landau bis Belfort, einzuschließen 1.

Nach der Einschließung Hüningens und Belforts, und nach= dem das Würtembergische Corps zwischen Basel und Hüningen

Die auf dem linken Aheinufer von den Berbundeten besetzen Departesmente wurden in vier Gouvernements eingetheilt. Das dritte, unter dem Nasmen Oberrhein, begriff die zwei Departemente des Elsasses, Hauptstadt Colsmar, und bekam den Reichshofrath von Vartenstein zum Generalgouverneur. Diesem waren alle Verwaltungen und Lokalbehörden unterworfen. — Siehe Allgemeine Zeitung vom 23. Januar 1814, Nr. 23.

über den Rhein gegangen, und fich von Mülhaufen über Enfis= heim nach diesem Strom hin ausgedehnt 1, begann (5. Januar) die Blokade Schlettstadts und bald darauf die von Neu-Breisach durch Destreicher und Bayern. Um 3. und 4. Januar besetzten die Allierten, von Drufenheim und Gelz aus, die verschiedenen un= vertheidigten Städte des Unterelfaffes: Weißenburg, Hagenau, Sulz und Lauterburg, während die Granzfestung Landau, zum zweitenmal feit der Revolution, den Feinden die Thore verschloß 2. Den 5ten ruckte ein ruffisches, aus Rofaken und Sufaren gebil= detes Corps, unter General Geslawin, bis gegen Zabern vor, während eine andere Abtheilung in die Wanzenau fam, um Straßburg zu beobachten. Da verließ die von General Segur befehligte Brigade der Ehrengarde ihre Stellung und zog, unter stetem Rampf gegen die Rosaken, über ben Zabernersteg in die Gegend von Saarburg und Nancy. In derfelben Zeit bildeten mehrere Divisionen Ruffen, zu denen badische Landwehr stießen, das Blokadecorps vor dem wohl befestigten Kehl. In der Nacht vom 6. auf den 7. Januar endlich, nach einem bei Bohnheim gegen die Ruffen, unter General Rüdiger, bestandenen Gefecht, erschienen bie Feinde vor den Mauern Straßburgs, bas nur eine schwache Besatzung von sechs bis siebentausend Mann, die Cohorten der Mobilnationalgarde mit inbegriffen, zum Schut hatte, beffen Balle aber mit einer wohl bedienten Artillerie ver= sehen waren. Das aus Ruffen, Kosaken, badischer Landwehr und Dragonern zusammengesetzte Blokadecorps stand unter ben Befehlen des Grafen von Hochberg, der sein Hauptquartier ab= wechselnd zu Oberhausbergen und zu Brumath hatte.

Einige Tage vor der Einschließung (2. Januar) war der Sesnator Graf Röderer, als außerordentlicher kaiserlicher Commissär, in Begleitung des Requetenmeisters Hrn. von Belleville,

<sup>1</sup> Diefes Armeecorps zog auch fpater über bie Bogefen.

<sup>2</sup> Die Blotade von Landau fieng erft den 10. Januar an.

mit ausgedehnter Vollmacht in Straßburg angekommen, und hatte den Einwohnern den Zweck seiner Sendung in einer Prosklamation kund gethan (6. Januar).

Schon war Straßburg von den Feinden umringt, als man sich noch bamit beschäftigte die Vertheidigungsanstalten zu vollenden; auch fehlte es an Proviant, und bald stiegen die Lebensmittel in der Stadt zu hohen Preisen, da viele Bürger es verfäumt hatten sich zu rechter Zeit damit zu versehen. Die Spitäler waren mit franken und verwundeten Soldaten überfüllt, während bosar= tige Fieber viele Einwohner wegrafften und große Noth unter den Armen herrschte. Alle Berbindung mit dem Land war abge= schnitten, und nur mit Mühe konnte man Nachrichten erhalten von den im Innern und in den übrigen Theilen des Elfasses sich zutragenden Begebenheiten; auch die deutschen Blätter waren streng verboten, denn man wollte alle schlimmlautende Berichte den Bürgern verbergen. Indessen kam es vor den Thoren der Festung und vor Rehl, wohin der Weg nicht gesperrt war, zwi= schen den Vorposten zu täglichem Geplänkel, das oft den Spatier= gängern auf den Wällen zur Unterhaltung diente.

Um sich Lebensmittel zu verschaffen, die Besatzung zu beschäfztigen, den Muth der Soldaten zu prüfen und die Stärke der Feinde zu schätzen, ordnete der Obercommandant Broussier verzschiedene Ausfälle an, theils gegen die vor dem Steinstraßerthor gelegenen Dörfer, Schiltigheim, Bischheim und Höhnheim, theils gegen den Neuhof und Illfirch oder die Ruprechtsau, theils von Kehl aus, wo der wackre Commandant Affelin besehzligte, gegen Sundheim, Neumühl und Auenheim hin. An diesen Ausfällen, am 24. Januar, 4. und 13. Februar und noch am Charfreitag, den 8. April, nachdem bereits die Verbündeten in Paris eingezogen, was jedoch vom Gouverneur den Straßburzgern verheimlicht worden, nahmen einige Infanteriedataillone, die Cohorten der Meurthe, die mobilisirten Douaniers, die

Gendarmerie und die in Straßburg anwesenden Reiterabtheilun= gen des achten Husarenregiments, der Ehrengarde und der Carabiniers 1 wackern Untheil, unter der Anführung der beiden Ge= neräle Geither und Anthing. Diese fanden eine thätige Stütze an General Schramm, bem Dbercommandanten ber fämmtlichen Nationalgarde. In ber Nacht bes 14. Februars hatte fich eine Batterie feindlicher Artillerie, aus Prahlerei oder in der Absicht bie Straßburger zu ängstigen, ber Stadt bermaßen genähert, daß sie einige haubigen bis auf den Wall warf, deren zwei selbst in die Kronenburger Vorstadt fielen, ohne jedoch irgend einen Schaben anzurichten. Während biefer breimonatlichen Blokabe, wo die Ginwohner, nach den fo schnell verfloffenen Zeiten ber Ruhe und des blühenden Wohlstands unter dem Raiferthum, mit Gebuld und Standhaftigfeit, bei herbem Winter, neue Laften und Beschwerden zu ertragen hatten, herrschte, durch die klugen und fräftigen Unstalten ber Militar = und Civilgewalten, state Ordnung und Sicherheit in der großen Stadt. Die Gerechtig= keitspflege litt, außer in den Civilprozessen, wenig Unterbrechung. Selbst der Colmarer Appellationsgerichtshof, der nebst grn. Dottor Morel, Maire jener Stadt, fich nach Strafburg geflüchtet, hielt einige Sitzungen im Justizpallast. Mit Treue und Gifer verfah die fäßhafte Bürgerwehr im Innern der Festung einen außerft beschwerlichen Wachendienst, während die Elitencompagnien und Kanoniere, mehrmals und namentlich beim letzten Ausfall von Rehl, als Reservecorps, anerkannte Dienste leisteten.

Indem so die Straßburger von der Höhe der Wälle, mit mehr Neugierde als Unruhe, auf die Kriegsvorfälle, die vor ihren festen Mauern sich zutrugen, herabblickten, unterließen nicht die mehr oder weniger bedrängten Besatzungen der übrigen festen Plätze des Elsasses durch öftere Ausfälle die sie einschließenden seindlichen

<sup>1</sup> Dieses fleine Detaschement, das zur Remonte nach Strafburg geschickt worden, hatte man in Gile mit Rutschenpferden verseben.

b-talling.

Corps zu beunruhigen. Rühmlich zumal war die Vertheidigung der schwachen Besatzung Hüningens unter dem tapfern Obristen Chancel; groß aber das Elend der unglücklichen Einwohner der von feindlichem Geschütz hart mitgenommenen Festung. Auch Schlettstadt, wo der Obrist Schweißgut den Besehl führte, ward, am 29. Januar, beschossen, und viele Häuser verbrannt oder besichädigt. Doch siel keine dieser Festungen, außer Landscron, in Feindes Hand.

Gegen bas Ende ber Blokabe, als die Entscheidungestunde für Frankreichs Schickfal fich näherte, in dem verhängniffvollen Monat März, lauteten die nur fparlich vom Kriegsschauplatz berein= bringenden Nachrichten immer zweideutiger und widersprechender. Während die Behörden burch bekannt gemachte Bulletins zum Theil gegrundete Siegesberichte verbreiteten und die ungeduldi= gen Belagerten mit der Hoffnung einer baldigen Befreiung durch Napoleon schmeichelten, sprachen andere Gerüchte von der friti= schen Lage der Hauptstadt und bald sogar von dem Einmarsch ber Berbundeten. Die von einigen royalistisch gesinnten Personen gewagten Aeußerungen, in einem Augenblick wo die Polizei alles argwöhnisch überwachte, zogen ihnen Berfolgungen von Seiten des kaiferlichen Commiffars Roberer zu. Sie wurden verhaftet, in die Citadelle gebracht, und follten als Hochverräther vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Undererseits wurden bamals an mehrern Orten des Elfasses, befonders zu Mülhausen, verschiedene Berhaftungen von den Militärbehörden der Berbündeten vorge= nommen, theils wegen von allzu feurigen Anhängern Napoleons gegen die Alliirten geführter Reden, zum Theil auch, wie man ausgab, wegen einer gegen die fremden Truppen im Elfaß angezet= telten Berschwörung. Bei biefer Gelegenheit wurden die Bürger= wehren Mülhausens, Colmars und der meisten Gemeinden des El= faffes von den um ihre Sicherheit beforgten Alliirten entwaffnet 1.

<sup>1</sup> Siehe Allgemeine Beitung von 1814, Dr. 82 und Dr. 104.

Ende ber Blotabe; erfte Restauration. April 1814-Marg 1815.

Endlich, nachdem die widersprechendsten Gerüchte lang hinund hergewogt, fam endlich in Strafburg die Wahrheit an ben Tag. Schon bei bem am Charfreitag, 8. April, von Rehl aus gemachten Ausfall hatte die auch vom Dberbefehlshaber der Alliir= ten mitgetheilte Nachricht vom Einzug der fremden Truppen in Paris (31. März), sich unter ber Bürgerschaft verbreitet. Um 11. April, Oftermontag, langte zum erstenmal wieder, nach langem Ausbleiben, ber Parifer Rurier mit Briefen und Zeitungen in Strafburg an. Go erhielten die Behörden Runde von den in Paris vorgefallenen Ereigniffen, die man dem Publikum vergeblich vorzuenthalten suchte. Zwei Tage später endlich kamen die offiziellen Aftenstücke bem Grafen Röderer und dem Dbercom= mandanten Brouffier zu. Sie bestätigten ben Ginmarsch ber Alliirten in Paris und Napoleons Rückzug nach Fontainebleau; ferner enthielten sie die Senatsbeschlusse vom 1. und 2. April, welche eine provisorische Regierung von fünf Mitgliedern einsetzten, den Raifer Napoleon und deffen Familie des. Thrones verlustig erklärten, und bas frangosische Bolk und bas Deer bes Eids ber Treue gegen ihn entbanden. Bekanntlich hatte eine in Paris stattgehabte royalistische Bewegung und die Niederträchtigkeit des Senats diese Beschlüsse hervorgerufen. Der Präfekt Lezay-Marnesia machte sie zuerst, nach einer, am 13. April, gehaltenen Berathung der obern Behörden, und nach einer unter feinem Vorsitz stattgefundenen außerorbentlichen Versammlung des Municipalraths, ber Bürgerschaft durch eine Proklamation bekannt. Ein an den General Brouffter vom Grafen Roger= Damas, der die Eigenschaft eines königlichen Gouverneurs des Elfasses und Lothringens angenommen, gerichtetes Schreiben aus Mancy hatte zugleich die Stadt Straßburg, wie die andern

Festungen des Elsasses, aufgefordert Ludwig XVIII als recht= mäßigen Rönig anzuerkennen. Denfelben Abend wehten, etwas poreilig zwar, die weißen Kahnen auf den vier Münsterthürmen. und verkündeten die unerwartete Rückkehr der Bourbonen. Den andern Tag erfolgte die Beipflichtung der verschiedenen Militär= und Civilbehörden, der Offiziere der Nationalgarde und der Be= fatung, die nur mit Widerwillen die weiße Cocarde gegen die glorreiche dreifarbige vertauschte 1. Die andern Festungen folgten biesem Beispiel. Hüningen schloß eine Capitulation mit bem bie Blokade befehligenden General, derzufolge fremde Truppen zu= gleich mit den frangofischen den innern Dienst versehen follten. Um längsten weigerte sich ber tapfere General Berrieres, Commandant des eng eingeschloffenen Landau's, den Regierungswech= fel anzuerkennen. Erft am 25. April wurde in diefer Festung, burch Bermittelung bes von Straßburg bahin abgeschickten Generals Schramm, die weiße Fahne und Cocarde aufgesteckt. Seit bem 16. April, fruh, ward für Strafburg, burch eine zwischen bem General Brouffier und bem Grafen Hochberg geschloffene Uebereinkunft, die Verbindung mit dem Elfaß und dem rechten Rheinufer, zur großen Freude der Einwohner und zum Vortheil bes Sandels, wieder hergestellt.

Am 19. April ersuhr man die am 11ten zu Fontainebleau ers
folgte Thronentsagung Napoleons und bald darauf seine Abreise
nach der Insel Elba. Bis zur Ankunft des Königs, den der
Senat förmlich, durch die neu entworfene Constitution vom
6. April, auf den Thron berusen, übernahm der Graf von Ars
tois, des Königs Bruder, die Regierung als Generallieutenant
des Königreichs. Nachdem, bereits am 17ten, Graf Köderer
Straßburg verlassen, auch General Broussier einige Tage später
abgereist war und General Desbureaux das Obercommando der

a a summitte

<sup>1</sup> Siehe Niederrheinischer Rurier von 1814, Mr. 47, 48 und 51, und Allgemeine Zeitung von bemfelben Jahrgang, Mr. 116 und 117.

fünften Militärdivision wieder übernommen, wurde die Stadt in den Friedenszustand versetzt; da erschienen die vor wenigen Tagen, auf Broussiers Befehl, zurückgezogenen weißen Fahnen von neuem auf der Domkirche und wurden von den Kanonensalzven der Wälle begrüßt. Den 2. Mai ward die neu erbaute Fesstung Kehl, deren Besatzung, unter ihrem Commandanten Affeslin, während der Blokade manche Beweise von Tapferkeit gegesben, den Commissarien der fremden Mächte eingeräumt und bald darauf der Erde gleich gemacht. Den 5ten, nachdem der Ritter von La Salle, dessen Vater vor der Revolution in Straßburg ein Commando geführt, Adjudant des Grafen von Artois, als außerordentlicher königlicher Commissär ins Elsaß gesandt worden, hörte die Blokade Straßburgs und der übrigen Festungen der Provinz förmlich auf, und die Blokadecorps bezogen, dis zu ihrem Abmarsch, Cantonierungen in den benachbarten Ortschaften.

Der Einzug des Königs von Frankreich und Navarra, wie Ludwig XVIII fich nannte, in der Hauptstadt, den 3. Mai, murde auch im Elfaß begrüßt, benn die Mehrheit der Einwohner sehnte sich nach Ruhe. Nach den so unvermuthet über das Land hereingebrochenen Zeiten ber Doth, erfolgte, am Boften, ber Parifer Friedenstraktat zwischen Frankreich und den Berbunbeten, wodurch bas große Reich in die am 1. Januar 1792 beftandenen Gränzen zurückgewiesen wurde. Schon zuvor hatte bie Räumung bes Landes burch ben größten Theil ber fremben Heere begonnen. Freudig und zutrauensvoll auf die Berfprechungen des Ronigs, nahmen die Elfäffer die, den 4. Juni, ber frangofischen Nation zugestandene (octropirte) Charte auf, weil fie die Elemente einer gemäßigten, auf den Prinzipien der Revolution beruhenden Freiheit und die Gewährleistung der im Jahr 1789 erworbenen Volksrechte enthielt. Indeffen mißtrauten Viele mit Recht bem Einfluß ber gurudgekehrten Emigranten und bem ber absoluten Monarchie unverbrüchlich ergebenen Grafen von Artois.

Anfangs giengen in den Verwaltungen der zwei Departe= mente bes Elfasses wenig ober keine Veranderungen vor, was bas Butrauen zur neuen Ordnung der Dinge steigerte. Mit Wohlge= fallen fah man, nach hrn. von La Salles vollbrachter Sendung (Juni), ben greifen in Strafburg gebornen Marschall Reller= mann, Herzog von Balmy, als Generalgouverneur ber fünften Militärdivission ins Elfaß kommen (3. Juli). Unter ihm behielt Generallieutenant Desbureaux noch das Commando in der Proving. Bald fah sich ber Marschall gezwungen strenge Magregeln gegen bie von ben Solbaten in ber Umgegend ber Stadt häufig begangenen Entwendungen zu ergreifen, und um die unter ben zum Theil neu organifirten Regimentern vernachläßigte Zucht wieder herzustellen. Zugleich sah er sich genöthigt, nach den vom Rriegeminister geführten Beschwerben, bie nun aus ber Gefangenschaft zurudfommenden Offiziere und Goldaten, die fehr oft ihre Unzufriedenheit über den in Frankreich vorgefallenen Regierungswechsel und ihre Unhänglichkeit an Napoleon burch Schmähmorte und aufrührische Reben laut werden ließen, zur Unterwürfigkeit gegen ben neuen Berricher zu ermahnen.

Gegen das Ende des Jahrs, am 2. Oktober, erhielt das Elsaß den Besuch des Herzogs von Berry, jüngsten Sohns des Grasen von Artois und Neffen des Königs, der aufs glänzendste empfangen wurde. Den dreitägigen Ausenthalt des Fürsten zu Straßburg trübte ein schrecklicher, den verdienstvollen Präsekten Lezay-Marnessa betreffender Unfall. Da derselbe den Herzog, den 5. Oktober, auf der Fahrt nach Landau begleitete, warf sein Wagen auf der Straße zwischen Brumath und Hagenau um, und bald darauf (9. Oktober) starb der Präsekt an den Folgen dieses unglücklichen Sturzes. Der Tod des trefslichen Mannes erregte im Niederrhein allgemeines und aufrichtiges Leid. Un die Stelle des Verstorbenen kam (19. Dezember) Hr. von Kergariou, ein engherziger Royalist, zuvor Präsekt im Departement der

Indresund-Loire. Um Ende des Jahrs, das für das Elfaß ohne weitere Störung ablief, langte, nach Abberufung des schon hoch betagten Herzogs von Balmy, der als Feldherr rühmlich bekannte Marschall Suchet, Herzog von Albufera, als Generalgouverneur der fünften Militärdivision zu Straßburg an.

Mapoleons Rudtehr. — Kriegsbegebenheiten im Elfaß. — Strafburgs zweite Blotabe. — Belagerung von Huningen. — Ende des Kaiserreichs. — Marz-Juli 1815.

Wenn auch in den ersten zwei Monaten des Jahrs 1815 wenig Bemerkenswerthes im Elfaß vorfiel, fo erregte boch bas antirevolutionare Regierungsspftem ber Bourbonen, die, wie man sich ausbrückte, nichts gelernt und nichts vergeffen, argen Migmuth unter den patriotischen Elfässern. Mit Bedauern sah man die Burucksetzung verdienstvoller Generale und Offiziere, bie auf den Schlachtfeldern der Republik und des Raiferreichs ruhmlich gefochten, mahrend die Emigranten und Royalisten bevorzuget und mit Gnabenspendungen überschüttet wurden. Die Nationalgüter-Besitzer, ungeachtet der in der Charte gegebenen Busicherungen, waren in ihrem Eigenthum gefährdet, die Landleute durch die Wiederherstellung des Zehnten und der Lehnrechte bedroht, als plötlich in den ersten Tagen des März die Nachricht von der Landung Napoleons an den Ruften der Provence fich verbreitete. Sogleich versammelten fich, ber königlichen Ordonnang zusolge, die Departementsräthe des Ober= und Niederrheins und erklärten fich in Permanenz. Gine Aufforderung ergieng an bie Nationalgardisten, sich als Freiwillige für die Vertheidigung des Königs und des Baterlands gegen den Ufurpatoren einzuschreis ben; doch wenige nur folgten dem Aufruf. Noch am 20. März, am Tage wo Napoleon triumphirend in Paris einzog, verfaßten der Maire und Communalrath von Strafburg eine Aldreffe an

Ludwig XVIII, worin sie im Namen aller Einwohner dem König Treue gelobten und sich bereit erklärten, Bermögen und Leben der Bertheidigung des Thrones der Bourbonen zu opfern. Eine ähnliche Erklärung machte der Generalgouverneur des Elsasses, Herzog von Albusera, für sich und die ihm untergeordneten Truppen. Diese Adressen kamen zu spät. Schon drei Tage darauf brachten dieselben Behörden dem wiedergekehrten Kaiser ihre Huldigungen dar.

Als einige Tage früher die Regimenter der Besatzung von Straßburg Besehl erhalten, nach Besangon zu marschiren, um Napoleon zu bekämpfen, so verließen sie Anfangs stillschweigend die Stadt; sobald sie aber bei dem nächsten Dorf Jukirch angeslangt waren, machten sie Halt, nahmen die in ihren Tornistern als Reliquie aufbewahrten dreifarbigen Cocarden heraus und steckten sie auf, unter dem Ruf: "es lebe der Raiser;" die weißen wurden mit Füßen getreten.

. Raum war Napoleons Ankunft zu Paris in Strafburg kund geworben, als bas Bolt und bie Goldaten auf bem Parabeplat und por dem Münster sich zusammenrotteten und mit Ungestüm die Berabnahme ber noch auf den öffentlichen Gebäu= den wehenden weißen Fahnen und die Aufstedung der geliebten Tricolore forderten. Aehnlicher Jubel herrschte in den meisten Städten des Elfaffes, zumal in Colmar, Mulhaufen, Belfort, Weißenburg und Landau, wo der Napoleonismus am tiefften gewurzelt. Während fo bie Soldaten, bas Wolf und Napoleons leidenschaftliche Verehrer unter den höhern Claffen der Rückfehr des Raifers zujauchzten, erblickten die Ginfichtsvollern in diesem Ereigniß neue Sturme fur Frankreich und einen neuen bevorftehenden Ginfall ber verbundeten Mächte. Schon hatten diese, burch bas Manifest vom 13. März, Napoleon, als dem Feinde der Rube Europa's, und feinen Unhängern ben Krieg angekundigt und ben 25sten ein neues Bundniß geschloffen.

Mitten unter den außerordentlichen Rüstungen und Aufgeboten, die der Kaiser zur Bekämpfung der gegen ihn heranziehenden Mächte zu machen gezwungen war, nachdem sie seine Friedenstanträge undeantwortet gelassen, legte er seinem Verspruch gesmäß, auf seine absolutistischen Grundsätze für den Augenblick verzichtend, eine der Charte ähnliche Staatsversassung, die sogenannten Jusakartisel zu den Reichsconstitutionen, den 22. April dem Volk zur Annahme vor. Den 1. Juni deschwor der Kaiser in einer nach Paris berusenen sogenannten Maiversammlung, in Gegenwart der Volksrepräsentanten, der Pairs, der Abgeordneten aller Wahlcollegien und der Deputationen der Lands und Seemacht, die neue Versassungsurkunde und begab sich bald darauf, 12. Juni, an die Spike des an der Nordgränze verssammelten Heers.

Im Niederrhein hatte der Regierungswechsel die Abberufung bes royalistischen Prafekten Rergariou zur Folge und beffen Erfetzung (30. März) durch ben früher als Gefandter beim Raffadter Congreß bekannten hrn. Jean be Bry. Im Dberrhein fam, ben 22. April, ber Graf von Angoffe an die Stelle bes Brn. von La Vieuville, der, zwar vom Kaiser zum Präsekten ernannt, fich aber feitdem durch übertriebenen Ronalismus und Bedrückungen gegen die Landleute fo verhaßt machte, daß er, bei Napoleons Rückkehr, nur muhfam und durch die Dazwischenkunft des wackern Generals von Berkheim der Bolksrache entgieng. Diesmal schickte bie Regierung wieder einen außerordentlichen Commiffar in bas Elfaß, in ber Perfon des Srn. Generals Baron von Pommereul. Die mit Gifer betriebene Organisation ber mobilen Nationalgarde (Landwehr), beren bas Elfaß in furzem fünf und dreißig Bataillone gablte, und die Errichtung berittener Nationalgarden (Lanciers) und von Freicorps, mar bem Ge= nerallieutenant Grafen Molitor übertragen. General Schramm erhielt wieder ben Oberbefehl der mobilen Nationalgarde.

a-tal Va

Bu ben Mitteln, die man in diesem kritischen Zeitpunkt anmandte, um, wie in ben ersten Tagen der Revolution, ben Patriotismus ber Elfaffer wieder anzufeuern, gehört der Berfuch zu einer Confoderation zwischen dem Ober= und Unter= elsaß zu gemeinschaftlicher Vertheidigung ber Freiheit und bes Raiserthrons, als Sinnbild ber Unabhängigkeit des frangofi= schen Bolks. Bu diesem Endzweck wurden Unterschriften in den zwei Departementen gesammelt und, den 6. Juni, zu Straßburg eine Art Bundesfest veranstaltet, wobei die niederrheinischen Confoderirten, deren Wortführer Die Sorn. Arnold, Professor an der Rechtsschule, der alfatische Dichter Chrenfried Stöber und die Unterpräfekten Cunier und Verny waren, die des Dberrheins, an deren Spige die Shrn. Golbern und Sand= herr standen, mit patriotischem Enthusiasmus empfiengen und brüderlich bewirtheten. Es fehlte dabei nicht an schönen Reden, an Toasten auf's Wohl des Vaterlands, auf den erlauchten Raiser und das frangosische Waffenglück. Bald aber rief der Aus= bruch des Kriegs zu ernsteren und blutigen Auftritten.

Während die große französische Armee, unter Napoleons und seiner Marschälle Anführung, sich im Norden zum entscheis denden Kampf gegen die daselbst versammelten preußischen und englischen Heere bereitete, war die Vertheidigung des Unterschlasses einem schwachen, höchstens sechzehntausend Mann starken Observationscorps (des 5ten Armeecorps), unter den Befehlen des Grasen Rapp, von Colmar, Napoleons Flügelsadjudant, anvertraut. Im Sundgau besehligte General Lescourbe das nicht viel über achttausend Mann zählende Observationscorps des Jura. Dieser General, dessen Hauptquartier zu Belfort war, sollte auch die Franches Comté decken. Schon am 1. Mai waren die bedeutendssen Festungen des Elsasses,

<sup>1</sup> Marfcall Suchet war jum Dberbefehl ber Alpenarmee berufen worden.

Straßburg 1, Landau, Schlettstadt, wieder in Belagerungszusstand erklärt worden. Auch verschanzte man so viel möglich die Linien der Queich und der Lauter nebst den Hauptgebirgspässen bis nach Bitsch.

Bei der Eröffnung des Keldzugs an der Gränze von Belgien verhielt sich die Rheinarmee ruhig in den Linien der Lauter, zwi= schen Weißenburg und Lauterburg. Unter Rapp, der fein Saupt= quartier, ben 25. Mai, von Straßburg nach Hagenau verlegt, befehligten die Divifionsgenerale Rothenbourg, Albert, Grandjean und Desbureaux. Die aus einigen Dragoner= und Jäger= Regimentern gebildete Reiterei fand unter dem Commando des Generals Merlin. Das Corps von General Lecourbe behnte fich von Hüningen, wo die frangosische Gränze nicht nur von den Berbundeten, sondern auch von den Schweizern, die dießmal der großen Coalition beigetreten, bedroht war, bis nach Pfirt (Ferrette) aus. Da die Frangosen die Linien der Queich nur schwach besetzt hielten', rückte ein Theil bes über ben Rhein gegangenen baierischen Armeecorps bis por die Mauern Landau's, deffen Befatzung aus Conscribirten und aus der von patriotischem Feuer befeelten Mobilgarde des Landauer und Weißenburger Bezirks zusammengesetzt war. Dem mackern General Geitert, einem Elfaffer, war die Bertheidigung der nördlichen Granzfeste des Diederrheins anvertraut.

Sobald der französische Oberfeldherr Runde erhalten, daß Napoleon die Gränze überschritten, rückte er, den 20. Juni, dis nach Landau por undibesetzte die Dörfer an der Queich. Bei dieser großen Recognoscirung bewährte der Schwadronschef Wilhelm von Türckheim seine Tapferkeit, indem er an der Spitze einer Reiterabtheilung die baierische Vorhut zu Godramstein übersiel und zu Gefangenen machte. Bereits hatte der General Rapp,

<sup>1</sup> Generallieutenant Comello befam das Obercommando der Stadt und der Citabelle von Strafburg; unter ihm befehligte General Bardet die Jestung.

den 22. Juni, Anstalten getroffen das von den Feinden persschanzte Germersheim, wo sie über den Rhein zu gehen gedachsten, anzugreisen, als er in der Nacht den offiziellen Bericht von Napoleons Niederlage bei Waterloo, 18. Juni, erhielt, mit dem zugleich die Nachricht einlief, daß der Feind von Basel her das Elsaß mit einem Einfall bedrohte. In dieser bedenklichen Sachslage, einer großen Heeresmacht gegenüber, von allen Seiten in's Elsaß einzufallen bereit, konnte der französische Oberfeldherr Straßburg, das nur eine kleine Besahung hatte, und die andern elsässischen Festungen nicht sich selbst überlassen. Daher entschloß er sich, auf die Offensive verzichtend, mit seinem schwachen Heer den Rückzug anzutreten, um nicht überslügelt und von der Hauptsestung abgeschnitten zu werden. Die Sicherstellung des Elsasses war ihm desto angelegener, da die Absichten der Bersbündeten auf dieses Land und Lothringen bekannt waren.

Unter diesen Zuständen führte General Rapp, nachdem er die Besatzung Landau's verstärkt, die Bezirkskassen daselbst untergebracht und eiligst einige Truppen nach Neu-Breisach und Schlettstadt entfandt hatte, sein Heer an die Lauter zurück. Nur der Nachtrab blieb an der Queich, um die Bewegungen der Berbündeten zu beobachten. Kaum aber hatten die Franzosen den Rückzug angetreten, als sie durch die von allen Seiten über den Rhein setzenden seindlichen Armeecorps sich bedroht sahen. Während die Destreicher , von General Graf Wallmoden besehzligt, von Speier aus gegen Landau anrückten, um die Festung einzuschließen, bewerkstelligte das große aus Würtembergern, Hessen und Destreichern bestehende, bei zwei und vierzigtausend Mann starke Armeecorps der Alliirten (das dritte), unter den Besehlen des Kronprinzen von Würtemberg, zu Germersheim, den Rheinübergang, und zwang die an der Queich gebliebene

<sup>1</sup> Schon waren die Bapern, unter dem Fursten von Wrede, durch die Pfalz nach Lothringen gedrungen.

Division des Generals Rothenbourg, sich fechtend nach Lauter= burg zuruckzuziehen.

Den folgenden Tag setzte der Kronprinz seine Bewegungen sort, wurde aber durch einen kraftvoll ausgeführten Reiteransgriff der Franzosen bei Bergzabern im Zaum gehalten; da insdessen der Feind stündlich sich verstärkte, fand sich General Rapp außer Stand, sich länger in den schwach verschanzten Linien der Lauter zu halten. Er räumte daher Weißenburg, wo bald darauf der Kronprinz von Würtemberg sein Hauptquartier nahm, und Lauterburg, wo General Wallmoden einrückte, und stellte sich vor dem Hagenauer Forst auf, den linken Flügel zu Reichshoffen bis auf den Weg nach Bitsch, das Centrum bei Sulz und den rechten Flügel an Selz anlehnend. Eine Reserve unter Desbureaur deckte Zabern.

Den 26. Juni entspann sich ein hartnäckiges Gefecht zwischen Selz und Surburg, wo, nach muthigem Widerstand gegen einen breimal ffartern Feind, die Frangofen ihre Stellung behaupteten. In diesem Gefecht wie in ben folgenden zeichnete sich der Dbrift Boirol, fpater (1836) Befehlshaber der 5ten Militar=Divifion, an der Spige des 18ten Linienregiments aus. Erft in der Nacht fette General Rapp ben Rückzug nach Strafburg in bester Ords nung fort. In berfelben Nacht noch erfuhr er mas in ber Hauptstadt sich zugetragen: Napoleons abermalige Abbankung (22. Juni), und die Ginfetzung einer proviforischen Regierung, die zwar mit den Verbündeten in Unterhandlung zu treten, aber indeffen den Rrieg für des Landes Unabhängigkeit fortzuseten beschlossen hatte. Diese traurige Botschaft nebst ber schon eingegangenen Kunde ber Mieberlage von Waterloo, die ben Truppen nicht länger verheimlicht werden konnte, entmuthigte bas Deer und verleitete fogar einen Theil ber Golbaten, ihre Fahnen zu verlaffen; boch ber größte Theil, ben fraftpollen Worten des Obergenerals gehorchend, blieb feiner Pflicht getreu.

In dieser etwas düstern Stimmung setzte die französische Armee ihren Rückmarsch über Brumath, den 27. Juni, fort, um am 28sten eine vortheilhafte Stellung längs der Suffel einzusnehmen, wo sie sich von der Ill zwischen der Ruprechtsau, wo man Batterien errichtet, und der Wanzenau, über das wohlverschanzte Höhnheim, wo das Centrum stand, die nach Suffelsweyersheim auf der Straße nach Brumath ausdehnte. Eine Abstheilung hielt die Dörfer Lampertheim und Mundolsheim besetzt; eine andere deckte die drei Hausbergen; eine dritte, mit einigen Reiterregimentern, beobachtete die Straße von Molsheim. Aus dieser ziemlich sesten Stellung suchte der Prinz von Würtemberg, der an der Spiße von etwa fünf und zwanzigtausend Mann, die auf den Straßen von Hagenau und Lauterburg anrückten, das französische Heer zu vertreiben und es unter die Mauern Straßeburgs zurückzuwersen.

Den 28. Juni, gegen brei Uhr Nachmittags, begann wieber bas Treffen, indem feche heffische Bataillone, unter Unführung des Prinzen Emil, mit Ungestüm das Dorf Lampertheim an= griffen, bas von einem frangofischen Bataillon, unter General Beurmann, hartnäckig vertheibigt wurde. Nur ber Uebermacht weichend, zogen sich biese Tapfern hinter die Suffel, nach Mun= bolsheim, zurud. Bald barauf behnte fich das Gefecht über die ganze Linie aus. Der in bichten Maffen auf ben Strafen von Brumath und Bischweiler heranziehende Feind griff den rechten Flügel der Frangofen, unter Rothenbourg, bei Suffelmenersheim, und bas Centrum, unter General Albert, zwischen Mundols= heim, Pfuhlgriesheim und Niederhausbergen an, in der Absicht die zwei Divisionen zu durchbrechen. Lang und blutig war befon= ders der Rampf um und in Suffelwepersheim, um beffen Befitz beiberfeits hartnäckig gestritten ward, bas aber endlich, nach Berluft einiger Felbstücke, die Franzosen ben mit bedeutenden Streitfräften herandringenden Feinden überlaffen mußten. Dies

fer Worfall und die Beforgniß, auf der linken Flanke überflügelt zu werden, vermochte den General Rapp, um feche Uhr Abende, bas Dorf Mundolsheim zu räumen und mit seinem Armeecorps eine concentrirtere Stellung vor ben burch Schanzen gebeckten Ortschaften Sohnheim, Bischheim und Schiltigheim bis an die Mauern Straßburgs einzunehmen. Um diese Bewegung ungestört ausführen zu können, machte der Obergeneral selbst, an der Spite seiner Reiterei, auf die ihm an Zahl überlegene Cavalerie der Feinde einen kuhnen Angriff und brachte fie in Unordnung. Durch diesen unerwarteten Angriff, ben der General Rothen= bourg mit Fußvolk und Artillerie unterstützte, wurde ber Feind hinter die Suffel zurückgeworfen und, nach acht Uhr Abends, bem Treffen ein Ende gemacht. Bahrend bemfelben war eine öffreichische Division, unter General Kinsky, bis nach Dberhausbergen vorgerückt, um zu versuchen von dort aus den Franzosen in die linke Flanke zu fallen; aber ihre Absicht ward durch die entschloffene Haltung der daselbst aufgestellten Division Grandjean vereitelt. Dieses blutige Treffen, wo die schwache französische Urmee einem weit stärkern Feind mit Muth und Ordnung widerfand, um dann eine wohlverschanzte Stellung zwischen Sohnheim und Straßburg einzunehmen, foll dem Feind über zweitaufend Mann gekostet haben. Der frangosische Berluft murde auf etwa siebenhundert Todte und Verwundete, nebst feche Feldflücken, angegeben 1.

Den folgenden Lag, 29. Juni, ließ der Kronprinz von Würstemberg das Dorf Suffelwepersheim in Brand stecken, weil, seiner Behauptung nach, was aber nicht bewiesen, einige Bürger

<sup>1</sup> Siehe über diese verschiedenen Kriegsvorfälle im Unterelsaß: Mémoires du général Rapp, S. 349; die schon erwähnte Histoire des campagnes de 1814 et 1815, von Vaudoncourt, Th. IV, S. 261 ff.; Niederrheinischer Kurier von 1815, Nr. 79, und die Berichte der Feldherrn der Verbundeten in der Allgemeinen Zeitung von 1815, Nr. 189, 190 und 193.

dieses Orts auf seine Truppen von den Fenstern herab geseuert hätten. Auch Mundolsheim, Lampertheim und Reichstett litten viel durch Plünderung; mehrere männliche Einwohner wurden als Gesangene fortgeführt, weil man Waffen bei ihnen gesunzden, andere mißhandelt. Bekanntlich wollte der Kronprinz selbst achtzehn Bürger von Suffelweyersheim, die beschuldigt waren würtembergische Soldaten getödtet zu haben, erschießen lassen, als es der thätigen Fürsprache des protestantischen Pfarrers Danznenberger, von Vendenheim, gelang, für seine unglücklichen kaztholischen Mitbürger Gnade zu erhalten. Der König von Frankzeich belohnte diese edle That durch die Verleihung des Ordens der Ehrenlegion.

Nach bem Treffen von Suffelwepersheim behnte sich bas Ur= meecorps bes Kronpringen, der fein Hauptquartier zu Bendenheim nahm, von Reichstett über Suffelwepersheim, Mundols= heim bis nach Oberhausbergen aus. Den 30. Juni zog ein Theil deffelben ab, um die Festungen Schlettstadt und Pfalzburg ein= zuschließen. Wenn auch ber Pring feitdem feine Feindfeligkeiten gegen die frangofische Urmee vor Straßburg mehr unternahm, so machte er verschiedene Versuche, um den General Rapp zu be= wegen, die Festung in die Sande der Berbundeten, die fie im Namen des Königs von Frankreich besetzen wollten, zu überge= ben. Alle diese hinterlistigen Vorschläge wurden aber von dem frangosischen Feldherrn auf die ehrenvollste Urt abgewiesen. Den 4. Juli endlich verließ das murtembergische Armeecorps das Elfaß und begab sich über die Wogesen ins innere Frankreich. Es wurde durch bas aus Destreichern und Babenfern (letztere unter General Schäffer) gebildete Blokadecorps des Fürsten von Soben= zollern abgelost, das, ben 27. Juni, über ben Rhein gegangen, und über Colmar und Erstein heranzog, um auch von jener Seite her Straßburg zu umzingeln und es vom Dberelfaß abzuschneiden. Vom würtenibergischen Armeecorps war nur die aus Destreichern

bestehende Division des Generals Bacquant zurückgeblieben. — Indessen waren, am 30. Juni, die von der provisorischen Resgierung abgeschickten Bevollmächtigten zu Hagenau, am Hofzlager der daselbst für den Augenblick verweilenden drei verbünzdeten Monarchen, mit Friedensanträgen, eingetroffen. Schon wurden sie aber den folgenden Tag mit der Erklärung abgewiessen: die Alliirten könnten sich in keine Unterhandlung mit Frankereich einlassen, bevor ihnen nicht Napoleon Bonaparte ausgezliesert worden.

Nachdem bereits am 7. Juli die feindlichen heere wieder in Paris eingezogen und am folgenden Tag der Rönig ihnen gefolgt war, beschloß General Rapp, dem diese Ereignisse zwar noch unbekannt, bem aber ber Dberbefehlshaber des Blokade= corps wiederholte Waffenstillstandsanträge gemacht, einen großen Ausfall auf Dber = und Mittelhausbergen, wo der Feind fich perschangt und seine Truppen concentrit hatte. Sonntags, ben 9. Juli, mit Tagesanbruch, fetzten fich die Frangofen in Bewegung, überfielen bie feindlichen Borposten und brangen im Sturmmarich in die zwei von den Deftreichern, unter General Mazzuchelli, besetzten Dörfer ein, während die zur Silfe herbeiet= lende badische Reiterei von der frangosischen zersprengt wurde. Der Ueberfall murbe mit fo großer Schnelligkeit ausgeführt, baß die Feinde, mit Burucklaffung vieler Tobter, Bermundeter und Gefangener, in großer Unordnung bis nach Dingsheim flohen. Da indeffen der Dberbefehlshaber, Fürst von Sohenzollern, eiligst die badische Division, unter General von Schäffer, berbeige= rufen, entstand ein hartnäckiger Kampf, wobei der früher er= wähnte Dbrift Boirol, an der Spite feines Regiments, bei Mittelhausbergen, bem Andringen bes Feindes tapfern Biderstand leistete. Run gab General Rapp, der seine Absicht, Die Stärfe bes Feindes zu fennen, erreicht, bas Zeichen gum Rudmarsch, ber, ungeachtet der wiederholten Ungriffe der feindlichen

Reiterei, in großer Ordnung geschah. Während biefem Ausfall, wobei Elitencompagnien der Straßburger Nationalgarde, auf ber Glacis, die Reserve bildeten, und die Kanoniere berfelben die Batterien der Außenwerke bedienten, standen andere Bürger und Frauen an ben Thoren und auf den Strafen und leifteten hilf= reiche Hand beim Transport ber zahlreich eingebrachten Bermundeten. Man rühmte bei dieser Gelegenheit mehrere Züge von der edelsten Uneigennützigkeit und rührendsten Menschenliebe von Seiten ber armern Bolksclaffe. Diefer Ausfall, ber ben Franzosen ungefähr vierhundert Todte und Berwundete kostete, mar die lette Waffenthat der Rheinarmee in dem kurzen Feldzug. Seitdem bezogen beide Parteien Cantonierungen 1. Auch die Befatzungen von Schlettstadt, wo General Saint-Suzanne befehligte, und von Reu-Breifach machten mehrere Ausfälle, wobei unnöthig Blut floß, tenn schon war der Krieg im Innern ent= schieden. Auch Landau wurde noch in der Nacht vom 22. Juli, doch auf kurze Zeit nur, beschossen, nachdem den Tag vorher die Nachricht eines allgemeinen Waffenstillftands eingelaufen. Um 25. August erst wurde die Blocade dieser Festung aufgehoben und die dreifarbige Fahne gegen die weiße umgetauscht. Wenn dießmal diese Stadt wenig Schaden litt, so wurden die benachbarten Dörfer, namentlich Queichheim, burch Plünderung defto härter mitgenommen.

Während diesen Kriegsereignissen im Unterelfaß, blieb auch der Oberrhein vom Einfall der Alliirten nicht verschont. In der Nacht vom 25. auf den 26. Juni zog die, mit Einschluß der Reserve, über achtzigtausend Mann starke Armee des Fürsten von Schwarzenberg, unter dem die Generäle Colloredo, Fürst von Hohenzollern und Erzherzog Ferdinand befehligten, bei Basel über den Rhein und rückte auf den Straßen von Altkirch, Pfirt

<sup>1</sup> Siehe über diesen Ausfall: Mémoires, von Rapp, S. 375; Baudon-court, Th. IV, S. 283, und Niederrheinischer Rurier von 1815, Nr. 83 und 84.

und Mülhausen vor, während eine Abtheilung Hüningen einzschloß. Eine Division dieser Armee, unter dem Erzherzog Maximilian von Este, zog den 29. Juni in Colmar ein, von zwei Elfässern geleitet, die in der ersten Restauration in der Provinz bedeutende Aemter versahen, und sich nun durch einen unzeitigen Eiser bei den Bourbonen einzuschmeicheln gedachten. Auf ihre Anstistung, heißt es, befahl der Erzherzog, zum Aergerniß der patriotisch gesinnten Colmarer, die weiße Fahne und Cocarde aufzussecken, was selbst von mehreren östreichischen Offizieren mißbilligt ward.

Der größere Theil des öftreichischen Beers, unter Colloredo, wandte sich gegen das von General Lecourbe commandirte äußerst schwache 1 Observationscorps, das im Sundgau, auf der Strafe nach Pfirt, den Keind festen Kuffes erwartete. Der Rückzug, den Lecourbe, im Ungesicht eines an Streitfraften ihm weit überlegenen Feindes, von hefingen, an der Schweizer Granze, über Dannemarie, bei Altfirch, bis an den Fluß Savoureuse und unter die Mauern Belforts, flets fampfend und ohne großen Berluft, in diefem Feldzug ausführte, gehört unftreitig zu den schönsten Waffenthaten dieses tapfern Feldherrn. Vom 26. Juni bis zum 1. Juli leiftete er, unterftütt von den Generalen Abbe, Meuziau, Rambourg, Cafter, Martel und dem wackern Commanbanten Feisthamel, ber ein Bataillon ber Mobilgarbe ber Saone-und-Loire anführte, bem ihm nachruckenden Feind, ber ihn zu überflügeln suchte, hartnäckigen Widerstand, bis es ihm gelang vor Belfort, bas ber öftreichische Teldherr vor ihm zu erreichen ftrebte, eine haltbare Stellung einzunehmen. Um 1. Juli kam es vor dieser Festung zu einem hitzigen Gefecht, wobei der Feind wiederholte Bersuche machte, sich derfelben von mehreren Seiten her zu nähern. Auch gelang es ihm augenblicklich Les

<sup>1</sup> Eine Infanterie = und eine Reiterdivision, nicht gar neuntausend Wann zusammen.

courbes Centrum-zu durchbrechen und die sich auf die Dörfer Be= foncourt und Chevremont stugenben Bataillone zu zersprengen, als Proft, Brigadier der Gendarmerie, eine Trommel ergreifend, ben Sturmmarsch schlug, die Soldaten in ben Kampf zurück= führte und die herbeieilenden Silfstruppen in ben Stand fette, die Stellung wieder zu erobern. Während bem machte ber Feind einen Angriff auf das verschanzte Mümpelgard, das er aber erst den folgenden Tag, nachdem die Frangosen es verlaffen, besetzte. Nach kurzer Waffenruhe begann, den 4. Juli, der Kampf auf's Neue, denn der feindliche General bestand barauf, sich Belforts zu bemächtigen, oder wenigstens daffelbe auch nördlich von Giromagny her gänzlich einzuschließen. Bei diesem blutigen Treffen, wobeisder tapfere Commandant Feisthammel schwer verwundet ward, kämpfte Lecourbe felbst an der Spitze einiger Bataillone Nationalgarden und der Reiterei, und schlug den Feind mit Ver= luft zurud. Den 5. Juli gelang es Diefem General, vermittelft eines Scheinangriffes, auf der Straße nach Befangon, einen von Befoul kommenden großen Transport von Lebensmitteln glücklich in die Festung zu bringen, und badurch ben Muth seiner Goldaten und ber Burger anzufeuern. Endlich, als die in der Hauptstadt vorgefallenen Greigniffe, die des Ronigs Rudkehr herbeiführten, auch zu Belfort bekannt maren, knüpften die beiderseitigen Ober= feldherren Unterhandlungen an, die dem fernern Blutvergießen ein Biel setzten und zu einem Bertrag führten, ber für die Urmee und die Stadt Belfort zugleich ehrenvolle und in Rucksicht ber Ber= proviantirung vortheilhafte Bedingungen enthielt 1.

Obgleich in der That im Niederrhein, seit dem erwähnten Ausfall des Generals Rapp und den unbedeutenden Gefechten zwischen den Besatzungen einiger anderer Festungen des Elsasses und den Blokadecorps, Waffenruhe eingetreten war, so wurde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe über die nahern Umstände dieses Feldzugs Vaudoncourt's anges gogenes Wert, Th. IV, S. 286-296.

erst am 22. Juli, nach Empfang eines authentischen Schreibens des Prinzen von Eckmühl, Oberbefehlshaber des französischen Heeres der Loire, der die gänzliche Unterwerfung desselben melbete, zwischen dem General Rapp und dem Fürsten von Hohenzollern, Besehlshaber der Arniee der Berbündeten im Elsaß, ein Wassenstillstand geschlossen, in welchem auch die andern blokirten Festungen des Elsasses iubegriffen waren. Diesem Bertrag gemäß sollten die beiderseitigen Truppen ihre Stellungen bis zum Friedensschluß behalten, und der General der Rheinarmee wurde ermächtigt einen Stabsossizier nach Paris zu senden, um die Besehle der Regierung zu entnehmen.

Der Waffenstillstandsvertrag, der doch, wie gesagt, sich auf alle Festungen bes Elfasses ausbehnen follte, murde aber, in Rudficht Suningens, beffen Zerfibrung bie Berbundeten beschlossen, nicht beobachtet, obschon der General Barbanegre, Commandant dieser Festung, Ludwig XVIII als König anerkannt hatte. Die heldenmüthige Bertheidigung hüningens gehört zu den glänzendsten Thaten der französischen Kriegsgeschichte ber neuesten Zeit. Die Blokabe dieser Festung nahm ihren Anfang, den 27. Juni, fo wie das Armeecorps des Fürsten von Hohenzollern bei Bafel über ben Rhein gegangen war, und wurde bald darauf zwei öffreichischen Divisionen, unter Erzherzog Johann, mit den fich funftausend Schweizer vereinigt (in allem vierundzwanzigtausend Mann stark), übertragen. Die fammtliche französische Besatzung belief sich auf hundert fünfunddreißig Mann 3; denn die Mobilbataillone der Nationalgarde hatten sich meistens, als sie in die Festung einziehen follten, zerstreut, die übrigen fonnten höchstens zum innern Dienst gebraucht werden.

<sup>1</sup> Sein Hauptquartier war Anfangs zu Stupheim, von wo es nach Molsheim verlegt wurde.

<sup>2</sup> Siehe benfelben im Dieberrheinischen Rurier von 1815.

<sup>3</sup> Mamlich hundert Ranoniere, breißig Soldaten und funf Genbarmen.

Der größte Theil ber Lebensmittel mar verdorben. Dies alles aber machte ben Entschluß bes tapfern Commandanten nicht wanken, der die Runft verstand, seine Unerschrockenheit ber schma= den Befatzung und ben Ginwohnern mitzutheilen. Bei Berennung ber Stadt kamen eine Menge Baseler, um bie benachbarten Ort= schaften und Gartenhäuser zu plündern und zu verbrennen. Da aber Barbanegre feine Entschädigung von ber Bafeler Regierung für die angerichtete Berwüstung zu erhalten vermochte, ließ er nochmals Bomben in die Stadt werfen. Nachdem die Festung, den 14. August, bem eingegangenen Vertrag zuwider, zur Uebergabe an die Berbündeten vergeblich aufgefordert worden, murben bie Laufgraben eröffnet, und die Beschießung begann aus vierund= zwanzig Batterien. Auch war bald bie arme Stadt in einen Schutthaufen verwandelt. Eine einzige vor den Bomben per= schont gebliebene Caferne gewährte noch Schutz den Bermunde= ten, ben Weibern, Kindern und Greifen, mahrend bie Manner die Festungswerke ausbesferten ober die brennenden Gebäude zu löschen versuchten. Man sah selbst Frauen und Kinder, dem Tode tropend, Pulver und Rugeln auf die Balle schleppen, mahrend das zusammenschmelzende Säuflein der Festungsvertheidiger, von Hunger und Mattigkeit entkräftet, fich auf den gefährlichsten Posten ablöste. Nachdem die Festung den 23sten, den ganzen Tag über, beschoffen worden, ließ der Erzherzog ben General Barbanegre nochmals zur Uebergabe auffordern, und als diefer erwiederte : daß, ba er sich bem Könige von Frankreich unter= worfen, er erwarte, daß man die Belagerung aufhebe, fieng die Beschießung abermals an. Da endlich, am 26. August, nach ge= baltener Inspektion, Barbanegre sich überzeugt, daß eine längere Bertheidigung Tollfühnheit ware, und er die unglücklichen Gin= wohner keinem Sturm aussetzen wollte, entschloß er sich denselben Tag noch zu kapituliren. Die Capitulation war ehrenvoll, benn die Besatzung erhielt die Erlaubniß, sich zur frangosischen Armee

an der Loire zu begeben. Darauf zog, den 28sten, um neun Uhr Morgens, durch die in langen Linien aufgestellten Truppen (etwa achttausend Mann) des Belagerungscorps, worunter zehn Schweizer-Bataillone, der tapfere General Barbanegre, begleitet von dem Untercommandanten General Chancel, dem Platzmajor, dem Kriegscommissär und dem Pfarrer von Hüningen, an der Spitze von fünfzig Mann, aus den so rühmlich vertheidigten Mauern, und überreichte die Schlüssel dem Erzherzog Johann. Dieser erztheilte, den 2. September, auf Begehren der Eitgenossenschaft, den Besehl, die Festungswerke Hüningens der Erde gleich zu machen. Sogleich legten einige Tausend Arbeiter aus der Schweiz Hand an das Werk.

Aufstand der Besathung von Strafburg, 2.-4. September 1815.

Das merkwürdige Drama der hundert Tage (les cent jours), wie man die Zeit der Rückkehr Napoleons von der Insel Elba bis zu seiner zweiten Thronentsagung benannt hat, das im Oberelsaß mit der ruhmvollen Vertheidigung Hüningens sich schloß, sollte in Straßburg durch einen tadelnswerthen, obgleich durch die Umstände zu entschuldigenden Soldatenausstand endigen. Seitdem die Ereignisse, welche die zweite Restauration der Bourbonen zur Folge gehabt, in Straßburg und unter den Truppen der Rheinarmee kund geworden, herrschte eine lebhaste Erregung in den Gemüthern. Die Meinungen theilten sich, die Leidensschaften tauchten auf, zumal in der nun unter den Truppen einzgetretenen Unthätigkeit, und Uebelgessinnte benutzten dieselbe, um unter den Offszieren und Soldaten Mißtrauen, Unmuth und

a supposite

<sup>1</sup> Siehe über die genauern Umstände dieser Belagerung die schon mehrmals angezogene Histoire des campagnes de 1814 et 1815 von Vaudoncourt, Th. IV, S. 314-327; und die Allgemeine Beitung von 1815, Nr. 245, welche die Zahl der ausgezogenen Mannschaft etwas höher angiebt.

Zwietracht anzufachen. Mit einigem Widerwillen zwar, doch ohne Murren hatte die Aheinarmee und die Besatzung einem in gemäßigten und klugen Worten abgesaßten Tagsbesehl des Obersgenerals, vom 30. Juli, Folge geleistet und die weiße Cocarde ausgesteckt, während die Nationalgarde weniger guten Willen zeigte. — Indessen sehlte es nicht an geheimen Auswieglern, die in den Cantonirungen und den Casernen die Soldaten, denen schon längst der Sold nur spärlich gereicht und seit einigen Woschen gar nicht ausbezahlt worden, zum Ausreißen oder zum Aufsstand gegen ihre Vorgesetzten, die sie des Verraths anklagten, zu bewegen suchten.

Die vom General Rapp, ben 16. August, über die fämmtlichen Truppen seiner Armee angestellte Deerschau mar zwar ohne Storung abgelaufen, bennoch herrschte eine bumpfe Gahrung unter ben Difizieren, Unteroffizieren und Goldaten, beren Ausbruch, follte die Entrichtung bes Solds nicht bald fatt haben, von ben schlimmsten Folgen fenn konnte. Denn jedermann wußte, bag einer schon längst (ben 23. März) erschienenen königlichen Berordnung gemäß, bas ganze frangofische Deer entlaffen werden follte, und daß nächstens biefes Loos auch die Rheinarmee treffen würde. Zwei Tage später (18. August) that ber Obergeneral der Armee kund: er habe von der Regierung eine Summe von vier= hunderttaufend Franken (fie bestand in Wechseln) für die Lohnung ber Truppen empfangen, und ehestens wurden sie noch ben Rückstand erhalten. Schon waren wenig Tage zuvor (12. Auguft) die Kriegeverwaltungen und Feldarzte verabschiedet, und die Mobilbataillone nach Haus geschickt worden. Endlich, in den letzten Tagen Augusts, traf ber öftreichische General Bolkmann, als Commiffar bes Dbercommandanten ber im Elfaß stehenden Berbundeten in Strafburg ein, um mit dem Dberbefehlshaber der französischen Truppen über die Art und Weise der Seimkehr bes Deeres übereinzukommen. Die Ankunft Dieses Commiffare,

in Berbindung mit ber verzögerten Auszahlung bes Golbe und endlich ber unglücklicher Weise bamit zusammentreffende Befehl, an ruffische Agenten zehntaufend Flinten aus bem Straß= burger Zeughaus zu liefern, schienen zureichenbe Grunde bas Berücht zu bestätigen, als hatten die Generale die Absicht, mit Vorenthaltung der schuldigen Löhnung, die Truppen entwaffnet und vereinzelt nach haus ziehen zu laffen und barauf vielleicht fogar Strafburg in die Sande der Alliirten zu übergeben. Go war der Argwohn und die Erbitterung bei den Goldaten aller Waffengattungen auf's Sochste gestiegen, als ungeachtet ber, noch am 24. August, von General Rapp gegebenen Bersicherung, daß bem Beer eine vierzehntägige Löhnung und barauf ber laufende Sold alle fünf Tage regelmäßig gereicht werden follte, bies bennoch nicht erfolgt war. Und doch habe man, hieß es, außer den von Paris überschickten Wechseln (bie aber noch nicht gegen baare Münze umgetauscht worden), eine Summe von hundert fechzigtaufend Franken, von Raufleuten vorgeschoffen, in Sanden. Do faßten die Unteroffiziere ber Befatung, in geheimem Ginverständniß mit dem größten Theil der Offiziere, den Entschluß, die Auszahlung des Solds mit gewaffneter hand zu erzwingen.

Um 2. September, einem Samstag, versammelten sich, um acht Uhr Morgens, sechzig Unterossiziere auf der Finkmatt, einem in einem an den Wall stoßenden Hornwerk befindlichen Exerziersplatz, und verfaßten, nach abgehaltener Berathung, eine Schrift, worin sie im Namen der Rheinarmee erklärten: "Die Ofsiziere, Unterossiziere und Soldaten würden ihre Regimenter unt verslassen, wenn sie den rückständigen Sold erhalten hätten, und man sie alle denselben Tag mit Wassen, Gepäck und fünfzig Pastronen auf jeden Mann abziehen ließe." — Nachdem General Rapp, der sein Hauptquartier in dem sogenannten Pallast, dem ehemaligen bischöslichen Gebäude ausgeschlagen, das ihm von

Diese waren übrigens bedeutend burch's Ausreißen zusammengeschmolzen.

fünf Unteroffizieren eingereichte Schreiben durchlesen und mit etwas unsansten Worten abgewiesen, traten die übrigen Untersoffiziere in den Hofraum und bestanden, ungeachtet des ihnen nochmals durch einen Flügeladjudanten überbrachten abschläsgigen Bescheids, mit Trotz auf ihrer Erklärung, indem sie hinzusetzten: "Wir werden uns schon bezahlt machen." —

Entruftet über das schnöde Burudweisen ihrer Forderung, begeben sich die Unteroffiziere in das Stabsgebäude auf dem Pa= radeplat, um den Aufstand der Besatzung formlich anzuordnen. Dort erwählen sie ihre Ober= und Unteranführer, denn die Offi= ziere enthielten sich, dem Anschein nach, aller Betheiligung an dem Vorgehenden. Ginstimmig übertragen sie das Obercom= mando bem Sergenten Dalouzi, vom 7ten Regiment leichter Infanterie, einem tüchtigen, entschlossenen jungen Mann, ber fie mit folgenden Worten anredet: "Ihr fend hier versammelt in der Absicht, eure Löhnung zu erhalten; nun denn, wenn ihr mir in Allem Gehorsam leistet, und mir euer Wort gebt, bas Eigenthum nicht zu verleten, die Personen zu schüten, so fet? ich meinen Ropf zum Pfand, daß ihr in vierundzwanzig Stun= ben euern Sold haben follt." - Darauf bildet er feinen General= fab und ernennt zum Chef beffelben den Tambourmajor des 58sten Regimente; bestellt andere Unteroffiziere zu Unführern ber Divisionen, Regimenter, Bataillone, Schwadronen und Compagnien, und errichtet zwei Ausschuffe, einen für bie Berpro= viantirung, ben andern für die Finangen. Indeffen hatten fich andere Unteroffiziere in die Casernen begeben, wo die Goldaten mit Ungebuld bas Ergebniß bes von ihren Borgefetzten gethanen Schritts abwarteten.

Sogleich wird Generalmarsch geschlagen, und alle Oberspffziere in ihren Wohnungen consignirt. Punkt Mittags setzentsch die sämmtlichen in der Stadt befindlichen Truppen in Beswegung, besetzen die Wachposten ohne die porhandenen abzus

lösen, nehmen das Zeughaus, die Münze und den Telegraphen in Besit; die Thore der Stadt und der Citadelle werden gesschlossen und Kanonen aus dem Zeughaus geholt. Dann eilt der größte Theil der Besatzung im Sturmschritt auf den Paradesplatz, wo sich die Truppen in Schlachtordnung stellen. Andere Abtheilungen ziehen vor das Rathhaus, wo der Gouverneur General Semells seinen Sitz hatte, andere an den Zweidrückerhof, die Wohnung des erst vor kurzem vom König zum Besehlshaber der fünsten Militärdivission bestellten Generals Dubreton; die stärkste Abtheilung begibt sich auf den Frohnhof vor's Hauptsquartier des Obergenerals. Die Besatzung ist in vollem Ausständ, und besolgt pünktlich genau die Besehle ihrer neuen Ansührer; alle ihre Bewegungen werden mit Hast, aber ohne Tumult und in schönster Ordnung vollzogen.

Bergeblich versuchen indeg einige Oberoffiziere burch Borstellungen die Aufrührer zur Unterwerfung zu ermahnen und fie ju bereben, in ihre Quartiere guruckzukehren. Der General Rapp von dem Aufruhr unterrichtet, steigt zu Pferd, und von seinen Stabsoffizieren umgeben, erscheint er am Ausgang bes Pallaste; aber die Soldaten fällen das Bajonet und schlagen auf den General und feine Begleiter an, während die Ranoniere mit brennender Lunte an ihrem Geschütz flehen, zu feuern bereit. Dennoch gelingt es dem General, trot der ihm drohenden Lebens= gefahr, bis mitten auf den Plat vor die Fronte ber Goldaten gu reiten, wo er sie mit fraftigen Worten an ihre Pflicht erinnert. Er findet aber fein Gehor und wird mit wildem Geschrei em= pfangen: "Nieber mit ihm," ertont es aus ben Reihen, hinter denen das Wolf sich drängt, "nieder mit ihm — er hat das Heer verkauft, - erschießt ihn!" Alle seine Bemühungen, die Meuter zu befänftigen, sind vergebens. Plötlich werden mit Kartätschen geladene Ranonen por den Pallast geführt, die Buth ber Goldaten, durch Aufwiegler auf's Aeußerste gebracht, nöthigt endlich

ben General, mit seinem Gefolg sich wieder in seine Wohnung zurückzuziehen, wo er nun von allen Seiten umringt, mit seinem Stabe wie ein Staatsgefangener auf's Strengste bewacht wird.

Die ungereimtesten Gerüchte von großen Geldsummen, die diefer General unter östreichischer Begunftigung in's Geheim schon fortgeschickt ober zu versenden im Sinn hatte, waren unter den Soldaten absichtlich verbreitet worden, und hatten ihr Miß= trauen und ihren Zorn noch mehr gereizt. Ein Opfer ihrer Wuth fiel Rapps Rutscher, der gegen Abend einen mit Stroh beladenen Magen, in bem die umherstehenden Posten verborgenes Geld ver= mutheten, unvorsichtiger Weise aus dem Hofthor des Pallastes führte und, bei ber babei entstandenen Verwirrung, zum Unglück im Umwenden ein Rind überfahren hatte. Diefen bedauerlichen Unfall abgerechnet, wurde während des zweitägigen Aufstands, Dank sen es ben klugen und strengen Magregeln des improvis firten Dberanführers und feines Stabs, die Ruhe und Sicherheit der Stadt nicht im Mindesten gestört und die schärfste Zucht unter den Truppen beobachtet. Bei Todesstrafe war es den Soldaten perboten, in die Bein=, Bier= und Raffeehäuser zu gehen; ber Pobel, der Luft bezeugte, gemeinschaftliche Sache mit ihnen zu machen, wurde mit Verachtung zurückgewiesen. Auch besuchte der zum Stadtcommandanten bestellte Tambourmajor, unter einer Bededung die Strafen durchreitend, mit der größten Gorg= falt die Posten und empfahl Wachsamkeit, während zahlreiche Patrouillen die Stadt, die des Nachts beleuchtet ward, durch= ffreiften. Indeffen war jede Verbindung mit außen ffreng unterfagt, und in ben Cantonirungen alle Borfichtsmagregeln gegen einen Ueberfall getroffen. Um bem in Stragburg auf Sendung sich befindenden östreichischen General Volkmann einen Beweiß von Achtung zu geben, wurde eine vor feinem Absteigquartier (im Rothenhaus auf dem Paradeplat) gestellte Ehrenwache zu seiner Berfügung überlaffen. Auch hatte fich der befagte Tambourmajor

mit einem Trompeter, als Parlamentar, in's östreichische Hauptsquartier begeben, um dem das Blokadecorps commandirenden General Csollich zu bedeuten, daß wenn die Alliirten, die sich concentrirt hatten, den Waffenstillstand beobachteten, die französische Armee sich jeder Feindseligkeit enthalten würde; sollte aber der Besehlshaber die zwischen dem französischen Feldherrn und den Soldaten obwaltende Mißhelligkeit zu benutzen suchen, um die Stadt anzugreisen, so wäre das Heer zum Widerstand bereit.

Während dieser Zeit hatten sich die zwei Militärausschüsse, deren Verordnungen wie die Besehle des Oberanführers, mit der Unterschrift: die Besaung, ausgesertigt wurden, mit den Civilbehörden der Stadt in Verbindung gesetzt, und den Generaleinnehmer des Departements und den Musterungsinspektor zu sich beschieden. Darauf ersuchte der Obercommandant der Bessaung den Maire (Hr. Brackenhoffer 2) den Gemeinderath zussammenzuberusen, und nachdem er diesem die Veweggründe des Vorfalls auseinander gesetzt, lud er ihn ein, die nöthigen Maßeregeln zu ergreisen, um die zur schleunigsten Entrichtung des rückständigen Solds nöthigen Summen herbeizuschaffen.

So vergieng die Nacht vom 2. auf den 3. September, in welcher der größte Theil der Besatzung auf dem Paradeplatz, dessen Häuser auch beleuchtet waren, bei Fackelschein ruhig lagereten. Der Sonntag, 3. September, ungeachtet die von den Soldaten streng beobachtete Ordnung einiges Zutrauen einflößte, versstrich doch nicht ohne Besorgniß für die Einwohner, die vor der Möglichkeit einer Plünderung zitterten, im Fall die durch den Gemeinderath von den bemittelteren Bürgern gesorderte Unleihe

Der Prafekturrath Engelmann versah bas Amt bes ichon abgereisten Prafekten Zean-be-Bry, bessen Stelle, am 6. September, burch ben vom Ro-nig ernannten Grafen von Bouthillier eingenommen wurde.

<sup>2</sup> Balb barauf burch ben Hrn. von Renginger, ber bis 1830 ber Stadt Borfteber blieb, erfest.

nicht zu Stand käme. Denn es hatte der Oberanführer der Auf=
ständischen bestimmt erklärt: er könne für die fortdauernde Er=
haltung der Ruhe nur insosern haften, wenn die volle Löh=
nung bezahlt würde. Diese Erklärung that Wirkung; die Furcht
vor Plünderung öffnete die Geldkisten; jeder brachte nach seinen
Vermögensumständen und noch mehr als bei weniger Gefahr er
wohl gegeben hätte. Diese Bereitwilligkeit der Bürger wurde
durch solgenden Tagsbefehl den Soldaten bekannt gemacht:
"Alles geht gut, die Einwohner bringen Geld und die Jahlung
hat begonnen. — Unterschrieben: die Besatzung." — Dies beru=
higte die Soldaten, vom guten Willen der Bürger überzeugt.

Endlich, den 4. September, um neun Uhr Morgens, ward der Befatung von ben Dberoffizieren bis zum Goldaten ber rudftan= bige Sold mit ungefähr achthunderttaufend Franken entrichtet 1. Nachdem die frohe Botschaft ben Truppen durch einen Tags= befehl bes Dberanführers zu wiffen gethan, wurden alsbald bie por dem Palais bes Dbergenerals und den Wohnungen der an= bern Generale aufgestellten Posten aufgehoben, alle Dberoffiziere ihrer Saft entlaffen, die außerordentlichen Wachen eingezogen, die Kanonen in's Zeughaus gebracht, die Thore geöffnet und die Berbindungen mit dem Land wieder freigegeben. Ghe aber die Insurgenten in ihre Quartiere zuruckfehrten, hielt ihr Dberan= führer Dalouzi noch Inspektion über die fämmtlich auf dem Paradeplat versammelte Besatzung. Nachdem er in einer Unrede den Soldaten für ihr Wohlverhalten mahrend bes Aufstands gedankt und fie zur Unterwerfung unter die Gefetze und bie Regierung aufgefordert, ließ er Fufvolk, Artillerie und Reiterei vor fich und feinem Stab defiliren. Sobald die Regimenter in ihren Cafernen angekommen, unterwarfen sie sich ungefäumt bem Commando ihrer Oberoffiziere, und alles kehrte zur porigen Ordnung gurud.

Diese Anleibe wurde einige Monate spater von ber Regierung ben Bur= gern guruderstattet.

Dalouzi selbst, bevor er den Paradeplatz verließ, erschien auf einem Balkon des Stabsgebäudes, verbeugte sich vor dem zahlereichen Publikum und erklärte den Aufstand für beendigt. Darauf begab er sich mit seinem Gefolg von Unterossizieren in die Präsektur und Mairie, und steckte auf jedem dieser Gebäude eine auf seinen Befehl verfertigte weiße Fahne aus.

Nachbem biefe von fo feltfanien Umftanden begleitete Golba= tenmeuterei glücklich vorübergegangen, verfügten fich die fainmt= lichen Generale und Oberoffiziere zum Obergeneral und brückten ihm ihr Bedauern über das Vorgefallene aus. Darauf übergaben sie einen mit ihren Unterschriften versehenen, für General Rapp schmeichelhaften Protest gegen die aufrührische Bewegung dem Druck. Zwei Tage fpater legten bie Truppen im Zeughaus bie Waffen nieder, die Regimenter der Rheinarmee wurden nach einander aufgelöst, und die Soldaten traten in Ordnung, und ohne von den fremden Truppen beunruhigt zu werden, den Weg nach ber heimath an. — So wurden allmählig alle Kestungen bes Elfasses von den frangosischen Besatzungen geräumt und ber Dienst in benselben, bis zur Wiedererrichtung bes fiehenden Heeres in Frankreich (1818), von der Bürgerwehr versehen. -Dalouzi, der Dberanführer des Goldatenaufstands in Strafburg, hatte sich zwar einer schweren Verantwortung ausgesetzt, wurde aber vom Ronig, in Rucksicht ber ftrengen Ordnung, die er unter ben Truppen in jenen gefahrvollen Tagen zu erhalten ge= wußt, begnadigt und wieder angestellt 1.

## Schlußbetrachtungen.

Nach dem Abzug der französischen Armee aus Straßburg, wurde einer Verordnung des Fürsten von Hohenzollern gemäß,

bes Generals Rapp, Cap. 48, S. 379-404. Auch einen Bericht barüber in ber Allgemeinen Zeitung von 1815, Mr. 254, 255 und 256.

sestungen des Elsasses förmlich aufgehoben und zugleich die Berbindung mit dem rechten Rheinuser hergestellt. Die offenen
Städte und Dörser blieben zum Theil von den verbündeten
Truppen besetzt, die auf Kosten des Landes einquartiert und ernährt wurden. Nachdem der Baron von Heß einige Zeit als
Obergouverneur der Provinz vorgestanden (unter ihm waren
zwei Unterstatthalter für den Ober= und Unterrhein), erhielten,
den 16. September, die französischen Obrigkeiten die volle Ber=
waltung der zwei Departemente wieder. Das durch die fremden
Truppen schon so sehr ausgesogene Land mußte noch überdies,
außer den gewöhnlichen Auslagen, zur außerordentlichen Kriegs=
sseuer von hundert Millionen, welche die königliche Ordonnanz
vom 16. August für ganz Frankreich zu erheben verordnet, sein
Contingent abgeben.

Durch den endlich, am 20. November 1815, zwischen dem König von Frankreich und den verbündeten Mächten, zu Paris, abgeschlossenen Vertrag¹, blieb das Elsaß mit Frankreich vereisnigt, mit Ausnahme Landau's (das zu einer Bundessestung wurde) und des Gebiets zwischen der Lauter und der Queich, welche seitdem (1816), wie bekannt, unter baperische Herrschaft kamen und jetzt noch einen Theil von Rheinbayern ausmachen². Von dem Aussluß der Lauter sollte der Thalweg des Rheins die Gränze bilden und die Hälfte der Rheinbrücke zwischen Straßsburg und Kehl Frankreich zugehören. Diesem Vertrag zusolge, wodurch die Alliirten Frankreich die Entrichtung einer Summe

Der zweite Pariser Frieden wurde Uebereinkunft genannt, weil die Versbundeten nicht mit dem Konige von Frankreich, sondern mit Napoleon Krieg geführt, also mit jenem keinen Frieden zu schließen hatten.

<sup>2</sup> Die Cantone Delsberg und Brundrut, im Oberrhein, waren ichon, wie gesagt, burch den ersten Pariser Frieden wieder an die Schweiz abgetreten worden.

von siebenhundert Millionen als Kriegskossen, und für fünf Jahre den Unterhalt eines Occupationsheers, das die Norde und Ostgränze von Dünkirchen bis nach Hüningen besetzen sollte, aufbürdeten, wurde dem Elsaß eine Armee von fünszigtausend Mann Destreicher und Würtemberger zugetheilt. Das östreichische Occupationscorps unter General Frimont hatte sein Hauptquartier zu Colmar, das würtembergische unter General Wöllwarth zu Weißenburg. Durch die eifrigen Bemühungen des Herzogs von Richelieu, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, der des Kaisers Alexander Gunst genoß, wurde, vermittelst des auf dem Congreß von Aachen erfolgten Traktats vom 9. Oktober 1818, nach dreijähriger Occupation, das französische Gebiet von den Verbündeten gänzlich noch vor Ablauf des Jahrs geräumt.

Die dem Elsaß nach den traurigen Begebenheiten des Jahrs 1815 auferlegten ungeheuern Kriegslasten, und der im folgenden Jahr durch anhaltende Regengüsse eingetretene Miswachs erzeugten eine furchtbare Theurung in allen Nahrungsbedürsnissen, wodurch die Noth der unbemittelten Classen auf's Höchste stieg. In der ersten Hälfte des Monats Juli 1817 besonders war der Preis der Lebensmittel auf's Aeußerste gestiegen: der Hektoliter Weiteliten Beizen kostete sechsundachtzig, der Hektoliter Kartoffeln zweizundzwanzig Franken. Mehrere Jahre noch fühlte auch der von Steuern gedrückte Mittelstand die Folgen der schweren Zeit. Es bedurfte eines langen dauerhaften Friedens, um diese dem Elsaß so tief geschlagenen Wunden zu heilen und das Wiederausblühen des von der Natur so gesegneten Landes zu befördern.

Was die politischen Zustände des Elsasses nach dem zweiten Sturz des napoleonischen Reichs betrifft, so ist nicht in Abrede zu stellen, daß die durch die Staatsumwälzung von 1789, deren Folgen in Beziehung auf dieses Land erzählt worden, in Schwung gebrachten, aber durch vielfältige Erfahrungen geläuterten Ideen,

1-47/100 Ju

bei bem aufgeklärten Theil der Ginwohner und in den jungern Geschlechtern zumal, so tief gewurzelt, baß auch ber lang mit Ruhm bedeckte Despotismus des Kaiserthums sie nicht zu erloschen vermochte. Diese Ibeen von Bolferecht, von gesetymäßiger Freiheit und Gleichheit, wenn sie auch einige Zeit geschlum= mert, erwachten unter bem Schutz der constitutionellen Berfassung des Jahrs 1814, so mangelhaft diese auch senn mochte, und brachen sich freie Bahn, ungeachtet ber ber Presse ange= legten Feffeln. Es bilbete fich im Elfaß, wie im übrigen Frankreich, die Partei der Liberalen, trot der mit fanatischer Wuth gegen bie Napoleonisten, seit der Rudfehr ber Bourbonen, sich erhebenden ultraronalistischen Reaction, die ihre Stute in bem knechtischen Sinn, ben Leidenschaften vieler Agenten der Regie= rung und bem niederträchtigen Denunziationsspstem fand, wie einst unter bem Terrorismus. Das Streben ber damals mit ben Napoleonisten vereinigten Liberalen mar, in Schriften fowohl als durch Stiftung patriotischer Vereine (Carbonarismus) die von der Nation erworbenen und in der Charte gewährten Rechte gegen den blinden Eifer der Obscurantissen und Ultraronalissen, welche die por 1789 bestandene unumschränkte Monarchie aus ihren Trümmern wieder hervorzurufen fuchten, in Schut zu nehmen.

Dieser seit 1815, mit der zweiten Throndesteigung Ludzwigs XVIII begonnene, und unter seinem Nachfolger Karl X (1824) fortgesetzte Kampf dauerte fünfzehn Jahre unter vielzfachen Verfolgungen der liberalen Partei. Er trug nicht wenig dazu bei, die öffentliche Meinung zu bilden, den patriotischen Sinn zu wecken und politische Ideen in mannigsachen Schriften zu verbreiten. In dieser Uebergangsperiode von politischer und religiöser Polemik, wo so manche wichtige Fragen aufgeworsen und erörtert worden, während die royalistische und liberale Parztei sich seindselig gegenüberstanden und sich zum nahen voraußzusehenden Kampf bereiteten, war der materielle Wohlstand des

Elsasses, besonders der Fabrikorte, der bedeutenden Besteurung ungeachtet, im Fortschritt. — Als endlich die antirevolutionären Ordonnanzen Karls X das Volk von Paris zur Vertheidigung der verletzen Versassungsurkunde zu den Wassen riesen, begrüßten die patriotischen Elsässer mit Enthusiasmus die Juliusrevolution von 1830 und hossten in der Thronbesteigung Ludwig Philipps die constitutionellen Freiheiten sich verwirklichen zu sehen. Daß auch dieses wieder eine Täuschung war, hat eine siedzehnziährige Erfahrung gelehrt. — Mögen durch die Februarrevolution von 1848 und das Wiederaussehen der republikanischedemoskratischen Versassung die gerechten Wünsche des französischen Volks und des an dessen Schicksal geketteten Elsasses in Erzsüllung gehen.

Wiffenschaft, Poeste und Runft. 1789-1815.

Die an politischen Ereignissen so fruchtbare Revolutionsperiode, in welche die Geschichte des Elsasses so vielfältig verflochten, lähmte auf einige Zeit das litterärische und künstlerische Leben, das zuvor, namentlich in Straßburg, herrlich ausgeblüht war und eine noch schönere Zukunft erwarten ließ. Bestanden auch Ansangs noch die straßburgische Hochschule und Pfessels große Erziehungsanstalt zu Colmar, die so viele lernbegierige Jünglinge aus dem Vaterland und der Fremde herbeigezogen, so nahm doch die Zahl der Studirenden ab, während die sich drängenden Weltbegebenheiten die nöthige Muße sowohl der Lehrer, deren manche zu öffentlichen Alemtern berusen wurden, als der Zuhörer störten, die in die Bürgerwehr sich einreiheten.

Dieser fünfundzwanzigjährige Zeitraum zerfällt wieder, rücksichtlich ber Zahl und bes Werths ber Geistes- und Kunstwerke

a support.

in verschiedene Phasen, die das Abnehmen, die Stockung, das Wiederaufblühen und Fortschreiten im Gebiete der Wissenschaft, der Poesse und der Kunst für's Elsaß bezeichnen.

Die erste Phase, von 1789 bis Ende 1792, konnte man wohl die lyrische nennen, weil die Morgenröthe der Revolution, mit Begeisterung von der elfässischen Jugend zumal begrüßt, bei umnchen Jünglingen ben Sinn zur Dichtkunst anregte, ber sich in Liedern und Hymnen ergoß, worin die Gefühle für Freiheit, Gleichheit, Tolerang und Bruderliebe fich oft in glühenden Wor= ten und wohlklingenden Versen aussprachen. Un der Spite der patriotischen Sänger des Elfasses stand bamals ber schon längst durch seine Werke bekannte Konrad Pfeffel aus Colmar. Obgleich an Jahren und Erfahrung reif, besang der früh erblindete Dich= ter die ersten Zeiten der frangosischen Staatsumwälzung, oft mit prophetischem Geift in die schlimmere Zukunft blidend. Er fagte mahr, benn bald follten er und fein als Diplomat und Geschichtsschreiber bekannter älterer Bruder Christian Friedrich harte Prüfungen bestehen 1. Unter den alsatischen Jünglingen, in deren Brust die großen Auftritte der Revolution in Frankreich das Dichtertalent hervorgerufen, behauptet August Lamen (geboren den 3. März 1772), Reffe des Archäologen und Historis kers Andreas Lamen, die erste Stelle. Seine ersten poetischen Versuche erschienen im Jahr 1790 unter dem Titel: "Gedichte eines Franken am Rheinstrom." Mit jugendlichem Feuer befingt er darin die Zerstörung der Bastille, die Erwerbung der Bürger= rechte, die Aufhebung des Abels, das Bundesfest der Franzosen. Unter diesen Liedern verdient einer besondern Erwähnung, "ber

<sup>1</sup> Siehe eine Lebensbeschreibung des als Erzieher und Menschenfreund gleich verehrungswerthen Dichters, dessen ausgewählte Poessen einen trefflichen Uebersseper an Hrn. Paul Lehr gefunden, als Einleitung zu dieser Uebersehung, und eine andere biographische Notiz, von August Stöber, in den Elsässischen Neusjahrsblättern für 1843.

Baterlandspfalm", wegen seiner kernhaften Sprache<sup>1</sup>. Der schon in jener Epoche nach Straßburg übergesiedelte, und bald darauf aus der Schreckenszeit als öffentlicher Ankläger so bekannte Eulozgiuß Schneider, damals als bischöflicher Vikar im Münster aus gestellt, stimmte mit seinem Freund Butenschön und andern in's Elsaß eingewanderten Deutschen in den patriotischen Dichterchor der jungen Elsässer ein. Aus jener Zeit rührt auch, wie schon früher berichtet<sup>2</sup>, die von dem in Straßburg sich aufhaltenden Ingenieur Offizier Rouget Deliste gedichtete und in Musik gessetzte allberühnte Marseillaise.

Die unbeschränkte Freiheit der Presse, und die bald nach der Revolution entstandenen Volksgesellschaften, welche den Parteisgeist weckten und nährten, erzeugten eine leidenschaftliche Poles mit in den von Salzmann, Laveau, Meyer, Simon, Ulrich, Schöll, Eulogiuß Schneider, Butenschön u. a. theils deutsch, theils französisch herausgegebenen Zeitblättern, Flug: und Schmähschriften. So entstand im Elsaß die Journalistis, die in den Revolutionszeiten eine so bedeutende Einwirkung auf die Volksmassen ausübte. Der auftauchende Parteigeist und die Abssicht, unter dem Volk demokratische Ideen zu verbreiten, versanlaßten unter andern die Herausgabe der von Schneider (1792) gestisteten und von Butenschön dis 1791 fortgesetzten so beskannten Zeitschrift, der Argos, von der in dieser Geschichte früher schon Meldung geschehen.

Auf diese Zeit der Polemik, welche sich selbst oft in der Kanzels beredsamkeit äußerte, während der aber das wissenschaftliche Studium und die Runst feiern mußten, folgte die furchtbare

<sup>1</sup> Siehe über August Lamen, in gegenwärtigem Wert, Th. VI, S. 420, Mote.1; und die biographische Notiz in den eben erwähnten Neujahrsblättern, von August Stöber und Friedrich Otte, für 1845.

<sup>2</sup> Siehe oben . Th. VI, G. 48.

<sup>3</sup> Siehe Th. VI, S. 121.

Schreckensperiode, die Zeit der Diktatur des Wohlfahrtsaus= schuffes und ber von bem Nationalconvent in's Elfaß gefandten unumschränkt waltenden Bolkerepräsentanten und ihrer gahlreichen Untergebenen (1792-1794). In dieser furchtbaren Epoche, wo die elfäffische Jugend mit ihren frangofischen Waffenbrüdern an den Gränzen kämpfte, und eine Zeitlang die feindlichen Deere einen Theil der Proving überschwemmten, waren die höhern Un= terrichtsanstalten geschlossen, die Lehrer verbannt oder im Rerker, alle wiffenschaftliche Cultur lag obe, die Rünftler darbten oder mußten auf andere Urt ihr Leben friften. Durch die Schließung ber Rirchen und die Werfolgung ihrer Diener ivaren die Rangel= redner verschwunden. Statt ihrer bestiegen Bolkeredner die Tri= bune in den Clubs oder in dem Bernunfttempel und regten, Die schönen Worte, Freiheit, Gleichheit und Bruderliebe im Munde führend, die blinde Leidenschaft des Bolks gegen die reichen Ari= ftofraten, die Moderirten und die Priefter auf.

In diesen Zeiten, wo die allmächtige Demokratie die höhern und mittlern Stände der Gefellschaft mit eisernem Scepter beherrschte und unterjochte, verstummte die Stimme der Poeffe ober ließ nur noch bei außergewöhnlichen Fällen, ober wenn fie höhern Orts bazu aufgefordert ward, vereinzelte Rlänge boren. So bei Bolfefeften und feierlichen Umzügen, wie bei Ginweihung bes Tempels der Bernunft (1793) und später beim Fest des höchsten Wefens oder andern Nationalfeierlichkeiten. Da wurden von Beamten oder jugendlichen Dichtern verfaßte frangofische ober deutsche Symnen abgefungen. Bei folder Gelegenheit ward unter andern der damale in Strafburg angestellte junge August Lamen von der Municipalität, seine patriotische Lever anzustimmen, ermuntert; so entstanden seine sogenannten Decadenlieder, die bestimmt waren, in den Tempeln der Vernunft vom Volk ge= fungen zu werden. Bur Ehre gereichte es bem Jungling, daß er in jener Zeit, wo ber Materialismus die alte Religion vertrieben,

den Muth befaß, seinen Liedern dennoch einen wahrhaft religiösen Geist einzuhauchen. Diese Gefänge, deren einige von ächt patrioztischem Gehalte sind, wurden mit großem Beifall aufgenommen.

Die britte Periode, die des Wiederauflebens der Wiffen= schaft, ber Litteratur und der Runft im Elfaß, beginnt bald nach Ende bes Terrorismus, unter dem Bollziehungsdirektorium (1795 - 1800). Sie war die natürliche Folge der Rückfehr zur gesetzlichen Ordnung, zu einer ruhigeren friedlicheren Zeit, unter bem Schutz ber burch die Constitution bes dritten Jahrs einge= ührten republikanischen Regierung. Denn diese besirebte sich so viel möglich, die geschlagenen Bunden zu heilen, die Fortschritte ber Geistescultur zu ermuntern und burch neu gegründete Unter= richtsanstalten zu fordern. Es wurden die Rirchen wieder eröff= net, neue Schulen in einem freien volksthumlichen, zeitgemagen Geift zur Bildung ber Lehrer und Jugend eingerichtet. Ungehindert konnten nun wieder die aus der Verbannung zurückge= kehrten oder ihrer Saft entlassenen Gelehrten ihren Studien sich widmen, oder ihre Sprfale einer wißbegierigen Jugend öffnen. Der Durst nach Wissenschaft erwachte von Neuem nach der fturmbewegten Zeit. Bon ber Regierung und ben Cokalbehörden begunstigt, bildeten fich in den Hauptorten bes Elfaffes, in Strafburg und in Colmar, litterärische und landwirthschaftliche Bereine zur Beforderung der Wiffenschaften, des Ackerbau's und ber Runfte. Um bas Studium ber Wiffenschaften und die Ausarbeitung nüglicher Werke anzuspornen, wurden Preise ausge= fett. Jedes Jahr, am Feste der Gründung der Republik, den 1. Bendemiaire, follten im Tempel ber Freiheit (im Münster) durch ein Prüfungsgericht die Namen der Verfaffer ter nut= lichsten Bücher öffentlich bekannt gemacht und jene selbst gekrönt werden. Dieß geschah während mehrern Jahren zu Straßburg und zu Colmar. Diefe Ehre widerfuhr dem hellenisten Johannes Schweighäuser, dem Professor Franz Ehrmann, dem

Hrn. Leib, Schullehrer in Straßburg, und Bottin, Berfasser der niederrheinischen Taschenbücher. Die unter dem Direktorium den Wissenschaften und Künsten wieder eröffnete Bahn ward mit dem Consulat und dem Kaiserthum noch mehr erweitert und das Unterrichtssyssem durch die Gründung der kaiserlichen Universität, der Akademien, Lyceen und andern Anstalten sester begründet. Als thätiger und aufgeklärter Beförderer des Schulwesens behauptet in dieser Periode, an der Seite des schon erwähnten so verdienste vollen Präsekten Lezai-Marnesia, Gründer der niederrheinischen Normalschule, der lange Zeit als Rektor der straßburgischen Akademie, an der Spitze des Unterrichts gestandene kenntnißreiche Buchhändler Levrault der Aeltere eine rühmliche Stelle.

- Seit bem Wiederaufblühen des wiffenschaftlichen Lebens unter bem Direktorium bis zum Ende bes Raiferreichs erschienen im Fach ber alten claffischen Litteratur, ber Geschichte, ber Stati= stif, der Arzneikunde, der Mathematik und der naturhistorischen Wiffenschaften, durch ben Fleiß der meistens aus der Berbannung und ben Gefängniffen befreiten, ihren Arbeiten wiedergeschent= ten elfässischen Gelehrten, viele intereffante Berke. In diefer Epoche vollendete der große Hellenist Johannes Schweighäuser, nachdem er von Baccarat in Lothringen heimgekehrt, die Ausgabe des Polybs, deren Ausarbeitung er selbst in der Verbannung nicht unterbrochen; worauf fpater die Ausgabe des Athenaus und end= lich der vortreffliche Commentar zu Herodot folgten. Der nicht weniger burch ftrenge Redlichkeit und festen Bürgerfinn ausge= zeichnete Gelehrte erreichte das Ende seiner rühmlich vollbrachten Laufbahn in hohem Alter, ben 19. Januar 1830. Schweighäufer fand an feinem gelehrten und geiffreichen Gohn, Gottfried, einen tüchtigen Gehilfen in seinen philologischen Arbeiten. Dieser folgte seinem Bater als akademischer Lehrer, und erwarb sich auch einen schönen Ruf im Fache der Archäologie, besonders durch seine Arbeiten über die elfässischen Alterthümer, und namentlich durch sein mit hrn. von Golbern herausgegebenes Prachtwerk, über die alten Schlösser dieses Landes 1.

Neben Johannes Schweighäuser erscheint als fleißiger Bearbeiter der classischen Schriftsteller des Alterthums, durch die Austgaben des Tacitus und des Cäsar, der ebenfalls während der
Schreckenszeit versolgte Prosessor Oberlin. Auch dieser die an seinen Tod (1806) immer thätige Gelehrte, machte sich durch Forschungen im Gebiet der alsatischen Alterthümer, seine Arbeiten
über Gutenberg und seine Studien über die altdeutsche Mundart
verdient. An diese Philologen reiht sich noch Richard Brunk,
nicht mehr zwar wie früher, als Herausgeber griechischer Schristsleller, gegen die er nun als Greis, seit dem Berlust seiner schristsleller, gegen die er nun als Greis, seit dem Berlust seiner schristsledlersammlung, eine unüberwindliche Abneigung zeigte, aber
als geschmackvoller Bearbeiter einiger lateinischer Dichter, namentlich des Terenz. Er beschäftigte sich mit der Ausgabe des
Plautus, als der Tod ihn (1803) den Studien entriß.

In der Geschichtskunde und den diplomatischen Wissenschaften steht der unter Schöpflins Leitung gebildete, in der Revolutionse epoche durch die hohen Aemter, die er bekleidete, und seine krästige Fürsprache für die Erhaltung der protestantischen Kirchensgüter so rühmlich bekannte Prosessor Koch, an der Spitze der elsässischen Gelehrten. Von Werth sind immer noch: sein Werk über die europäische Geschichte, sein Abris der Friedenstraktate, und seine für das Studium so brauchbare Geschlechtstaseln der fürstlichen Häuser. Er starb 1813.

Sein Beispiel und seine Ausmunterungen erweckten den Sinn für das historische Studium bei mehreren jungen Elsässern, unter denen Georg Daniel Arnold, einige Zeit Lehrer der Geschichte an der straßburgischen Akademie und darauf Dekan der juristischen Fakultät, ausgezeichnete Meldung verdient. — Straßburgs Lozkalhistorie fand an dem Schullehrer Friese einen treuherzigen

<sup>1</sup> Gottfried Schweighäuser flarb ben 14. Marg 1844.

volksthümlichen Erzähler. Mehrere im Elsaß angestellte Franzossen aus dem Innern, wie Bottin, Generalsekretär der Departementsverwaltung unter dem Vollziehungsdirektorium, Versasser der Taschenbücher des Niederrheins von 1798–1801, die sein Nachfolger Farges-Méricourt von 1805–1816 fortgesetzt, und der Präsekt Laumond, haben, wie früher Oberlin, und später Golbern, Mathias Graf, Friedrich Aussichlager und Doktor Graffenauer, durch ihre statistischen und topographischen Arbeiten viel zur Beleuchtung der Lokalgeschichte des Elsasses beigetragen.

Auch in den übrigen Wiffenschaften wurden seit der wieder= hergestellten Ordnung und Ruhe viel Treffliches und Rügliches geleiftet. In der Theologie und Rangelberedfamfeit glänzten auf's Neue die durch die Jacobiner so hart verfolgten Prediger Bleffig und haffner und zogen viele Zuhörer an, der eine durch feine zu den Gerzen dringenden einfach christlichen Predigten, ber andere durch seine geistvollen philosophisch=moralischen Kanzelre= den. Auch hatten beide, jeder auf eigene Weise, auf die zu ihren Vorlefungen fich brangenbe studirende Jugend einen machtigen Einfluß. Außer ber Sammlung ihrer gedruckten Predigten, haben aber beide nur wenig Schriften hinterlaffen. Merkwürdig ist des Letteren, bei Eröffnung der protestantischen Akademie (1804), in frangösischer Sprache gehaltene Rebe, durch die scharssinnig tiefen Unsichten, die er barin ausgesprochen 2. Diese beiden als Prediger und Theologen fo hochstehenden und in poli= tischer Rücksicht fo merkwürdigen Männer von Geist und Rraft (Dr Bleffig ftarb schon 1816, D' Haffner im Jahr 1831) wurden das Vorbild vieler würdiger und talentvoller jungerer Theo= logen, die seitdem auf der Kanzel sowohl als auf dem Lehrstuhl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe seine Statistique sur le département du Bas-Rhin, publiée par ordre du ministre de l'intérieur, an X.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie führt den Titel: Des secours que l'étude des langues, de l'histoire, de la philosophie et de la littérature offrent à la théologie.

sich einen schönen Ruf erwarben. Unter diesen mögen hier die Namen des Dr Maximilian Fritz, des als Philosophen und Redner so ausgezeichneten Dr Redslob, und des seiner Vater= stadt durch frühen Tod geraubten Prosessors Emmerich stehen.

Wenn im juristischen Fach in der Revolutionsperiode nur wenig Erhebliches geleistet wurde, so muß man es der erst im Jahr 1806 in Straßburg errichteten Rechtsschuke und zum Theil der damals noch nicht bestimmten, noch im Entstehen begriffenen französischen Gesetzgebung zuschreiben. Erst später erschienen zu Straßburg in dieser Wissenschaft höchst bedeutende Werke, die aber außer dem Bereich dieser Geschichte liegen.

Durch die viel frühere Errichtung der Arzneischule, im Jahr 1795 (III), fand das Studium der Medicinalwissenschaft einen kräftigeren Jupuls und mehr Stoff zur Bearbeitung. In diesem Zweige des Wiffens glanzte vor Allen Doktor Thomas Lauth 1 durch gründlichen Unterricht und merkwürdige anatomische und pathologische Werke. Neben ihm waren von anerkanntem wiffen= schaftlichem Ruf: ber geschickte Oberwundarzt des Militärspitals Lombard, Berfaffer mehrerer geschätzter chirurgischer Schriften, und Professor Tourtelle, ber für sein Lehrbuch ber Arzneikunde eine öffentliche Auszeichnung erhielt. Als praktische Aerzte, sind er= wähnungewürdig: Röderer, Spielmann, die Geburtshelfer Ja= kob Friedrich Schweighäuser und Flamant, der zu Colmar wohnende vielgepriesene Doktor Morel, Maire dieser Stadt, auch Berfaffer medicinischer Schriften; als Wundarzte ber geschickte, anspruchlose menschenfreundliche Cailliot und sein College Berot. Schon versprachen, unter den jungern Merzten, der philantro= pische und gelehrte Reißeißen 2 und ber kenntnifreiche Lobstein Bieles für bie nächstfolgende Zeit.

<sup>1</sup> Er farb 1826, auf einer Reise, ju Berggabern, in Rheinbaiern.

<sup>2</sup> Siehe über diesen Arzt eine interessante biographische Notiz in dem Jour = not: Die Zeitgenossen, Band III, S. 95. 1831.

Die ungeachtet der Revolutionsstürme in stätem Fortschreiten begriffenen Naturwissenschaften wurden auch im Elsaß mit Eifer betrieben. In der Physik machte sich der 1799 gestorbene Professor Friedrich Ludwig Ehrmann durch anziehende und lehrreiche Vorlesungen (für Handwerker und Künstler waren sie unentgeld= lich) und durch mehrere in der damals im Fortschreiten begriffenen Chemie gemachte interessante Versuche einen wohl verdienten Mamen 1. Ihm folgte in diesem Lehrfach der durch vielseitige Bildung und Edelfinn in feinem Baterland hochgeschätte Profeffor Gerrenschneider. Ausgezeichnet in ben chemischen Wiffenschaften waren noch zu dieser Zeit Professor Gerboin und ber thätige Bartholdi im Oberelfaß; höhern Ruf erwarb sich sväter in bieser Wiffenschaft burch Entdedungen, Vortrag und Schriften der gelehrte Abt Branthome, Professor an der straßburgischen Afademie. Alle Theile der Naturgeschichte, besonders Thierlehre und Pflanzenkunde, fanden an Johannes Hermann, Professor an der ehmaligen Universität, darauf an der Central= und Arznei= schule, dem Gründer des nun so reichlich ausgestatteten natur= historischen Museums zu Straßburg, einen bis an seinen Tob (4. Oftober 1800) unermüdeten Forscher und Sammler, der mit den berühmtesten Naturhistorikern in ununterbrochenem Briefwechsel stand. Ein allzu früher Tod hatte ihm, mährend ber Schreckenszeit (1793), seinen schon als Arzt geschätzten und burch seine gefronte Preisschrift in der Insektenlehre, als wur= diger Gehilfe auftretenden Sohn (Johann Friedrich) entriffen. Professor Hammer, Hermanns Tochtermann und Nachfolger im Lehrfach, veröffentlichte durch den Druck einen Theil ber vom Berftorbenen hinterlaffenen Schriften.

Als Lehrer der Mathematik und durch sehr geschätzte Werke in diesem Fach erwarben sich großen Ruf in dieser Periode, der scharssinnige Franz Anton Arbogast, ehmaliger Volksrepräsen=

<sup>1</sup> Siehe seinen Recrolog in Bottins Annuaire vom Jahr IX, G. 204.

tant, später Professor an der Artilleries und Centralschule in Straßburg 1, und Professor Aramp, einige Zeit Lehrer an der Centralschule zu Mainz und darauf an der straßburgischen Afas demie, ein tiesdenkender mit vielen Kenntnissen ausgestatteter Kopf.

Der burch bie ersten Greignisse ber frangofischen Revolution bei manchen jungen Elfässern angeregte poetische Sinn entfaltete sich bei einigen in reiferem Alter, als die Zeiten ruhiger gewor= den, zu fruchtbarem schönem Dichtertalent, das sich burch Er= zeugniffe mannichfaltiger Art bewährte. An bem bis an seinen Tob (1. Mai 1809), ungeachtet seiner Erblindung und seiner förperlichen Leiden, immer noch den Musen ergebenen trefflichen Pfeffel hatten fie ja ein aufmunterndes Beifpiel, und an ben großen in Deutschland lebenden Dichtern fanden sie nachah= mungewürdige Mufter; denn obgleich dem frangofischen Bater= land treu ergeben, mahlten fie vorzugeweise die deutsche Sprache, und zuweilen bie elfässische Mundart, um ihre poetischen Ge= fühle auszudrücken. Die erwähnungswerthesten alfatischen Dich= ter in diefer Periode bis zum Ende des Raiferreichs find: außer dem schon mehrmals genannten, noch lebenden August Lamen, jetigen Ehrenmitgliede bes ffragburgischen Civilgerichtshofs, ber feit 1794 von feiner Baterstadt durch öffentliche Unstellungen entfernt, erst in neuester Zeit mit glücklichem Erfolg wieber als Dichter aufgetreten ift 2, ber in seinem Baterland und auch in Deutschland wohlbekannte Motar und Abvokat Daniel Ehrenfried Stöber (geb. 1779). Sein in gartester Rindheit erwachtes Dichtertalent entwickelte sich bald in hohem Grad in dem auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwei seiner Abhandlungen wurden durch die Afademien der Wissenschafsten von St. Petersburg und von Paris gefront; er schrieb noch ein größeres mathemathisches Wert: Sur le calcul des dérivations.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lamen's neuere Gebichte sind von manichfachem Inhalt : Balladen, Rosmanzen, humpristische Lieder, u. f. w.

sonst vielseitig gebildeten Jüngling und war ein oft trossender Genius in seiner burch manches Miggeschick getrübten Laufbahn bis zu seinem letten Athemshauch (er starb 1835). Stöber, ber sich in verschiedenen Gattungen der Dichtkunst versucht, war im eigentlichen Sinn lyrischer Dichter. Auch sind viele seiner Lieder von acht patriotischem Gehalt, Erguffe eines tief fühlenden Ge= muthe. Volksthumlich find feine unter bem Namen bes Betters Daniel in elfässischer Mundart erschienenen Gedichte, worunter besonders "das Vaterlandslied" herauszuheben. Wohlgelungen auch ift feine Berbeutschung bes frangofischen Trauerspiels, "die Templer" von Raynouard 1. Georg Daniel Arnold (geb 1780), der schon genannte Defan an der Rechtsfakultät von Straßburg, Stöbers Freund und Zeitgenoffe, ergriff fruhzeitig die Leger, um Wahrheit, Freiheit und Vaterland zu besingen. Arnolds erste poetische Verfuche haben einen ernstern Ton als die seines Freundes; die späteren sprudeln von Witz und Humor. Mitten unter seinen Amtsgeschäften widmete er seine Keierstun= den den Musen und lieferte in's Alfatische Taschenbuch von 1806-1808 eine Reihe von Liedern, Romangen, Fabeln und bes schreibenden Gedichten. Ausgezeichnet find mehrere feiner elegischen Gedichte, wie "die Rosen" und der treffliche "Leichengesang auf Blessigs Tod". Den größten Ruf erwarb er sich, wie bekannt, burch bas auch von Gothe hoch gepriefene acht vaterlandische Lust= spiel, "ber Pfingstmontag" (1816), ein musterhaft gelungenes Gemälde der Sitten feiner Baterftabt um bas Jahr 1789, worin er nicht nur die straßburgische Mundart, sondern auch die an= dern Landesidiome des Elfasses im Abstich mit der rein deutschen Sprache, die üblichsten Redensarten und Sprichwörter nebst den bekanntesten Lokalsagen auf die passendste Weise angebracht hat 2.

<sup>2</sup> Siehe über diesen Dichter die oben angeführten Elfassischen Neujahrblat= ter, Jahr 1846.

<sup>2</sup> Siehe über Arnold eine biographische Rotig in ben Zeitgenoffen, von & .

Im Jahr 1806 schrieb Arnold eine interessante litterär-geschicht= liche Abhandlung, um zu beweisen, daß man das Elsaß mit Unrecht anklage, keine Dichter hervorgebracht zu haben. Vom Schlag gerührt, wurde Arnold, voller Alterskraft, im neunund= vierzigsten Jahr, den Wissenschaften, der Poesse und seiner Baterstadt entrissen (18. Februar 1829).

Auch der als Hellenist und Archäolog schon erwähnte Joh. Gottfried Schweighäuser erward sich, durch Pfessel ausgemuntert und durch die Lektur der Griechen gebildet, einen Namen als geissvoller und zartsühlender Dichter. Mehrere seiner im deutsichen Musenalmanach und in der Flora zerstreuten Gedichte, meistens didaktischer Art, zeugen von hohem Talent und tragen nicht selten ein Homerisches, Ossaussisches, sehr oft auch orientalisches Gepräge. — Der Erwähnung nicht unwürdig sind in dieser Periode noch die Gedichte von Göpp, Büschenthal, Schaller, Verfasser des zu seiner Zeit Aussehen erregenden komisschen Gedichts, "die Stutziade"; auch mehrere Gedichte von Jägle, und am Ende des Zeitraums die humoristisch=satyrischen Poessen Dürrbachs, der sich später noch durch das Heldengedicht, "Rappolissein", eine Stelle-unter den neuern Dichtern des Elsasses erwarb.

Auch der Kunst leuchteten mit dem Ende der Schreckenszeit, und namentlich seit dem Consulat und der Gründung des Napoleonischen Raiserreichs, wieder schönere Tage im Elsaß. Dies bethätigte sich befonders durch die Fortschritte der Musik, der zeichnenden Künste und der Bildhauerei. Seit 1803 ward Straßeburg wieder, wie vor der Revolution, von Fremden besucht, und war der Sammelplatz der damals oft im Elsaß anwesenden Generäle und höhern Kriegsverwaltungen, deren Gegenwart,

M. E., Band III, 1831, S. 99; Encyclopédie des gens du monde, Th. II, und in den Nenjahrsblättern von 1844, eine Notiz über denselben von August Stöber. war sie auch nur vorübergehend, einen günstigen Einfluß auf den erwachenden Runsissun und das Gedeihen der Rünstler aus- üben mußte. Das Ihrige thaten dabei der durch Handel und Ge- werbe zunehmende Wohlstand der höheren und mittleren Elassen, und der durch die veranstalteten Musikvereine, Abendeirkel und Bälle erweckte Hang zum Luxus.

Der Geschmack an der Tonkunst, der selbst in der Schreckens: zeit nie ganz erlosch, lebte wenigstens noch in den Volkshimmen fort und wurde durch die Aufführung französischer Opern unterhalten. So fah sich in dieser furchtbaren Periode ber noch im Elfaß anwesende und in einem Dorf verborgen lebende Capellmei= ster Ignaz Plenet', auf Befehl der Bolkerepräsentanten Saint= Just und Lebas, unter angedrohter Bestrafung gezwungen, in kürzester Frist die berühmte Musik des 10. Augusts zu componiren, die unter rauschendem Beifall und vor zahlreicher Bersammlung im Tempel der Vernunft aufgeführt wurde. Go lang der große Tonkunstler in Straßburg sich aufhielt, leitete er, wie schon gesagt, die auf dem Spiegel veranstalteten sehr besuchten Concerte. — Bur nämlichen Zeit machten Johann Friedrich Edelmann (geb. 1749, Berfaffer der Musik von "Ariadne auf Naros"), der mit seinem Bruder Lubwig, dem Claviermeister, zu Paris auf dem Blutgeruft starb, als ausgezeichneter Tonfeger, und Bogt, später Mitglied der königlichen Musikakademie, als trefflicher Dboift, ihrer Baterstadt Strafburg Ehre.

Die unter dem Consulat und dem Raiserreich in Sträßburg anwesenden deutschen Operngesellschaften machten das Publikum mit den Meisterstücken Mozarts, Handns, Winters und anderer damals lebenden großen Componisten vertraut und bildeten den Geschmack an guter Musik, während auf der französischen Schaubühne die Werke der in Frankreich noch beliebten Tonzkünstler Gretry, Boyeldieu, Mehul, u. s. w., aufgeführt wurden.

<sup>1</sup> Richters Machfolger als Capellmeister im Dunfter.

Selbst während den zwei Blokaden wurden die Musikvereine nicht unterbrochen. So machte seit dieser Zeit die Bokal= und Insstrumentalmusik in Straßburg und nach Verhältniß auch in den andern Städten des Elsasses, und selbst auf dem Lande, besons ders seit der Anstellung musikalisch gebildeter Schullehrer, besteutende Fortschritte 1. Im Ansang des Jahrhunderts machte eine von Franz Reinhard, einem Baseler, in Straßburg eingesführte Notenstereotypie viel Aussehen; blieb aber eingetretener Hindernisse halber ohne weiteren Erfolg 2.

Wie fich im Elfaß die Zustände seit der Errichtung des Vollgiehungsdirektoriums befferten, fanden die Rünftler auch wieder Unterstützung und Aufmunterung und kehrten mit neuer Lust in ihre während der Schreckenszeit ode gestandenen Arbeitstätten gurud. Go erblühten wieder allmählich Malerei, Rupferftecherfunft, Bildhauerei und die por der Revolution schon in Straßburg mit Auszeichnung getriebene Cifelirarbeit. In ben zwei erften fo verwandten Rünsten thaten sich in diefer Zeit hervor : ber geniale Maler Benjamin Bix; von armen Eltern geboren, erlernte er feine Runft unentgeldlich in Mellings Schule, wie er unter ber Leitung des geschickten Christoph Guerin sich zum Rupferstecher bildete. Bekannt ist ber Werth seiner Schlachtgemälde, Land: schaften und mehr noch seiner originellen Carricaturen, für die er ein ausgezeichnetes Talent befaß. Er farb zu Rom (1806), wohin er dem berühmten Denon, der fein Talent zu schätzen wußte, im Jahr 1805 gefolgt war. Man befigt von ihm fehr wohlgelungene Unsichten bes Elfasses. Die unter der Leitung

<sup>1</sup> Siehe hierüber Hrn. Bergs Abhandlung: Aperçu historique sur l'état de la musique à Strasbourg pendant les cinquante dernières années, 1840; auch Lobstein's Beitrage zur Geschichte der Musik im Elsaß, von demsselben Jahr; und Hermann's Notices, Th. II, S. 361 und 362.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siche Annuaire historique et statistique du département du Bas-Rhin (an XIII, 1804-1805), par Fargès-Méricourt, S. 139.

des älteren Guerin, des berühmten Rupferstechers und Zeichners, gestandene Zeichenschule Straßburgs, und die lang seiner Dbhut anvertraute öffentliche Gemälde= und Bildergallerie, die fich feit dem Kaiserreich mit einigen ausgesuchten Musterslücken bereichert, haben das Ihrige zur Entwicklung des guten Geschmacks und ber Runftliebe in diefer Stadt beigetragen. — Chriftoph Guerin war bas haupt mehrerer geschickter Rünstler berfelben Familie. Sein ältester-unlängst (1844) durch einen unglücklichen Wagenflurz umgekommener Sohn, Gabriel Guerin, hatte fich in seiner Jugend zu Paris, in Regnaulds Schule, zu einem geschickten Por= traitmaler gebildet, welche Runft er seitdem in feiner Baterstadt mit glücklichem Erfolg ausübte. Die Gemäldesammlung Straßburgs, deren Direktor seit seines Waters Tod er war, besitt von ihm mehrere wohlgelungene große historische Gemälde. Zwei anbere Maler biefes Namens, ein Bruder und ein anderer Sohn Christophs, hatten sich zu Paris als Miniaturmaler angesiedelt. Auch Joseph Heim von Belfort, der in garter Jugend schon mit feinem Bater, der als Lehrer im Zeichnen fich in Straßburg nie= berließ, in diese Stadt gekommen, machte als Runftler feinem Vaterland Ehre. Nachdem der junge Heim zu Paris den großen Preis in der Malerei davongetragen, bildete er in Rom fein Ta= lent als Historienmaler aus und lieferte mehrere lobenswerthe Werke in diesem Fach. Unter den beachtungswerthen Landschafts= malern, die das Elfaß in diefer Zeit aufzuweisen hat, ist einer ber verdienstvollsten: Ludwig Merlin, Sohn des Mechanifers, der die Fabriken im Elfaß mit manchen trefflichen Runstwerken bereichert und in Straßburg die so kunstreich eingerichteten Beu= waagen eingeführt hat. Alls geschickte Rupferstecher sind noch erwähnungewürdig die vier Schüler bes älteren Guerin : Rarl Schuler, nun in Freiburg im Breisgau wohnhaft, Simon, Johannes Bein und Karl Müller, ber zu Paris fich niederließ.

Da durch manche Umstände und zumal durch Mangel an

Aufmunterung es schon längst dem Elsaß an geschickten Bildehauern gebrach, wurde im Jahr 1801, bei Veranlassung des dem General Desaix auf der Rheininsel zu errichtenden Denkemals, der unter den Kunstwerken Koms ausgebildete und in Deutschland schon hochgeschätzte Landolin Ohmacht durch die Stadtbehörde nach Straßburg berusen, und mit der Ausführung der Basreließ an jenem Monument, nach Weinbrenners Zeichenung, beaustragt. In Straßburg, wo sich der berühmte Meister ansiedelte, entstanden seitdem seine schönsten und beliedtesten Werke: die Grabmäler Oberlins, Blessigs, Haffners; und so manche herrliche Brustbilder und Statuen, unter welchen die der Psyche und der Hebe wohl die vorzüglichsten sind.

Dem hochgeschätzten Bilbhauer zur Seite, auf bessen Besitz Straßburg stolz war und bessen Werlust es betrauerte<sup>2</sup>, steht mit Recht der an Bescheidenheit und Talent ihm ähnliche Silberarzbeiter Jakob Friedrich Kirstein<sup>3</sup>, der die Reihe der elfässsischen Künstler dieses Zeitraums schließt. Treu, sein und lebendig wußte der geniale Meister die verschiedenen Gegenstände der Natur und die Austritte der Jagd auf Dosen, Bechern, Pseisenköpsen aus dem edlen Metall durch seinen Meisel herauszubilden, er, der vertraute Freund der Natur, der leidenschaftliche Liebhaber des Jägerhandwerks. Dhue Uebertreibung konnte man von ihm sagen, "er habe Benvenuto Cellini's Kunst wieder zu erwecken verstanzden." Unter den größeren mit trefslichen Figuren gezierten Urzbeiten, als Pokale, Basen, die er zu verschiedenen Zeiten, seit 1804, gefertigt, wo er zum ersten Mal als ächter Künstler auf=

<sup>1</sup> Dhmacht ward, 1760, zu Rothweil, in Würtemberg, geboren, und machte seine ersten Studien unter dem Bildhauer Melchior, in Frankenthal. — Siehe Notices historiques, par Hermann, Th. II, S. 359, und Encyclopédie des gens du monde, Th. XVIII.

<sup>2</sup> Dhmacht ftarb ben 31. Marg 1834.

<sup>3</sup> Geboren zu Strafburg , den 25. Mai 1765. Geftorben, ben 4. Juni 1838.

trat, behauptet mit Recht, obgleich vielleicht von weniger gentalischem Werth als seine Jagdstücke, seine große goldene Vase, an der er drei Jahre gearbeitet, als vollendetes Meisterstück die erste Stelle unter seinen Werken. Die mit der schönsten Feinheit und dem vortresslichsten Ebenmaß ausgearbeiteten halberhabenen Figuren, welche die Vase umgürten, stellen den berühmten Triumphzug Alexanders nach Thorwaldsens bekannter Sculptur vor. Der tressliche Künstler, dessen Arbeiten in verschiedenen Aussstellungen zu Paris allgemeine Würdigung fanden und die ihm zweimal die goldne Ehrenmedaille erwarben, starb vier Jahre nach seinem Freund Ohmacht, in einem Alter von dreiundssedig Jahren.

Was die Werke der Baukunst betrifft, so kann das Elsaß in dieser Periode noch keines von Bedeutung ausweisen. Noch waren die Zeiten nicht erschienen, wo die Einkünfte den Städten oder den Eigenthümern es gestatteten, Prachtgebäude aufführen zu lassen. Das neue Schauspielhaus zu Straßburg, welches an der Stelle des im Jahr 1800 abgebrannten erbaut werden sollte und dessen Bauart mehrere Veränderungen erlitt, ward erst im Jahr 1823 vollendet und dessen Säulengang mit den Statuen der neun Musen, von Ohmachts Meisel verfertigt, geziert.

Mit diesem vierten Zeitraum, der sich bis auf unsere Zeit erstreckt, begann ein neues, reges Leben für die Geistesentwick= lung im Elsaß und für Straßburg namentlich, das, von den Behörden und der Bürgerschaft unterstützt, in den verschiedenen Zweigen der Litteratur, der Wissenschaft und der Kunst bereits Früchte getragen, und, wenn der innere und äußere Friede nicht mehr gestört wird, für die Zukunft zu noch schönern Hoffnungen berechtigt.

011922110

## Berbefferungen.

## (Gunfter Theil.)

Seite 271, zehnte Beile von unten : fatt ungefahr zwölftausend Mann, lies : sechs bis fiebentausend Mann.

## (Sechster Theil.)

Seite 86, vierzehnte Beile von oben : unter ben Parteien, flatt unter bie.

Geite 91, fechste Beile von oben : Laurent flatt Laurents.

Seite 96, funfte Beile von unten : von Commiffaren, fatt Commiffare.

Seite 98, gehnte Beile von unten : Republit, flatt Rupublif.

Geite 99, breigehnte Beile von oben : « Endlich werden, hieß es in der Abreffe, bie Gemeindeverweser, flatt Endlich werden die Gemeindeverweser.

Auf der namlichen Seite, achte Zeile von unten: (Januar-Marz 1793), flatt (Januar-Marz 1792).

Seite 142, eilfte Beile von unten : Auffauf flatt Anfauf.

Ceite 159, eilfte Zeile von unten : Mai 1793, fatt Mai 1792.

Seite 560, fiebente Beile von unten : Marg 1811, fatt Marg 1810.

## Register.

| G                                                | ite. | 6                                             | eite. |
|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-------|
| Das Glfaf jur Beit ber gefengebenten Rational.   |      | Die fuspendirten Mitglieber ber Municipalität |       |
| versammlung. 1. Dft. 1791- 21. Cept.             | 1    | und antere Burger werten aus tem Glfaß        |       |
| 1792                                             | 1    | verwiesen; ihre Rechtfertigung                | 12%   |
| Gabrungen in ben zwei Rheintepartementen.        |      | Stellung ter Parteien im Gliaf. Die Moterir-  |       |
| 1791                                             | 3    | ten und bie Jacobiner, Folgen bes Refruti-    |       |
| Erneuerung in ben Municipalitaten. Dietrich      | -    | rungegefetes. Die Geftioneverfammlungen.      |       |
| wirb jum zweiten Dal Daire von Straf.            | - 1  |                                               | 126   |
| burg. 1791                                       | 4    | man       | 184   |
| Die Emigranten und bie beutichen Gurften.        |      | Der Oberrhein                                 |       |
| 1791-1792                                        |      | Fall bes Berthes ber Affignaten. Theurung im  |       |
| Das Gliaf Unfange 1792 bis jur Rriegserfla.      |      | 3ahr 1793                                     | 142   |
| rung gegen Deftreich                             | 11   | Mulhaufen 1792 und 1793                       |       |
| Spaltung in ber Conftitutionegefellichaft Straf- |      | Die Rheinarmee                                |       |
| burgs und ihre Folgen                            |      | Die Elfaffer werben jum Rrieg in ber Benbee   |       |
| Laveau's Ginthurmung und ihre Folgen             | 24   | aufgeforbert                                  | 157   |
| Rriegberflarung an Deftreich. Befehung bes       |      | Die Celtionen in Strafburg und Gulogius       |       |
| Gebiets von Brundrutt burch bie Frangofen.       | - 1  | Schneiber. Mai 1792                           | 159   |
| Die Geftungen im Gliaf in Rriegejuftanb          |      | Strafburg und bas Glfag in ben letten Beiten  |       |
| verfeht                                          | 26   | bes Rampfes swifchen ben Bironbiften unb      |       |
| Innerer Buftanb bes Elfaffes, fortbauernber      |      | bem Berg                                      | 163   |
| Parteigeift. Solbatenaufftanbe                   | 30   | Das Elfag nach bem Sturg ter Bironte. Un-     |       |
| Der Maire Dietrich und bie Jacobiner             | 34   | fang ber Schredentzeit, Dai-Sept. 1793.       | 167   |
| Ginwirfung ber Parifer Bollebewegung, ten        |      |                                               | 170   |
| 20. Inni , auf bas Elfag                         |      |                                               | 172   |
| Das Baterland wird in Befahr erflart. Rriegs-    |      | Mifliche Lage bes Glfaffes nach ber Ginnahme  |       |
| juftanb und erfte Befechte im Glfag. Juli        |      | von Maing. Landau belagert. Strafburg in      |       |
| und August 1792                                  | 42   | Belagerungejuftanb. Juli-September 1793.      | 173   |
| Die Abreffen ber Strafburger vom 7. Muguft.      |      | Die Buillotine auf tem Parateplat von Straf.  |       |
| Folgen bes Boltsaufftanbs, ben 10. Auguft,       |      | burg und Gulogius Coneiber                    | 180   |
| im Glfaf. 1792                                   | 52   | Thatigfeit ber Bolfsreprafentanten im Gliaf.  |       |
| Die Commiffare ber gefehgebenben Berfamm.        |      | Ginfall ber Preufen. Das allgemeine Muf-      |       |
| lung im Gliaf. Dietrich wird vor bie Schran-     |      | gebot. Die Berbachtigen ans Strafburg ber-    |       |
| fen ber Rationalverfammlung gerufen. Ub-         |      | wiesen                                        | 185   |
| febung tes Bemeinteraths von Strafburg.          | 60   | Rriegsbegebenheiten im Monat Sept. 1793.      |       |
| Die Bablen jum Rationalconvent                   | 73   | Rehl wirb bombarbirt                          | 193   |
| Das Glfaf mabrent ber Republit Unter bem         |      | Der Glub und bie Geltionen in Strafburg.      |       |
| Rationalconvent, 21. September 1792-             |      | Reue Beranterungen in ben Bermaltungen.       |       |
| 26. Oftober 1795. Bruntung ber Republit.         |      | Greichtung ber Auffichts . und Sicherheits.   |       |
| Blid auf ben Rationalconvent                     | 75   | Musschuffe. September und Oftober 1793 .      | 197   |
| Die Parteien im Glfaß                            |      | Das Revolutionegericht und bie Revolutions-   |       |
| Die Rheinarmee                                   | 79   | armee                                         | 207   |
| Das Glfag in ben letten Monaten bee Jahre        |      | Groberung ber Linien von Beigenburg unb Rud.  |       |
| 1792 und Anfangs 1793. Unorbnungen.              | - 1  | jug ber Rheingrmee, Oftober 1793              | 214   |
| Reue Bablen. Dietrich im Befangnif ju            | - 1  | Strafburg nach ter Ginnahme ber Linien ber    |       |
| Strafburg ; feine Freifprechung ju Bejangon.     | 82   | Lauter. Die Bolfereprafentanten St Juft       |       |
| Die neue Municipalitat                           | 92   | und Lebas. Oftober und Rovember 1793 .        | 225   |
| Die Boltereprajentanten Rubl, Dengel u. Cou-     |      | Die Propagante. Abichaffung tes Gottestien-   |       |
| turier in Strafburg. Abfehung bes Maires         |      | ftes. Oftober und Rovember 1793               | 230   |
| und bes Bemeinteraths. Monet wirb Daire          | 1    | Das Geft ber Bernunft im Strafb. Munfter.     |       |
| von Strafburg. Die Municipalverwaltung           |      | Die Abichwor, ber Beiftlichen. Rov. 1793.     | 239   |
| in ten banten ber Jacobiner. Januar-Mary         |      | Der Bilberfturm                               |       |
| 1793                                             |      | Das Schulwesen                                | 256   |
| Unbere Beranterungen in ten Berwaltungen.        |      | Die Schredenbregierung in Strafburg unt im    |       |
| Gulogius Schneiber, öffentlicher Unflager.       | 113  | Eljaf. Rovember 1793 bis Juli 1794            | 259   |

| Seile.                                                                               | Ceite.                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sidjerbeilemagregeln. Dausjudjungen, Berhaf-                                         | und Berfolgung ber Jacobiner, Mary-Dlai                                               |
| tungen und Deportationen 261                                                         | 1794                                                                                  |
| Die Sicherheitsfarten                                                                |                                                                                       |
| Die gezwungene Unleibe                                                               |                                                                                       |
| Berratherifder Unfchlag auf Strafburg und beffen Folgen, Rovember 1793 268           | Theurung, Affignaten. Reue Conventscommis-                                            |
| Rechtung ber constituirten Behörten                                                  |                                                                                       |
| Verhastung 'bes Stabs ber Rationalgarte und                                          | Ente bes Convents, MugDit. 1795 455                                                   |
| ber Settionsprafibenten. Edliefung ber Set.                                          | Das Elfag unter bem Bollgiehnugerireftorium.                                          |
| tionen :                                                                             | 28, Oftober 1795 - 9, Rovember 1799.                                                  |
| Requisitionen                                                                        |                                                                                       |
| Theurung, Geftionenbrob. Rovember und De-                                            | Regierungefpftem. Finangen : Die Mantaten ;                                           |
| gember 1793 281                                                                      | Enbe ter Affignaten                                                                   |
| Das Revolutionsgericht int Rieberrhein und                                           | Moreau's Rheinübergang. 24. Juni 1796                                                 |
| Gulogius Schneiter 284                                                               |                                                                                       |
| Das Revolutionsgericht bes Riebertheins auf                                          | Ueberfall von Rehl turch bie Deftreicher. 28fter                                      |
| bem Lande                                                                            |                                                                                       |
| Schneibers Sturg und Ausstellung an ter Buil-                                        | Belagerung ber Brudentopfe von Rehl und von                                           |
| lotine ju Strafburg. 15. Dezember 1793. 311                                          | Duningen. Rovember 1796-Februar 1797                                                  |
| Dietricht Tob                                                                        | (Frim Pluv V)                                                                         |
| Folgen von Schneibers Sturg, berabwürdigung                                          | Der zweite Rheinübergang. 20. April 1797                                              |
| ber Affignaten. 3weites Revolutionsgericht.                                          | (Glor. V)                                                                             |
| Dezember 1793 - Februar 1794 325 Lage ber Berhafteten in Strafb. 1793-1794. 337      |                                                                                       |
| Die Boltegefellichaft in Strafburg ftimmt über                                       | Fruitibors und beffen Folgen im Glfaß. Frab.                                          |
| bas Loos ber Gefangenen. Dejember 1793                                               | jahr und Binter 1797 503                                                              |
| (Frim. II)                                                                           |                                                                                       |
| Reue Beranterungen in ber Municipalitat von                                          | nuar 1798                                                                             |
| Strafburg. Berhaftung von Schneiters Un-                                             | Das Elfaf in ten Sahren 1798 und 1799 521                                             |
| bangern und anderer Jacobiner. Monet's                                               | Das Gliaf jur Beit bes Confulats und bes Rai-                                         |
| große Gewalt. Januar 1794 357                                                        |                                                                                       |
| Schneibers lehte Schidfale und Tob. Mary und                                         | tes Jahres VIII 529                                                                   |
| April 1794 361                                                                       | Berwaltungen , Prafette und Berichtsmefen . 535                                       |
| Das Elfaß wird von ben Feinben geräumt.                                              | Fortsehung bes Reiegs. Friede von Luneville.                                          |
| Rovember 1793 - Januar 1794 368                                                      |                                                                                       |
| Auswanderung unter ben Landleuten im Rieber-                                         | Buftanbe bes Elfaffes in ben Jahren 1801-                                             |
| rhein. Schredensmaßregeln. 1793-1794 . 385                                           |                                                                                       |
| Die Schredenbregierung im Oberrhein, 1793-                                           | 1802                                                                                  |
| 1794                                                                                 | 3 , 1                                                                                 |
| Die Bollereprafentanten Lacofte und Baudot. Fortfepung ber revolutionaren Magregeln. | Die ropaliftische Berichwörung, die Berhaftung bee bergoge von Enghien. Mars 1804 550 |
| 1794                                                                                 |                                                                                       |
| Der Maire Monet unb feine Partei in Straf.                                           | burg, 1805 558                                                                        |
| burg. Bertoppelung tes Terrorismus. Frub.                                            | Die Beiten von 1806 bie 1813 558                                                      |
| jahr 1794                                                                            |                                                                                       |
| Das Geft bes bochften Befens. 9. Juni 1794. 417                                      |                                                                                       |
| Die letten Tage ber Schredentzeit. Mai-Juli                                          | Blotabe, 1813-1814 567                                                                |
| 1794 422                                                                             | Ente ber. Blotate; erfte Reftauration. April                                          |
| Ente ber Schredentzeit. Der Reprafentant                                             | 1814—Mary 1815 576                                                                    |
| Foussehoire. Monets Ubsetung. Freilassung                                            | Rapoleons Rudlehr. Ariegsbegebenheiten im                                             |
| ter Bertachtigen, August und Sept, 1794. 432                                         |                                                                                       |
| Die thermitoriftifche Realtion im Eljag. Sen-                                        | rung von Buningen, Ente bes Raiferreichs.                                             |
| bung tee Bollereprafentanten Bailly. Gang-                                           | Mary-Juli 1815                                                                        |
| liche Greilaffung ber Bertachtigen. Ente                                             | Aufstand ter Befahung von Strafburg. 2ter-                                            |
| 1794 bis Commer 1795, Drittes Jahr ber                                               | 4. September 1815                                                                     |
| Republit                                                                             | Schlufbetrachtungen 604 Wiffenschaft, Poefte und Runft. 1789-1815. 608                |
| fies. Portschritte ber Realtion. Entwaffinng                                         | Berichtigungen 626                                                                    |
| inner Castledeser Pre Attention During Hamil                                         | I WELLING A S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                       |

Ende bes fechsten und legten Theils.

|   | Date | Due |   | _        |
|---|------|-----|---|----------|
|   |      |     |   |          |
|   |      |     | - |          |
|   |      |     | - |          |
|   |      |     |   |          |
|   |      |     |   |          |
|   |      |     |   |          |
| × |      |     |   |          |
|   |      |     |   | -        |
|   |      |     |   |          |
|   |      |     |   |          |
|   |      |     |   | <u> </u> |
|   |      |     |   |          |
|   |      |     |   |          |
|   |      |     |   |          |
|   |      |     |   |          |
|   |      |     |   | -        |

Demco 293-5

DD801 . A3552 V.6







